

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Clemens Brentano's Gesammelte Schriften.

Bierter Band.

• • • • • . 1 • . · 

## Clemens Frentano's

## Gesammelte Schriften.

Herausgegeben

noa

Christian Brentano.

Vierter Band.

Der kleinen Schriften erster Theil.

Frankfurt am Main.

3. D. Sauerlänber's Berlag. 1852.

> GHolzer. MEH

PT 1825 A1 1852 v.4

Gebruckt bei J. D. Sauerlänber.

### Meiner

### geliebten Schwefter

## Ludovika Freifran von Des Bordes,

gebornen Brentanos be La Roche

mit brüberlicher Berglichfeit

gewibmet.

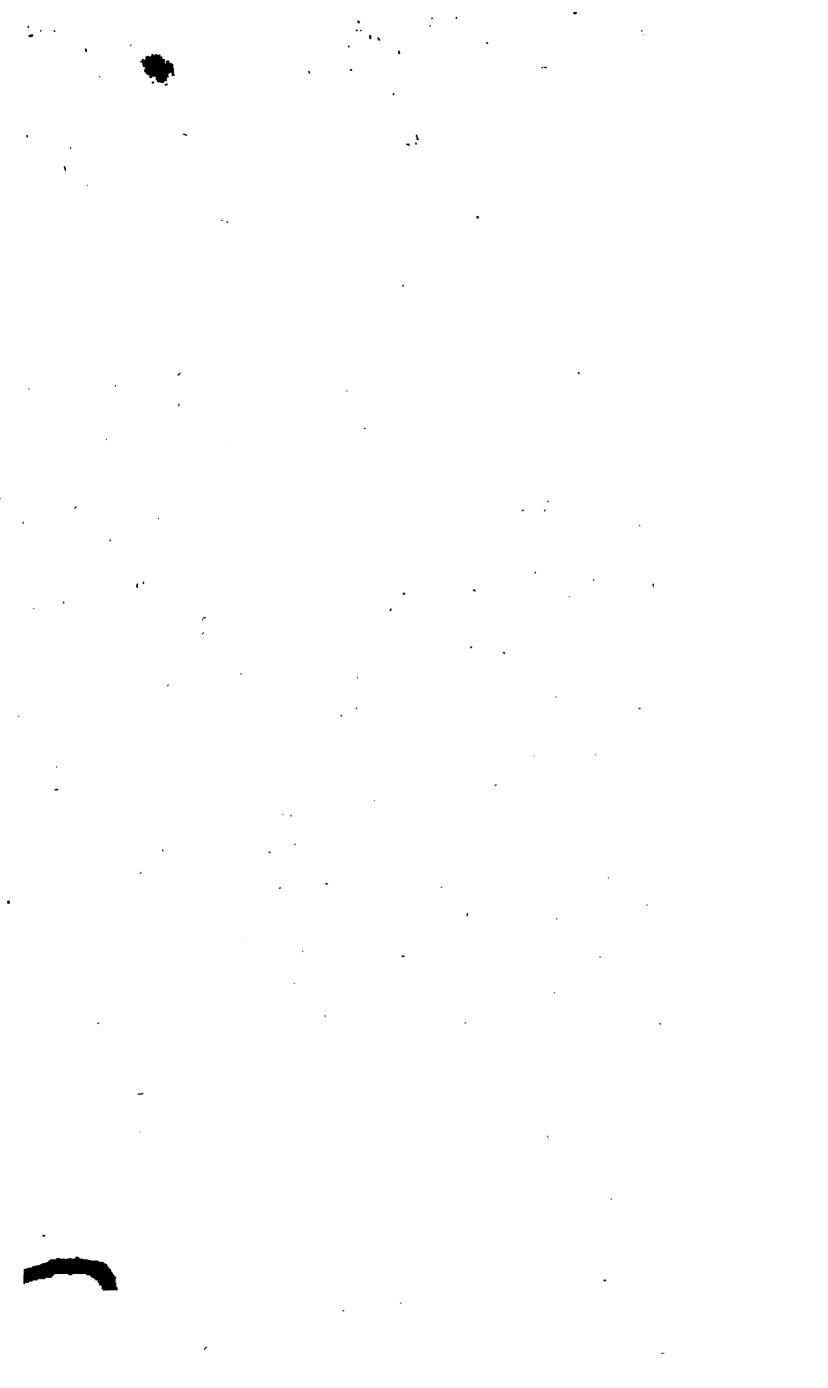

Wie wir oft sehen selbst im kleinsten Garten Der Blumen viele bei einander blühn, In Duft und Farbe mannigfache Arten, Go mußtest bu auch, Baterhaus! erziehn Beschwister fehr verschieden zwar an Gaben, Beruf und Schicksal, aber boch verwandt; Denn in ber Seele lag ein Reim vergraben, Der stets sich mehr und mehr zum Licht gewandt. Ein Band von Lieb' hielt Alle fest umschlungen, Das, als nach manchen ernften Lebensstunden Der Täuschung Zauberstimme fern verklungen, Sich eng und enger stets um uns gewunden. Da fanden wir, obgleich uns nie verloren, Noch treuer uns vereint zu Jesu Füßen, Da hast auch bu bas schöne Loos erkoren, Mit Herz und Mund ben Herrn im Lied zu grüßen In frommen Weisen, zeugend von dem Leben, Das reich und frisch bir strömt in späten Tagen, Nur um es Ihm in Demuth hinzugeben, Der lange uns gesucht, und lang getragen.

Das Zeugniß war die Frucht des neuen Strebens, Daß auch die gabenreichste Seele nimmer Befriedigung sinden könne in dem Schimmer Des schönsten äußeren und innern Lebens, Wenn nicht in Gott die Ruhe sie gefunden, In den allein die Seele kann gesunden.

Hier, wo sich Ernst und Scherz so schön vereinen, Wo großer Sinn sich birgt im einfach Kleinen, Wirst du Verwandtes deinem Geiste finden In Vielem, was dir diese Blätter bieten, Vor welchen mir die Freude ist beschieden, Des Bruders Namen deinem zu verbinden. Aus

## der Chronika

eines

fahrenden Schülers.

IV.

• • 

### porwort.

Bor fünfzehn Jahren machte es mir Freude, die folgende einfache Geschichte niederzuschreiben. Sie sollte nur die Einfas= sung mehrerer schöner altdeutschen Erzählungen sein, die sie mit mancherlei Ereignissen aus bem Zusammenleben des alten Ritters Beltlin von Türlingen und seiner drei Töchter unterbricht, mit beren Bersorgung und der Abreise des Erzählers sie schließt. So lieb ich das Gedicht hatte, blieb es doch unterbrochen; der Sinn der Leser schien bazu zu fehlen. Jett, da diese Erzählung mehr, ja selbst die altdeutschen Röcke vor sich hat, siel sie mir wieder in die Hände, und ich versuche es, sie den Lesern vor= zulegen mit ber Erinnerung, daß sie zu pädagogischen Zwecken entworfen worden, als ich von der sogenannten Romantik noch wenig wußte, und daß sie daher neben den allerneuesten Ritter= romandichtern in ihrer redseligen Einfalt um Schonung bittet. Sollte dem Leser, durch Eisenfresserei, und isländisches Moos verwöhnt, diese Geschichte wie unfre beutsche Camillen und Hol= lunderblüthe nicht behagen, fo bringe er sie einem kranken Freunde ober Mägblein, benen sie Gott gesegnen möge!

Im Jahr, da man zählte nach Christi, unsers lieben Herrn Geburt 1358 am zwanzigsten Tage des Maimonats hörte ich, Ivhannes, der Schreiber, die Schwalbe in der Frühe an meinem Kammerfenster singen, und ward innigst von dem Morgenliede des frommen Bögeleins erbauet, bedachte auch auf meinem Bettelein, wie die Schwalbe in daurender Freude lebet, gegen den

Winter in ferne wärmere Länder ziehet, und der Heimath getreu, gegen den Frühling wiederkehrt. Also nicht der Mensch, der arme sahrende Schüler, der wohl viel gegen Sturm und Wetter ziehen muß, ja, der oft kein Feuer findet, die erstarrten Hände zu erwärmen, daß er sie falte zum Gebet; aber so er es ernstlich meinet, haucht er hinein.

Da ich in solchen Betrachtungen versunken war, und das Schwälblein auch auf seine Weise fortphantasirte, wäre ich schier wieder eingeschlummert, aber der Wächter auf dem Münster bließ: "In süßen Freuden geht die Zeit," welches ich hier noch nie gehöret, denn ich war zum ersten Male in Straßburg erwacht.

Nun richtete ich mich in meinem Bettlein auf, und schaute in meinem Gemache umber, bas hatte aber Fenster rings herum und war in einem Sommerhäuslein bes Gartens. Links stanb der Mond noch blaß am Himmel, und rechts war der Himmel wie das lauterste Gold. Da fand ich mich zwischen Nacht und Tag, und faltete die Hände, und es fiel mir freudig aufs Herz, daß heute mein zwanzigster Geburtstag sei, und wie mir es viel besser geworden, als in tem letzten Jahre, ba ich meinen lieben Geburtstag auf freiem Felde in einem zerrissenen Mäntelein empfangen und mit einem Biffen Almosenbrod bewirthen D, Freude und Ehre! dachte ich bei mir selbst, und schaute zum Morgenlichte hin, und sprach: "Du bist mein Licht, du wirst mein Tag;" glaubte auch schier in meiner Einfalt, ber Himmel sei golben um meines Besten willen, Die Schwalbe habe nur gesungen, mir Glück zu wünschen, und ber Thürmer habe allein so lieblich geblasen, mir zur Feier; da der Himmel sich boch nur geröthet vor der Sonne, die der Herr gerufen; da die Schwalbe boch nur gesungen in Gottes Frühlingslust, und ber Wächter nur geblasen zu Gottes Ehren, ja wohl gern noch ein Stündlein geschlafen hätte, so es ihm von den Münsterherren verstattet wäre. Also wird der Mensch leicht übermüthig in der Freude, und glaubet, er sei recht der Mittelpunkt aller Dinge, und sei er mit Allem gemeint. Da ließ ich die Augen fröhlich in ber Kammer umberschweifen, und fah auf bem Schemel ein neues Gewand liegen, bas mir mein gütiger Herr und Ritter Beltlin von Türlingen am Abend im Dunkeln hatte herauftragen lassen, und konnte ich meine Begierbe nun nicht länger zurückhalten, sprang auf von meinem Lager, und legte diese Kleiber nicht ohne Thränen bes Dankes an. Es war dies aber ein feines blaues Wamms um die Lenden gefaltet und gestutet, und roth und weißes Beinkleid von ländischem Tuch, auch stumpfe Schuh und eine schwarze Rogel mit einer blauen Feber, nicht zu vergessen, ein Hemmet von weißem Hauslinnen, am Halse bunt genäht und gefrauset, bergleichen ich vorher nie getragen. Da ward es mir fast leicht und fröhlich zu Muthe, und hätte ich wohl mögen einen Sprung thun, als hätte ich einen neuen Menschen angezogen mit bem neuen Kleib.

Aber meine Hoffart währte nicht lange, benn mein zerrissenes Mäntelein, welches ich als einen Borhang vor das Fenster gehängt hatte, erleuchtete sich durch die aufgehende Sonne, und alle seine Löcher waren so viele Mäuler, und alle seine Fetzen so viele Zungen, die mich meiner thörichten Hoffart zeihten. Es war, als sage das Mäntelein zu mir: "D, Iohannes, bist du ein so eitler Kansherr, daß du, angelangt in den Hasen, des zerrissenen Segels vergist, das dich in denselben geführt? Iohannes, bist du ein so stotes Hilfe an ein grünes Siland getragen, mit dem Fuse undankbar in die Wellen zurücktossest? D, Iohannes, du undankbarer Freund, willst du gerettet mich nicht auf deinen Schultern in ein Gotteshaus tragen und aufstellen als ein Gedächtnis, daß sich Gott deiner erbarmet?"

Ach, das waren wohl harte und wahre Worte meines Mänsteleins, und ich nahm es mit Schämen von dem Fenster, und

legte es um über meinen neuen Staat, und faßte es fest mit den Händen um die Brust, als wollte ich es um Berzeihung bitten, und ging mit dem Gedanken die Treppe hinab in den Garten: wenn ich ein armer fahrender Schüler gewesen bin, so werde ich immer ein armer fahrender Schüler bleiben, denn auf Erden sind wir Alle arm und müssen mannigsach mit unserem Leben herumwandeln, und lernen, und bleiben doch arme Schüler, bis der Herr sich unser erbarmet und uns einführt durch seinen bittern Tod in das ewige Leben.

Da ich nun in den Garten gekommen war, den ich vorher auch noch nicht gesehen, benn mein gnädiger Herr und Ritter war den Abend spät mit mir angekommen, und ich im Finstern in mein Stüblein gebracht worden, konnte ich vor Schauen und Betrachten der neuen Dinge um mich her auch nicht zum Gebete kommen. Ich fand mich von den schönen Laubgängen, Zierfel= dern, und Pflanzen und den blühenden Bäumen schier ebenso sehr überraschet, als von meinem neuen Gewande. Ich fand mich gleich einem neugeborenen Kinde, welches mit Allem spielet, und noch nicht beten kann, und erst nach einiger Erfahrung in der Süßigkeit des Lebens seine Hände zum Danke falten lernt. blühende Mai, das lustige Singen ber Bögel, die vielen jungen Kräuter und Blümlein, die mit Thaublicken vor der Sonne erwachten, der kühle Wasserstrahl, welcher in einem mit bunten Rieseln und Muscheln ausgelegten Brunnen tanzte, schienen mir alle so neu und wunderbar, als hätte ich bergleichen niemals gesehen, und wußte ich auch nicht, was aus allem diesem werben sollte.

So wie die lieben Kinder durch die Blumen gehen, und sie brechen und Kränze winden, und sich bei den Händen fassen und mit den Kränzen im Kreise tanzen, gleichsam selbst ein lebendiger Blumenkranz; wie sie aber nicht gedenken der Frucht im treis benden Sommer und der Erndte im reichen Herbst, und des

Todes in dem trüben tiefstunigen Winter, also wandelte auch ich armer Schelm wie ein einfältiges Kind ohne Witz durch den Garten, und konnte vor großer Bewegung über mein neues Glück, das mir gestern früh noch nicht geträumt hatte, nicht zum Gebete gelangen.

Mein frendiges Erstaunen wollte aber nicht lange dauern, denn als ich meine Augen erfättiget hatte, ward es mir als einem Hungrigen, der sich ohne Gebet zu einer reichlichen Mahlzeit gesetzet hat, welche ihm Gott darum nicht gesegnet. Alle das häusliche, wohlgepflegte Behagen des schönen Ziergartens erfüllte mich mit traurigen Gedanken, und die Armuth, die Einsamkeit meines eigenen Lebens trat mir in dieser reichen Umgebung zum ersten Male recht lebendig vor die Seele. Was mag trauriger sein, als das Bild eines Bettlers auf goldenem Grunde gemalet:

"D meine Mutter," sagte ich in mir, "wer war sanfter und schöner, und feiner und ebler als du; wer war würdiger, zwischen Blumen zu wandeln, als du, die wohl ihre Schwester und Gespielin sein konnte; standen die Thränlein nicht auf ben Wangen, wie die Thautröpflein auf diesen Rosen, gingst bu nicht durch den Wald wie ein Lüftlein durch die Blüthen, und waren beine Augen nicht getreu und suß schauend wie die blauen Beilchen, beine Lippen nicht wie die rosinfarbenen Melken, und flog bein gelbes Haar nicht wie der Sonnenschein? Aber du mußtest gehen wie Hagar mit beinem Ismael burch bie Dornen in der Wiste. Ach, warum ward nicht dir so ein Garten und so ein Haus, und warum wohnest du zwischen fünf Brettern und zwei Brettlein, und bist beines Lebens nicht froh geworben, noch beines Tobes? Sie haben bir keinen Kranz geflochten. Mir aber ist Nichts geblieben als beine Zucht, und ich kann bein nicht gebenken in Freuden, denn mir gehöret Nichts als die Armuth, und ich habe keinen Sedel, aus dem ich dir das schönste Grab könnte erbanen lassen von Marmelstein und Gold."

Wie traurig ward ich da und wendete meine Augen von Allem, was ihnen wohlgesiel, und wollte Nichts anschauen, weil sie es nicht mit mir sehen konnte, weil sie ihre Augen nie mit so erlaubter Lust erquicken konnte. Auch siel es mir bittrer noch auf die Seele, daß ich eines Ritters Sohn sei ohne Wappen und ohne Waffen. Thränen füllten mir die Augen und Unwille erfüllte meinen ganzen Leib, der in dem neuen geschenkten Sewande zu brennen schien, und ich spannte mein enges, durchslöchertes Mäntelein so um mich, daß es noch mehr zerrissen.

So schritt ich, als suche ich die Wildniß, nach einem ein= samern ungepflegten Theile bes Gartens, und kaum stand ich im hohen Gras unter hohen Linden, so konnte ich schon nicht mehr begreifen, wie dieser innere Schmerz und Zorn in mich zum ersten Male in meinem Leben gekommen fei, und gegen die Mauer des Gartens schreitend, sah ich an derselben in einem tiefen Bogenraum ein Heiligenhäuslein angebracht, darinnen war wohlvergittert ein bunt gemaltes Schnitzwerk, die Anbetung ber heiligen drei Könige im Stalle zu Bethlehem, aufgestellt. Davor kniete ich nieder ins Gras und betete von ganzem Herzen. Da zerrann bald all mein Leid und meine Hoffart vor dem Sohne Gottes, der nackt und arm in einer Krippe vor mir lag, und dem doch die Könige dienten. Wie fühlte ich mich in meiner Ungeberdigkeit beschämt, und da ich mich mit Thränen angeklagt hatte, bankte ich von ganzem Herzen bem Herrn, daß er mich armen fahrenden Schüler nicht vergessen, und mich durch seine Barmherzigkeit zu meinem gnäbigen Herrn und Ritter gebracht, gelobte auch ferner mich aller Hoffart zu enthalten, und bie Künste, welche ich burch seinen Beistand mit schwachen Sinnen erlernet, zu Mehrung seines Reichs auf Erben treu anzuwenben.

Da ich nun nach solchem Gebete einen merklichen Trost in meinem Herzen spürte, nahm ich ein gülden gewirktes Band, worauf das ave Maria stand, aus meinem Gebetbüchlein, und Maria über den Arm, als das Opfer eines thörichten Menschen, der vor ihrem Sohne betend Trost gefunden hatte. Dieses Band aber war mir das Liebste, was ich hatte. Eine fromme Klosterfrau, meiner seligen Mutter Befreundte, hatte es mir einst für ein Lied, das ich ihr gedichtet und gesungen, geschenket, und war es zu Marburg an St. Elisabethen Grab angerühret worden, ich aber hatte es bisher als einen Blattzeiger in meinem Sebetbüchlein geführet. Dann nahm ich auch mein Mäntelein ab, und rollte es zusammen in einen langen Wulst, und flocht es durch die oberen Stäbe des Sitters vor dem Bilde, als einen aufgerollten Vorhang, zum Gedenken meiner zeitlichen Armuth, welche durch Gott sich in Freud' und Fülle gewandelt hatte. Nun wendete ich mich nach dem Garten zurück, der mir ganz anders erschien als vorher.

So mag Nichts vor dem Gemüthe des Menschen bestehen, welches Alles nach sich umgestaltet. Jetzt, da ich gebetet hatte, erschienen mir alle die rothen, leibfarben und weißen Blümlein des Gartens wie jene Blumen, durch die der König Ahasverus in seinem Schloßgarten zu Susan gewandelt, seines Zornes zu vergessen. Ja, es war mir, als sei der liebe Gott durch diese Blumen gegangen, und habe seinen gerechten Zorn über meine Ungeberde hier an der Lieblichkeit seiner Werke gesänstiget; denn hier an diesem ersten Morgen meines zwanzigsten Jahres ist mir vieles Licht in der Seele aufgegangen, und ist mir der Frühling ein weiser Lehrer geworden.

Besonders aber hat mich der hohe Münsterthurm erschüttert, als ich aus einem schattigten Baumgange hervortrat und ihn über die Dächer der Nachbarhäuser auf mich niederschauen sah. War mir es doch im Ansang so bange vor ihm, wie es einer Grasmücke sein muß, wenn ein Riese den Busch über ihrem Neste öffnet und auf sie niederblickt. Alles Menschenwerk, so es die gewöhnlichen Grenzen an Größe oder Bollendung überschreitet, hat etwas Erschreckendes an sich, und man muß lange dabei verweilen, ehe man es mit Ruhe und Trost genießen kann.

Ich habe dieses aber nicht allein bei dem Anblicke dieses schwindelhohen Thurmes empfunden, sondern auch bei gar lieb= lichen und feinen Werken, von welchen ich nur nennen will die überans feinen und natürlichen Gemälde bes Malers Wilhelm in Köln, der von den Meistern als der beste Meister in allen beutschen Landen geachtet wird, denn er malet, einen jeglichen Menschen von 'aller Gestalt, als lebe er. Die Werke dieses Wilhelm's aber, die ich zu Köln gesehen, sind bermaßen zart, fein, scharf und lebendig, daß man schier glauben sollte, sie seien von Händen der Engel gemacht, und erbebet man bei ihrem Anblicke, weil sie zu leben scheinen und doch nicht leben. Man fühlet ba wohl, daß der Mensch Etwas sein und schaffen kann, was viel herrlicher ift, als sein gewöhnliches Sein und Schaffen, und man erschrickt barüber, daß biese Herrlichkeit so fremd und felten ist, baher wohl eine Menge Sprossen auf ber Leiter zu dieser Volksommenheit wo nicht fehlen, doch unsichtbar sein müssen, und wir Alle wohl tief heruntergeworfen sind.

Die gewaltige Künstlichkeit bes wunderwürdigen Münstersthurmes hätte mich beinahe wieder niedergeschlagen, denn ich bedachte mit Verwunderung, wie ich doch unter den hohen Eichen, in sinsteren Wäldern, auf hohen Vergen, an steilen Abgründen und bei stürzenden Wasserfällen in einsamen Thälern recht in Einöde, ja ganz verlassen, auch wehl gar hungrig gesessen und mich doch nicht so bewegt gesühlt, als bei dem Anblicke dieses Thurmes. Wenn ich die Blätter und Zweige der Bäume betrachte, so frage ich nicht, wie sie da hinausgesommen, und erschrecke nicht, wenn sie sich hin und herbewegen mit Rauschen; aber wenn ich diesen wunderbaren Thurm auschaue mit seinen vielen Thürmlein, Säulen und Schnörkeln, die immer auseinander

heraustreiben und durchsichtig sind wie das Gerippe eines Blattes, bann scheint er mir ber Traum eines tieffinnigen Werkmeisters, vor dem er wohl selbst erschrecken würde, wenn er erwachte und ihn so fertig vor sich in den Himmel ragen sähe; es sei benn, daß er auf sein Antlitz niederfiele und ausriefe: "Herr, dies Werk ist nicht von mir in seiner Vollkommenheit, du hast bich nur meiner Hände bedienet; mein ist Nichts baran, als die Mängel, diese aber becke zu mit dem Mantel beiner Liebe, und lasse sie verschwinden im Geheimniß beiner Maaße." aber hat dieses wohl erlebet, keiner hat einem solchen Werke seiner Erfindung die Krone aufgesetzet, ganze Geschlechter sind von den Baugerüften herabgestiegen und haben sich zu Ruhe in die Gräber zu den Füßen des Thurmes gelegt, der Nichts bavon weiß, und ba steht ernst und steinern, ber kein Herz und keinen Berstand hat, ja eigentlich ein recht unvernünftiger Thurm ist, und doch dasteht, als wäre er aus sich selbst hervorgewachsen und brauche er es keinem Menschen zu banken. Dieser gewaltige Ausbruck der Erhabenheit aber in einem folchen Werke, an welchem die Weisheit und Mühe und Andacht von Jahrhunderten an unendlichen Linien des Gesetzes, des Berhältnisses, ber Noth und der Zier mit halsbrechender Kühnheit hinangeklommen, um auf bem Gipfel bem Herrn zu lobsingen, verbunden mit seinem eigentlichen inneren Tode, so daß er, der Alles durch sein Dasein im tiefsten Herzen rühret, boch gar Nichts bavon mit= empfindet, das ist es, was seinem Anblick und der Erscheinung aller gewaltigen Menschenwerke einen Schrecken beimischet. ist, als frage er: "Was bin ich, und warum bin ich, und was ift es, das dich also rühret in mir?" Was können wir ihm aber Anderes antworten? als: "Die Werke des Herrn sind unbegreiflich, er treibt uns zu bauen und schaffen über bas Leben hinaus; benn wir waren unsterblich und vollkommen, und wir sind gefallen in den Tod durch die Sünde. Du Thurm

aber stehe als ein Zenge, daß wir dunkel fühlen, was wir waren vor dieser Zeit, und daß wir noch ringen nach unendlichem Ziele; so stehe du dann als ein Träger unserer Mühe und unserer Buße zu Ehren unseres Heilands und Seligmachers Iesu Christi, der uns erlöset hat durch sein bitteres Leiden und Sterben! Amen."

Also gebachte ich in mir, und wenn gleich umgeben von lebenden Bäumen und Blumen, in welchen, wie felbst in ben harten Felsen, eine Seele zu wohnen scheint, welche mit bem Menschen athmet und fühlet, im Frühling sich mit ihm freuet, und im Winter mit ihm trauert, konnte ich boch meine Augen nicht von dem Thurme wenden. Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei bort das Ziel der Lauf= bahn und ber Schliffel bes himmels; benn bewundern kann ber Mensch allein, und alles Bewunderung Erregende ist ein Bote Gottes, der uns mahnet an das Licht, das wir verloren und bas uns wieder verheißen ist durch das Blut Christi, so wir uns dessen theilhaftig machen. Also ist mir auch immer alle meine Drangsal erschienen als eine Sehnsucht nach einem bessern Leben, und alle meine bitteren Stunden waren nur die kalten stürmenden Tage des Winters, benen der liebliche Frühling, angekleidet mit Blumen und Gesang, folget, so ich säe guten Samen und fulle meine Seele mit bem Lobe Gottes.

In solchen Betrachtungen wollte ich wieder nach dem Sommerhäuslein gehen, sah aber meinen gnädigen Herrn und Ritter gar tiefsinnig mit gefalteten Händen unter einem Baum im Sonnenscheine sitzen, und traute nicht, an ihm vorüberzugehen, damit ich ihn nicht störe. Ich stellte mich darum in seiner Nähe bescheidentlich an die Laubwand, und nahm mein Baret in die Hände, erwartend, ob er seine Augen vielleicht nach mir wenden möge.

Der Anblick meines Herrn erweckte eine große Ehrfurcht

in mir. Ich hatte ihn gestern nicht recht gesehen, benn es vunkelte schon, da er mich am Wege barmherzig zu sich nahm. Er hatte ein schneeweißes Haar am Haupt und Bart, und mochten wohl viele Sorgen über ihn hingeslogen sein. Ich erinnerte mich nie einen so frommen alten Ritter gesehen zu haben, der mit seinem ernsten und milden Antlitz ein solches Bertrauen in mein Herz senkte. Gott gebe, daß ich also in Ehren grau werden möge, dachte ich bei mir, und sühlte mich mit ganzer Seele zu dem lieben Herrn hingezogen. Er aber schien sehr betrübt zu sein, seufzte auch oft und tief, und die kleinen Böglein, die über ihm in dem Baume so lustig sangen, konnten ihn nicht trösten.

Da ich so eine Weile nach ihm hingesehen hatte, wendete er die Augen zufällig zu dem Ort, an dem ich stand, und redete mich freundlich an mit den Worten: "Wie ist dir, Iohannes, daß du so stille da stehest?" Worauf ich ihm entgegnete: "Ich wollte Eure Ruhe nicht stören, Herr, Ihr scheinet mir in schweren Gedanken."

Der Ritter aber sprach hierauf: "Johannes, wie gefällt dir deine neue Heimath, bist du zufrieden bei mir?"

Da sagte ich: "Herr, sollte ich nicht froh sein? da ich nun weiß, wo schlafen und wo Brod sinden und wem dienen um des Herren willen, da weiß ich nun auch, wen lieben, wem danken außer Gott, und für wen beten außer für mich. Herr, meine neue Heimath gefällt mir wohl, Gott gebe, daß ich auch ihr wohlgefalle, und ihrer würdig werde." Da lächelte der Ritter und sprach: "Johannes, wenn dir deine Worte ernst sind, so werden wir gute Gesellen sein, denn deine Rede gefällt mir wohl. Aber was willst du thun, mir wohlzugefallen, was willst du mir geben, da du nichts hast?"

Hierauf erwiederte ich: "Herr, ich bleibe Euer Schuldner vor der Welt, denn ich kann Euch kein Wamms geben für das

Wamms, das ich durch Eure Gnade trage; aber vor Gott gebe ich Euch einen guten Zahlmann, denn vor ihm schenke ich Euch mein Herz."

Da versetzte der Ritter scherzhaft: "Wenn ich dir nun auch mein Herz geben wollte für das deinige, so behielt ich doch das Wamms zu Gute, wie dann, Johannes?"

Worauf ich entgegnete: "Herr, Ihr rechnet so gestreng, als wolltet Ihr mich versuchen in Gegenrechnung, und so muß ich dann schon sagen, daß mein Herz gewiß nicht Werth hat gegen bas Eure, welches geprüfet ist burch lange Jahre, ba bas meinige arm ift und ohne Berdienst, ja, da ihm alles Gute, was es gewollt hat, nicht zu Gute kömmt, ba es keinen Werth hat, ben es Euch mit sich geben kann, weil ber Glaube an die Barmherzigkeit bes Heilandes nicht mit dem Herzen geschenkt werben kann, und dieser Glaube allein doch ein Herz zu befeligen und felig zu machen vermag. So nehmt es benn hin, wie es ist, und füget hinzu, was man nicht mitgeben kann. Doch habe ich noch eine Gabe, beren ich Euch genießen lassen will, und die ihr mir nicht so leicht einholen sollet; benn sie ift rasch und fliehet davon, auch werdet Ihr sie mit allem Ernste nicht leicht verdrängen mögen, denn sie ist lieblich und lustig anzuschauen, und könnte ich sie euch wirklich zu eigen geben, so würdet Ihr sie nicht gerne wieder laffen, eine also gute Gesellin ist sie."

Mein Herr, der sehr ernst geworden war, sagte hierauf traurig vor sich niederschauend: "Und was ist das vor ein Kleinod, Johannes, mit dem du so prahlest?"

Da erwiederte ich: "Herr, es ist meine Jugend, deren will ich euch genießen lassen, wie ich kann! Damit ihr euer Alter vergesset bei mir, will ich euch erfreuen mit mancherlei fröhlichen Reden und Gedanken."

Aber, was ich da zuletzt gesprochen hatte, war wohl thöricht,

und ein schlechter Anfang meiner versprochenen erfreulichen Reben, benn mein gnädiger Herr ward nun sehr still und finster. Weil ich ihn an sein Alter erinnert hatte, glaubte ich. Da rebete ich ihn schüchtern an: "Herr, ich habe euch mit thörichten Worten erzürnet."

Er aber sprach: "Das hast bu nicht gethan, Johannes, bu haft die Wahrheit gesprochen, aber mir ist schwerer aufs Herz gefallen, was mir lange schon barauf liegt, mein Unwerth. Run aber bebenke ich, ob bein fröhlicher Muth mir wohl biese Last von der Brust nehmen wird; aber das mag wohl nicht sein; hast bu mich nicht gefunden hier im Grünen, in einem lustigen Garten, von der lieben Sonne beschienen, und angesungen von den unschuldigen Bögelein, nachdenklich und betrübt: wirst du können, was der Frühling nicht vermag? So du aber Künste gelernt hast, die ich nicht besitze, so wirst du mein Schuldner nicht bleiben, wenn ich gleich selbst ewig Gottes Schuldner bleibe. Setze bich zu mir, und sage mir treulich, wie bu zur Armuth gekommen bist im Guten, und wie es sich mit bir begeben, bis ich dich gestern an der Eiche gefunden habe im Blobsheimer Wald, und dann sollst du ebenfalls von mir hören, warum ich betrübt bin."

Da ich die große Freundlichkeit meines Herrn aus dieser Rede vernommen hatte, faßte ich einen guten Muth, setzte mich zu ihm unter den Baum, und sprach also: "Mein gnädiger Herr und Ritter, es gibt keinen ehrlicheren Weg ins Leben, als die Geburt, denn unser Heiland ist ihn auch gewandelt, und so gibt es auch keinen ehrlicheren Weg zur Armuth, als in ihr geboren zu sein, denn auch unser Heiland ward in ihr geboren, und so kam ich zur Armuth, als ich zur Welt kam. Aber ich bin doch nicht lang arm geblieben, denn ich sand eine unaussprechlich liebe Mutter, die ließ mich an ihrem Herzen schlummern, und sah auf mich nieder mit sorgenden Liebesblicken, und weckte sie mich

nicht mit ihren Thränlein, die auf mich niedersielen, so weckte sie mich mit Küssen, und ließ mich ihr eigenes Leben aus ihren Brüsten trinken, v, Herr, war ich nicht reich, wer ist reicher als ein neugebornes Kindlein? — Ja, ich war so reich, daß ich meiner lieben Mutter Freud' und Leid verdoppeln konnte, was ihr wohl aus einem Liebe vernehmen werdet, das meine Mutter oft sang, wenn sie mich in frühster Jugend einschläferte, und habe ich es nach ihrem Tod in ihrem Gebetbüchlein liegend gesunden; es ist aber gestellt, bald als rede ein Kindlein zur Mutter, bald die Mutter zu ihm, nun höret:

"D, Mutter, halte bein Kindlein warm, Die Welt ist falt und helle, Und trag' es fromm in beinem Arm An beines Herzens Schwelle.

Leg' still es, wo bein Busen bebt, Und leis herab gebücket Harr' liebvoll, bis es die Auglein hebt, Zum Himmel selig blicket.

Und wed' ich bich mit Thränen nicht, So wed' ich bich mit Küssen, Aus beinem Aug' mein Tag anbricht, Sonn', Mond bir weichen müssen,

D, bu unschuld'ger Himmel bu! Du lachst aus Kindesblicken, O Engelsehen, o sel'ge Ruh', In dich mich zu entzücken.

Ich schau zu dir, so Tag als Nacht, Muß ewig zu dir schauen, Und wenn mein Himmel träumend lacht, Wächst Hoffnung und Vertrauen. Komm her, komm her, trink' meine Bruft, Leben von meinem Leben, O, könnt' ich alle fromme Lust Aus meiner Brust dir geben.

Nur Lust, nur Lust, und gar kein Weh, Ach, du trinkst auch die Schmerzen, So stärke Gott in Himmelshöh' Dich Herz aus meinem Herzen.

Bater unser, ber bu im Himmel bist, Unser täglich Brod gib uns heute, Getreuer Gott, Herr Jesus Christ, Tränk' uns aus beiner Seite.

Du strahlenber Augenhimmel du, Du thaust aus Mutteraugen, Ach Herzenspochen, ach Lust, ach Ruh', An beinen Brüsten saugen.

Ich schau zu bir, so Tag als Nacht, Muß ewig zu bir schauen, Du mußt mir, die mich zur Welt gebracht, Auch nun die Wiege bauen.

Um meine Wiege laß Seibe nicht, Laß beinen Arm sich schlingen, Und nur beiner milben Augen Licht Laß zu mir nieder bringen.

In beines keuschen Schooßes Hut Sollst du bein Kindlein schaukeln, Daß es dir bleibe so lieb, so gut, Wie Träume es umgaukeln.

Da träumt' mir, wie ich so ganz allein Gewohnt dir unter'm Herzen, Da waren die Freuden, die Leiden dein, Mir Freuden auch und Schmerzen. Und warb bir bein Herz je all zu groß Und hattest nicht, wem klagen, Und weintest du still in beinen Schooß, Half ich bein Herz bir tragen.

Da rief ich: "Komm, lieb' Mutter komm! Kühl dich in Liebeswogen." Da fühltest du dich so still, so fromm In dich hinabgezogen.

So mutterselig ganz allein In beiner Lust berauschet, Hab ich bie Kare Seele bein, Du reines Herz, belauschet.

Was heilig in bir zu aller Stund', Das bin ich all gewesen, Nun kuss' mich süßer Mund gesund, Weil du an mir genesen.

D felig, felig ohne Schuld, Wie konnt' ich mit bir beten, D munberbare Ungebuld, An's scharfe Licht zu treten.

O, Mutter, halte bein Kindlein warm, Die Welt ist kalt und helle, Und trag' es fromm, bist du zu arm, Hin an des Grabes Schwelle.

Leg' es in Linnen, die du gewebt, Zu Blumen, die du gepflücket, Stirb mit, daß wenn es die Auglein hebt, Im Himmel es dich erblicket.

So lallt zu dir ein frommes Herz, Und nimmer lernt es sprechen, Blickt ewig zu dir, blickt himmelwärts Und will in Freuden brechen. Bricht's nicht in Freud', bricht's boch in Leib, Bricht es uns allen Beiben. Ach, Wiedersehen geht fern und weit, Und nahe geht bas Scheiben! "

Als ich das Lied ganz hergesagt, waren ich und mein Herr Ritter ein bischen stille. Dann hob er an und sprach: "Du hast Recht, lieber Johannes, du warst recht reich, eine so liebe Mutter auf Erden zu sinden. Das ist ein schönes Lied, aber es ist auch viel Trauer darin, wer hat es denn also gesetzet, daß es am Ende so schmerzlich vom Scheiden spricht?"

Da sagte ich: "Mein Bater hat es gesetzt, als ich noch nicht geboren war, ba er von meiner Mutter scheiden mußte, und hat sie ihn nie wieder gesehen und kenne ich ihn auch nicht." Da brachen mir die Thränen aus, aber mein gnädiger Herr fuhr mir freundlich mit ber Hand über das Haupt und sagte: "Sei wohlgemuth! ich will bein Bater fein, bas reicht auf Erben bin, Gott geb's!" Da kußt ich ihm die Hand, und fuhr fort: "Ach, Herr Ritter, solcher Reichthum an einer so lieben Mutter war noch nicht genug, benn gute Leute nahmen mich auf ihre Arme und trugen mich in die Kirche, da ward ich durch die heilige Taufe aufgenommen unter die Kinder Gottes, und ward gereiniget von aller Sünde, und ward theilhaftig der Bersühnung unseres Herrn Jesu Christi. Da ward ich erst reich über alle Maagen, da hatte ich das ewige Leben und den Schlüssel des Himmels geschenket. Dann aber auch ward mir gegeben viele irdische Herrlichkeit, und was zum Leben nöthig und lustig ist, benn ich ward gelehret, daß der Glanz ber Sonne all mein Gold sei, ber Spiegel der Flüsse all mein Silber, die grünen Wiesen mit ihren Blumen all meine Teppiche und Tapezereien, der Himmel mit seinen blauen gestirnten Gewölben und ber grüne hohe Wald alle meine Gebäude und Hallen, ja endlich bin ich so reich geworben, daß mir die ganze Welt offen stand, und alle guten Menschen

meine Diener warden, zu benen ich sprechen durfte: Gib mir dies, gib mir jenes. Und hatte ich auch keinen Herrn, als den Herrn aller Herren, den lieben Gott, der mir das Leben zu einem Lehen gegeben, und in dessen Hände ich es, so der heilige Geist seine Gnade verleiht, und mein Herr Jesus sich meiner erbarmt, ohne große Makel zurückzugeben hoffe, und habe ich mir zum Spruch auf mein Schild erwählt, denn ich bin eines Ritters Sohn:

Der Himmel ist mein Hut, Die Erde ist mein Schuh, Das heil'ge Kreuz ist mein Schwerdt, Wer mich sieht, hat mich lieb und werth.

Da lächelte Herr Bektlin und sprach: "Dein Hut ist besser als beine Schnhe, die wirst du dir bald ablausen, aber dein Schwerdt ist das mächtigste auf Erden, und hat einen guten Wassenschmied gehabt, du bist ein guter Ritter, und deine Fahrt mag friedlich abgehen, denn die dich sehen, haben dich lieb und werth. Aber erzähl' mir nun dein Herkommen.

Da zog ich ein Buch aus meinem Buchbentel und sprach: "Ich will es euch lesen, benn ich habe angefangen, es mir aufzuschreiben, und zwar so recht aussührlich, wie es mir eingefallen, mit allerlei Rebe und Betrachtung; wie mir bewußt ward, daß es gewesen ist und gewesen sein kann." Da sprach Herr Beltlin: "Du kannst schreiben? Iohannes, das kann ich nicht, und bin ich begierig zu hören, ob du auch Alles so aufgeschrieben, daß ich es wohl genießen mag, denn da die Schrift als etwas Künstlicheres und dem Menschen Merkwürdigeres gegeben wird, als gewöhnliche Rede, die schnell dahinsliegt, so soll sie auch des Ausbehaltens würdiger dem Menschen dargereicht werden, und also wohlgesetzt und deutlich sein. Lies nun." Da hob ich an:

"Chronica bes fahrenben Schülers Johannes Laurenburger, von Polsnich an ber Lahn."

"Dies Buch ift mir werth und lieb, Wer es mir stiehlt, ber ift ein Dieb."

"Ich bin geboren am 20. Mai 1318 zu Polsnich an der Lahn, das ist ein Hof, der gehört zum Kloster Arnstein, darin ich getauft wurde Iohannes. Meine Mutter selig wohnte in einem kleinen Häuslein vor dem Hof, und nannte man sie die schöne Laurenburger Els, mein Bater aber, den ich nie gesehen, war der Ritter Hans von der Laurenburg, die dem Kloster Arnstein gegenüber an der Lahn liegt. Was es aber für eine Beschaffenheit mit ihm habe, will ich hier niederschreiben, so viel ich ersahren, wenn ich zu der Zeit in meinem Leben gelange, da es mir selbst bekannt worden.

Das Erste, bessen ich mich aus frühester Jugend von meiner Mutter recht deutlich erinnere, ist daß sie mich lehrte, mich mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes zu bezeichnen, und die Hände zu falten, und das Bater unser und den englischen Gruß zu beten. Sie sagte mir die Gebete vor, ich schaute nach ihren Lippen, und sprach ihr nach, und ich erinnere mich noch recht sehr deutlich meiner großen Freude, als ich zum ersten Mal Abends neben ihr an ihrem Betschemel kniete, und diese heiligen Gebete mit ihr fertig und ohne Fehl sprach. Jest noch, wenn ich bete, ist es mir oft, als schaute ich nach ihren Lippen, und spräche ihr nach.

Sie war arm, fromm und arbeitsam, und wenn ich sie gleich später in mancherlei Geschäft gesehen, schwebt mir ihr

Sottes und beiner Mutter Segen in der Nacht zu Gute komme, aber du hast disher immer schon geschlafen, wenn ich es that, und wußtest es darum nicht." Aber warum sie weine, sagte sie mir damals nicht. Darauf entkleidete sie sich, und legte sich zu Bett und betete laut, ich aber sprach ihr nach:

Herr Jesus, ich will schlafen gehn, Laß vierzehn Engel bei mir stehn, Zwei zu meiner Rechten, Zwei zu meiner Linken, Zwei zu meinen Häupten, Zwei zu meinen Füßen, Zwei, die mich becken, Zwei, die mich wecken, Zwei, die mich wecken, Zwei, die mich weisen Zum himmlischen Paradeise!

Worauf wir ruhig einschliefen.

Am folgenden Morgen wachte ich früher auf, als die Mutter. Die Schwalbe begann zu singen. Ich kleidete mich leise an und trat an das Bett meiner Mutter, die hatte die Hände ruhig gefaltet, und der junge Tag schien auf ihr Angessicht. Ihr Anblick erfüllte mich mit Liebe und Trauer, denn ich hatte Barbara, die Tochter des Hosmeiers, neulich also mit gefaltenen Händen stille im Sarge liegen sehen, und ergriff mich eine so tiese Angst, daß ich meine Mutter mit ungestümen Küssen erweckte. Sie erwachte in meinen Armen, und als ich ihr die Ursache meiner Thränen sagte, nahm sie meine Hände von ihrem Hals und saltete sie, und schloß sie in ihre lieben Hände, und so beteten wir zusammen zu Gott, und dankten ihm, daß er uns diese Nacht erhalten und uns verliehen habe, diesen Tag zu unserer Besserung anzutreten. Am Schlusse des Gebetes sagte die Mutter: "Du hast gefürchtet, ich sei todt, Iohannes;

sterben müssen wir Alle, halte dich an unsern Herrn Jesum und die himmlische Mutter Maria, die werden dir Vater und Mutter sein, besser als dein irdischer Vater und ich, wenn auch ich dich verlassen muß. Und wenn ich einst die Hände so schließe, um zu beten, da ich zur ewigen Ruhe entschlase, so schließe auch deine Hände so in die meinigen und bete mit mir, auf daß uns der Heiland zusammen in die ewige Herrlichkeit seines Angesichtes schauen lasse."

Da wurd' ich still und trat an das Fensterlein unserer Kammer, und sah nach dem kommenden Tag. Als sich aber meine Mutter angekleidet hatte, trat sie hinter mich, und hielt mir freundlich die Augen zu, mit den Worten: "Warte ein wenig, liebes Kind, gleich wirst du etwas sehen, das du nie gesehen." Während sie mir so die Augen zuhielt, fragte ich sie: "Liebe Mutter, ist das Gebet dann fräftiger, und gefällt es dem lieben Gott bann beffer, wenn man bie Hände so zusammen faltet, wie du mit mir gethan?" "Gewiß," sagte die Mutter, "wenn die, so es thun, sich so lieben, wie wir, aber ben lieben Gott boch noch vielmehr als einander, und wenn in der Kirche alle Leute zusammen beten, und der Priester am Altare betet, ba ist das Gebet des Priesters die Hand, in die sie Alle ihre Hände gefalten haben. Was habe ich bich von der driftlichen Liebe gelehrt?" Da sprach ich: "Du sollst Bater und Mutter lieben, auf daß du lang lebest auf Erden, du sollst beinen Nächsten lieben wie dich felbst, und Gott über Alles." "Recht," sagte die Mutter, "o, wie selig wäre die Welt, wenn alle Menschen so vereint beteten, wie wir es heut' thun konnten, und wie es eine fromme Gemeinde in der Kirche thut." Da sagte ich kindisch: "Mber alle Menschen können boch nicht ihre Hände zu zwei Händen zusammen legen." "D gewiß, das können sie," erwieberte die Mutter, "und das in unseres lieben Erlösers Jesu Christi Hände, der überall und an allen Orten ist, und seine

heiligen Hände für uns am Kreuze ausgespannt hat, uns zu erlösen von der Sünde. Denn er hat uns ja das Gebet gelehret, und er ist die Hand, in welche wir unsere Hände legen muffen, so unser Gebet zu Gott bringen soll, benn er selbst hat auf Erben gesagt: "Aue Dinge sind mir übergeben von meinem Bater, und Niemand erkennet ben Sohn, als nur ber Bater, und Niemand kennet ben Bater, als nur ber Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren. Rommet her zu mir, Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken," und der heilige Johannes fagt: "Der Bater hat ben Sohn lieb, und hat ihm Alles in seine Hand gegeben. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, Jesum Christum, ben Gerechten, ber ist die Bersöhnung für unsere Sünden, doch nicht allein für bie unfrigen, sondern für die Sünden ber ganzen Welt. ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ber Mensch Jesus Christus, ber sich selbst für uns Alle zur Erlösung hingegeben hat." Ach, möchten nur Alle ihre Hände in des Heilandes Hand, in die Gott Alles gegeben hat, glaubend, hoffend und liebend legen, bann würden wir Alle zusammen schauen in das Angesicht Gottes." Nach diesen Worten that die liebe Mutter ihre Hände von meinen Augen und sprach: "Gelobet fei Jesus Christus!" und ich erwiederte: "In Ewigkeit, Amen!" und sah mit großer Seligkeit in den Glanz ber Morgensonne, die über dem Lahnthale hervorstieg. "Ach, Mutter!" rief ich aus, "ist dieses Gottes Angesicht?" "Nein, mein Kind," erwieberte sie, "bas ist nur seine erschaffene Sonne, die er über uns arme fündige Menschen scheinen läßt, aber benen, die ihn lieben, hat Gott bereitet, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschen Herz gekommen ist."

Ich habe aber damals die Sonne zum ersten Male auf= gehen sehen, weil ich so früh vorher nie aufgestanden. Dieses Morgens, und aller meiner Mutter Rede und Thun an dem=

selben habe ich bis jetzt gar oft mit großem Nuten gedacht. Nun aber nahm meine Mutter Linnen, das sie gewebt, und Garn, das sie gesponnen und gezwirnet, um es in dem Kloster zu verkausen Sie trug es in dem Korb auf dem Kopf, und ba ich sie barum gebeten, gab fle mir einige Stränge bes Garnes zu tragen, welche ich mit einer großen Liebe zu meiner Mutter sehr forgfältig bis nach Arnstein getragen habe. Wir famen daselbst in des Abtes Stube; die war mit schönen Bilbern aus= gemalt, auch handelte der Abt selbst um das Tuch mit ber Mutter, und war ein heiliger, aber sonst gar freundlicher und lustiger Mann, fragte mich auch, da ich die schönen Bilder an den Wänden so fleißig betrachtete: "Hans, dir gefällt wohl meine Zelle, hast du auch Lust, ein geistlicher Ordensherr zu werden? Wenn du fromm und fleißig bist, kannst du mit der Zeit biese meine Bilder besitzen und Abt sein, wenn ich in bem stillen Convent unter ber Kirche schlafe."

Da erwiederte ich: "Ich hätte wohl Lust bazu, Abt in der schönen Zelle zu sein, Hochwürdiger Herr, wenn meine liebe Mutter mit drinnen wohnen wollte." Da lachte der Abt und sprach: "Lieber Hans, wenn bie schöne Laurenburger Els mit in den Zellen wohnen dürfte, möchte wohl das kleine Kloster= pförtlein zu enge werben, so viele sollten den heiligen Orden Aber das geht nicht, denn der Herr spricht: wir sollen das Krenz auf uns nehmen, Alles verlassen und ihm nachfolgen, und doch wohnet eine Mutter mit uns in unseren Zellen, die ist noch viel lieblicher und milder als die beine." Da fah ich bald ben Abt, bald meine Mutter an, und konnte seine Rebe nicht recht glauben, sagte auch zulett: "Ach, Hochwürdiger Herr, zeiget mir sie!" Da lachte ber Abt wieder und sprach: "Mein Hans, zeigen kann man sie nicht, aber wir leben Alle in ihrem Schooß und auch du, es ist die heilige Mutter, die Kirche, welche unser lieber Herr Jesus sich zu einer Braut erkoren,

aber bas verstehest du noch nicht." Da sagte ich: "Nein!" Und er gab mir drei Bildlein aus seinem Gebetbuche, das war St. Jörgen Bild, meines Baters, Ritter Jörgen von der Laurenburg, Patron, St. Elsbethen Bild, meiner Mutter Patronin, und St. Johannsen mit dem gülden Mund Bild, mein Patron, worüber ich große Freude empfand. Und als ich ihm den Aermel küssen wollte, reichte er mir die Hand und sprach: "Johannes, bitte Frau Else, deine Mutter, daß sie dich bald herauf zur Schule thut, da sollst du zur Messe dienen lernen, und sür jede Messe einen halben Heller von mir erhalten." Da bat die Mutter den Abt um seinen Segen, und knieten wir Beide vor ihm, und er legte seine Hände auf uns und betete.

Meine Mutter ließ aber von dem Gelde, das er ihr für die Linnen gegeben, zurud, eine heilige Messe für ihr Anliegen in Sanct Jörgen=Rapelle zu lesen, und da der Abt fragte: "Laurenburgerin, was ist Euer Anliegen?" traten meiner Mutter die Thränen in die Augen, und sie sprach mit Schämen: "Das stell' ich Gott anheim, Hochwürdiger Herr." Der Abt erwiederte hierauf mit ernster und freundlicher Stimme: "Laurenburgerin, nehmet Euer Geld zurud, und wendet es Eurem Rinde zu, ich weiß, Ihr lebet bedrängt, ich will das heilige Megopfer selbsten für Euch halten und von ganzem Herzen für Euch beten; aber ergebet Euch auch in ben Willen bes Herrn, und hanget nicht weltlichem Kummer allzusehr nach." Meine Mutter aber wollte das Geld nicht wieder nehmen und sprach: "Der Himmel segne Euch, Hochwürdiger Herr, für Eure Milde, aber ich bedarf des Geldes nicht, welches ich zu heiligem Opfer erarbeitet, thut des edlen Laurenhurger's Weib den Schimpf nicht an, als könne sie nicht ein kleines Opfer erarbeiten." Da sprach ber Abt: "So Ihr Euch das zu Herzen nehmet, will ich dafür ein Kerzlein vor St. Jörgen Bilb aufsteden lassen. Linnen und

Garn gebet unten im Kloster dem Bruder Sulpizius, daß er Chorhemden daraus mache, denn Eure Linnen sind gar sein." Da nahm die Mutter die Linnen, und gaben wir sie unten dem Bruder Schneider, der hielt aber der Mutter den Korb zurück, bis wir aus der Kirche kamen.

In der Kirche gingen wir zur Linken in eine Kapelle, da stand auf bem Altare St. Jörgen Bild, wie er ben Drachen durchbohret; den Altar haben die Ritter von der Laurenburg gestiftet, und viele Gaben zu bem Kloster gethan, haben auch ihr Begräbniß in bieser Kapelle, wie ich nachmals erfahren. Zur Rechten bes Altares kniete ich mit meiner Mutter nieber bei einem steinernen Bilbe, das in die Wand gemauert war. Dieses stellte aber einen alten Ritter vor, ber hatte ein langes geistliches Gewand an, und legte einem jungen Ritter, der vor ihm kniete, die Hände auf das Haupt. Meine Mutter fah oft und mit recht innerlicher Bewegung nach dem knienden Ritter. Ich betrachtete ihn auch, und empfand eine große Freude an ihm, hätte ihm auch gern etwas Liebes gethan, und setzte ihm drum einen grünen Kranz auf sein steinern Haupt, den ich mir im Walde geflochten und noch spielend in ber Hand trug. meine Mutter dies sah, fuhr es wie ein Blitz durch ihre Augen, und umarmte sie mich heftig in der Kirche; aber ihre Wangen wurden schamroth und ihre Augen voll Thränen, da ließ sie mich los, und senkte das Haupt auf den Betstuhl. Ich empfand große Bangigkeit um ihre rührende Geberde. Da trat ein Ordensbruder aus der Sakristei mit einer schönen bunten Wachskerze, die zündete er an der ewigen Lampe an, nahte dann unserem Betstuhl und reichte sie meiner Mutter und mit zu kuffen, und als wir dies gethan, stedte er sie auf St. Jörgen Leuchter, ber neben St. Jörgen Altar stand, und gestaltet war wie eine Lanze, die durch einen Lindwurm gestochen ist. Das war die Opferkerze, die uns der Herr Abt versprochen. Nun

klang das Glöckein, und der fromme liebreiche Herr trat mit dem Ministranten zum Altar und las uns die heilige Messe selbst mit großer Andacht. Da sagte mir meine Mutter ins Ohr, bete hübsch fromm, Iohannes; der stehende alte Ritter ist der alte Laurenburger, dein Großvater, bete hübsch für ihn. Nun hatte ich den Muth nicht mehr, nach dem Bilde zu schauen, und ward mir mein Großvater von damals an ein gar ernster und sorglicher Gedanke, aber ich habe zum ersten Male gebetet mit einer recht innerlichen Herzensangst, wie früher nie, warum ich aber so gebetet, kann ich mich nicht mehr deutlich entsinnen.

Da die Messe zu Ende war, fragte ich meine Mutter wieder nach dem steinernen Bilde mit den Worten: "Mutter, was macht benn ber alte Laurenburger ba?" Aber sie antwortete nicht, und fah mit naffen Augen den knienden Ritter an, dem ich bas Kränglein aufgefetzet. Als ich sie nochmals fragte, sagte sie: "Der alte Laurenburger thut, was ich dir gestern Abend that, da ich bich im Bette mit bem heiligen Kreuze bezeichnete." Da fragte ich sie weiter: "Will benn der alte Laurenburger auch schlafen gehn?" Und sie sprach: "Ja, er will schlafen gehn in die ewige Ruhe." Ich aber fragte weiter: "Will denn der kniende Ritter auch schlafen gehn?" Da sprach sie: "Ach, Gott gebe ihm ein seliges Erwachen, so er schon schläft!" und ward wieder sehr traurig, und hob mich hinauf an dem Bilde mit den Worten: "Rüsse den Knienden, habe ihn recht lieb, es ist dein guter Bater!" Da küßte ich ihn herzlich und setzte ihm das Kränzlein zurecht auf seinem Haupte, wollte ihn auch nicht lassen. Deine Mutter aber behielt mich auf bem Arm, und trug mich ans ber Rirche hinaus, und hätte sie schier auch ihren Korb vergessen, der noch bei dem Bruder Sulpizius stand. Der aber kam uns nachgelaufen und brachte den Korb, da war ein schönes weißes Rlosterbrod brinnen und ein Krüglein voll Weines, das schenkte uns ber Herr Abt.

Sie bankte und ging ruhig mit mir links bem Balbe zu, einen andern Weg, als wir hergekommen waren. Sie hatte ben Korb am rechten Arm und trug mich anf bem linken, ich fagte ihr, daß ich nicht mübe sei, und es ihr sauer werde, sie solle mich gehen lassen. Aber sie wollte mich nicht loslassen, und ich merkte in ihr eine geheime Luft, mich zu tragen, und sie schloß mich manchmal fester mit bem Arm an ihre Brust, so baß ich den Schlag ihres Herzeus fühlte. Da ward ich mir so recht lebendig ihrer Liebe bewußt, und genoß ihrer Güte mit kindlicher Freude, denn sie pflegte mich sonst nicht zu tragen, weil sie, wenn gleich groß und schlank, boch durch manche. Sorge und Nachtwache entfräftet war. Sie war zart und weiß mit langen blonden Haaren, und wie goldene Strahlen waren die Wimpern über ihren reinen blauen Augen, die mich noch immer mit Friede, Liebe und Warnung anbliden. Ja, ihr liebes Angesicht war wie ein durchsichtiges Fensterlein ihres Herzens, aus dem ihre Seele mit jeder innern Bewegung erröthend und erbleichend zum Himmel schaute. Ihr Mund aber war ruhig und zart geschlossen, und erregte eine züchtige Ehrfurcht. Ich fage dies hier, denn ich werde nimmermehr vergessen, mit welcher Liebe ich damals ihr edles Angesicht betrachtete, und wie gut und holdselig sie aussah, da sie mich so zärtlich durch die freie Luft über die grüne Wiese hintrug, und meine Härlein und ihre langen blonden Haare in bem Winde burcheinander flogen, und die Lerche über uns, gegen die Sonne schwebend, lobsang. Da war mir unendlich wohl, und meine Sehnsucht, sie nicht zu ermüden, ward so inbrünftig, daß ich glaubend fühlte, ich ermüde sie nicht und, mit ihren Haaren spielend, zu ihr fagte: "Liebe Mutter, bin ich nicht recht leicht, mir ist, als träume ich, ich flöge." Sie aber antwortete nicht, als mit einem zärtlichen Druck ihres Armes, und ich begann ihr ihre Haare in Zöpfe zu flechten, daß ihr der spielende Wind nicht beschwerlich fallen möge, und sie ließ es mit freundlichem Hinneigen ihres Kopfes gerne geschehen. Da ich aber fertig war und sie mich durch den Wald unter den Bäumen hintrug, brach ich einen grünen Sichenzweig ab, wand ihn in einen Kranz, und setzte in ihr auf das Haupt mit den Worten: "Liebe Mutter, nun bist du geschmückt wie der kniende Ritter in Sanct Jörgenskapelle, nun hast du auch ein Kränzlein auf, und wenn er uns nun durch den Wald entgegen geschritten käme, würdet ihr euch Beide wohl sehr an einander erfreuen über die schönen Kränze?" Meine Mutter aber antwortete nicht und ging traurig fort, worüber ich auch betrübt wurde.

So zogen wir still und einsam wohl eine Stunde lang burch ben bichten Wald, als wären wir die einzigen Menschen auf ber Welt, und hätten nicht viel Freude. Nun ward es lichter in ben Zweigen, und der Wald endete sich gegen den Rand des Berges, ber sich in das einsame Lahnthal senkte, hier kußte mich die Mutter und ließ mich an die Erde. Wir standen aber auf einer grünen Waldwiese, die ein frischer Quell erquickte, der mit Umwegen an dem mannichfaltig unterbrochenen Abhange zu der Wo wir standen, war die Gegend sanft und Lahn hinabeilte. mild, ein großer alter Birnbaum hing schwer voll gelber Birnen, und um ihn her standen mehrere Bogelbeerbäume, die mit ihren feuerfarbenen Früchten lustig gegen ben dunkeln Wald abstachen. Außerdem bekränzten und durchschnitten den Platz mancherlei Fruchtsträucher, Haselbüsche, Johannis = und Rlosterbeersträucher, und ich hatte die Fülle zu brechen und zu genießen. Gegen uns über erschien die Gegend ernster. Das Lahnthal schließt, von diesem Punkte gesehen, den Spiegel des Flusses mit einer Krumme wie einen tiefliegenden See ein, und die Berge lagen mit dunklem Walbe bebedt, streng und finster um biesen her, als hätten sie tiefftunige Gebanken über ein Leib, das hier geschehen. Mutter stand stille und schaute ruhig in die Gegend hinein, ich hatte aber ben Deckel bes Korbes genommen, ihn mit breiten

Haselnußblättern bedeckt, und sammelte mit ängstlichem Fleiße die schönsten Brombeeren und Himbeeren und was sonst an wohlschmeckenden Träublein zu reichlicher Lese sich darbot. Zwischen der Arbeit schaute ich oft nach ihr, sah auch mit Freude, wie der Anblick der Gegend ihr Antlitz zu erheitern schien, und als ich meine Erndte ihr darbot, lächelte sie freundlich, strich mir mit der Hand über die Stirne und sagte: "Schönen Dank, Iohannes, du bist ein gutes Kind!"

Dann führte sie mich rechts bem Dicicht zu, wo wir nach wenigen Schritten vor einer kleinen verlassenen Butte ftanben, ber Epheu hatte frei die Wände umrankt, und selbst die verschlossene Thure mit feinem Gitter umzogen. Die Mutter hob mich an einem alten Wachholberbaum in die Höhe, ber neben ber Thüre stand, und ich mußte ihr aus einem Loch in bemselben einen Schlüssel holen, mit welchem sie die Thur aufschloß, nach= bem ich ihr geholfen hatte, die Epheuranken behutsam, ohne sie zu zerreißen, von der Ehur abzulösen. Nun gingen wir durch eine kleine geräthlose Rüche in eine vierecte Stube. Ich trat mit Scheu hinein, benn bie wenigen Strahlen, welche burch bie verschlossenen Fensterladen fielen, zeigten mir allerlei große Bögel an ben Wänden in unbestimmtem Lichte. Meine Mntter aber stieß sogleich einen Fensterladen auf, und da sah man nach der andern Seite des Lahnthales, wo das alte Laurenburger Schloß ans schwarzem Bergwalbe hervorragte. An ben Wänden ber kleinen Stube sah ich auf eingemauerten Hirschgeweihen vielerlei ausgestopfte Bögel befestigt, und besonders eine Reihe alter Falten; außerdem lehnten und hingen mancherlei Jagdgeräthe, Armbrust, Speere, Netze und dergl. in schöner Ordnung um einen einfachen Betschemel, der vor dem holzgeschnitzten heiligen Hubertusbilde stand. Da war St. Hubertus abgebildet, wie er vor einem Hirsche kniet, der ihm mit einem Kreuze zwischen ben Geweihen auf der Jagd entgegen getreten, da ihm der Herr sein

wildes Herz gerührt. Ich betrachtete alle diese Dinge, die ich früher nie gesehen, mit bangem Staunen, während meine Mutter, auf einem hölzernen Stuhle sitzend, still zum Fenster hinaus nach der Laurenburg sah. Alles, was mir seit dem letzten Abend begegnet war, hatte die ruhige Folge der gewohnten Eindrücke in meiner Seele unterbrochen, und wenn ich jetzt zurück gebenke, möchte ich meine bamglige Empfindung wohl dem Gefühle eines Rades vergleichen, wenn es in der Mühle plötzlich lebendig werden und sehen könnte, wie es sich selbst und alle die andern Räber sich mit ihm herumdrehen, ohne sich doch gleich vorstellen zu können, was es selbst, und die andern Räder eigentlich sollen und was überhaupt eine Mühle ist. Besonders aber befremdete es mich, daß meine Mutter mit allem dem Geräthe der Hütte ganz vertraut war, und in der Hütte that, als wäre sie immer darin gewesen; darum fragte ich sie mit den Worten: "Liebe Mutter, bleiben wir nun hier, ist dies auch unser Häuslein? Dann will ich uns einen kleinen-Garten bauen und ein Bogel= steller werden." Da entgegnete sie freundlich: "Was willst bu denn mit den Böglein anfangen?" Worauf ich sagte: "Ich will sie das Vaterunser beten-lehren." Da fragte sie: "Weißt bu benn, wo bein Bater ist?" Und ich antwortete: "Im Himmel." Nun nahm sie mich zu sich, und ich mußte mich zu ihren Füßen setzen, und da erzählte sie mir ungefähr das, was ich hier weiter niederschreibe.

Wenn ich auch gleich jedes ihrer lieben Worte jetzt, da ich erwachsen bin, nicht mehr so recht eigentlich wissen kann, dürfte es doch nicht viel anders gelautet haben, denn ich habe mir alles scharf in das Gedächtniß gefaßt, und es mir oft wieder von ihr erzählen lassen, so daß wohl eher zu viel, als zu wenig, hier stehen mag. Sie sprach aber: "Lieber Johannes, du hast mich seit gestern wohl trauriger als je gesehen, denn ich dachte gestern, da die Arbeit vollendet war, schon daran, wie ich heute alle die

Wege gehen würde, die du mit mir gegangen bist. Du haft mich auch gestern Abend gefragt, warum ich weine, da ich vor beinem Bettlein stand, aber ich habe bir keine Antwort gegeben, sonbern nur mit dir gebetet, damit wir ruhig schlafen möchten. Jett aber will ich dir Vieles erzählen, denn ich glaube, es wird bir frommen, wenn bu früh weißt, wie auf Erden viel Traurigkeit ist, und im himmel allein die Freude, die wir durch unwanbelbare Treue und Stärke in bem irbischen Leib allein verbienen Du wirst bann beine Sinne immer mehr zu Gott wenden, und dich führen lassen von seinen Engeln auf Erben, bem Glauben an Jesus, ber Hoffnung auf Jesus, und ber Liebe zu Jesus, beren Gespielen sind die Einfalt, bie Demuth, bie Unschuld und die Wahrheit. Auch sollst du nicht traurig sein um bes Leides willen, das bich auf Erden treffen wird; nein, nur um beine und Aller Schuld, beren Strafe bas Leid ist. Auch follst du nicht trauern um beinen Schmerz, sonbern allein um die Leiden beines Erlösers am Areuz, an dem er gestorben ift, wie ein unschuldiges Lamm, das dahin nimmt die Schuld ber Welt, und zu biefer Verföhnung sollst bu bich wenden, und fest an sie glauben und auf sie hoffen, und dich rein erhalten von aller Sünde, damit du beine Seele nicht wieder befleckeft, bein Jesus, bein Erlöser, bein Heiland, bein Gott bir mit seinem heiligen Blute rein gewaschen hat, bann wird bein Glaube, bein Vertrauen alles Leid überwachsen und du wirst bir ein freudiges Herz erkämpfen zu beinem Gott, ber bich erschaffen hat im Bater, erlöfet im Sohn, und geheiliget im heiligen Beifte!"

Was mir meine selige Mutter, die schöne Laurens burger Els, in dem Hänslein meines seligen Großs vaters, des Voglers Kilian, auf der Hirzentren von sich und dem lieben Großvater erzählt hat.

Diese Berghöhe heißt bie Hirzentreu, und dieses Häuslein, worin wir siten, gehörte meinem lieben seligen Bater, Vogelsteller Kilian, den man weit und breit nur den guten Kilian und den frommen Falkenmeister nannte. Er ist zu Gott gegangen vor zehn Jahren, und liegt begraben auf dem Kirchhofe zu Kloster Arnstein. Er ist geboren zu Ritzing in Franken, und hat sich dies Häuslein hier selbst erbauet, da er als ein Fal= kenier des Grafen von Nassau, meine selige Mutter, eines Jägers zurückgelaffene Baise, zu seiner Hausfrau wählte, und sich hier mit ihr niederließ. Es stehet auch braußen im Garten noch ber Baum, an welchem mein Vater meine Mutter zum ersten Male gesehen, ba rettete er ihr bas Leben. mein Bater einen Hirsch verfolgte, fand bas erzürnte Thier hier meine Mutter, welche als ein armes Mägdlein Kräuter für die Rlosterherren in Arnstein sammelte, und faßte ber Hirsch in seinem Grimme meine Mutter auf die Geweihe. Mein Bater, ber herzulaufend dieses sah, schoß einen Bolz von seiner Arm= brust nach bem Hirsch, und traf ihn nicht ohne Gefahr meiner Mutter in das rechte Auge, und das verwundete Thier trat ihm, geblenbet, nun gerabe entgegen; ba faßte mein Bater einen guten Muth, und riß ihm die halbtobte Jungfrau von dem Geweihe, legte sie unter jenen Baum, und erquickte sie an bem Bächlein, das hier entspringt. Als sie sich wieder erholt hatte, sahen sie zu ihrer großen Verwunderung, daß der Hirsch neben ihnen im Gebüsche stand, und mit Schmerzen bas Haupt balb hin und her schwenkte, bald traurig zur Erbe senkte. Da rührte bas niederrinnende Blut meinen guten Bater, er trat zu dem leidenden Thiere, zog ihm den Bolz aus dem Auge, und wusch ihm die Wunde mit Wasser aus, welches alles der Hirsch ruhig geschehen ließ. Als aber mein Bater die erschreckte Jungfrau nach Kloster Arnstein begleitete, lief ihnen der Hirsch durch den ganzen Wald nach, was sie Beide sehr rührte und ihrem Gespräche eine größere Vertraulichkeit gab. Vor Kloster Arnstein reichten sie sich die Hände, und trennten sich mit der gegenseitigen Bersicherung, mit einander in christlicher Ehe zu leben.

Nun machte sich mein Bater von seinen herrschaftlichen Diensten los, baute mit Erlaubnig ber Klosterherren biese Sütte, und führte meine Mutter Agnes, als seine liebe Hausfrau, hinein Der gute Hirsch war durch die Hilfe, die ihm mein Bater geleistet, so mild und zahm geworden, daß er ihm immer zur Seite mar, wenn er hier an seiner Hutte mit ber Mutter Mein Bater pflegte babei immer bes Hirsches krankes Ange, welches bald ausheilte, aber blind wurde. Hernach, als meine Eltern hier wohnten, hielt sich ber Hirsch immer freundlich zu ihnen, und ich weiß noch recht wohl, daß er, wenn wir agen, den Ropf hier zum Fenster hereinsteckte, und ich als ein Kind ihm Brod gab. Einstens aber hörte mein Bater ihn in ber Nacht heftig schreien, da stand er mit der Mutter auf und sie gingen hinaus, zu sehen was bem guten Thiere fehlte. Er war aber im Rampfe mit anderen Sirschen, welche ihm feines blinden Auges wegen überlegen waren, so heftig verwundet, daß er mit anbrechendem Tage zu den Füßen meiner Eltern starb. weinten um ihn, wie um einen treuen und bankbaren Freund, und hat ihn mein Vater unter bemselben Baume, wo er ihn geschoffen, begraben, sein Geweih aber in ben Baum so befestigt, daß es, zu ewigem Gedächtniß in benselben verwachsen, noch zu sehen ist, und hat mein Bater diese Hütte wegen des treuen Biriden Birgentreu genannt.

Meine gute Mutter ist auch bald gestorben, und ich war

noch ein so kleines Mägblein, daß ich nicht recht wußte, was Sterben ist. Ich erinnere mich noch recht wohl, daß ich auf ihrem Bette saß, als sie krank war, und ihr die Fliegen wehrte, und ihr alle die kleinen Gebete und Spruche, die sie mich gelehrt, vorsagte, und meinem Bater zur Hand ging, sie zu pflegen, so viel es ein Kind vermag. Da ich nun oft, wenn meine Mutter Arzneikräuter suchte, mit ihr im Walde gewesen war, und sie mir dabei allerlei Heilfräfte der Pflanzen mitgetheilt hatte, so war meine Seele damals so erfüllt von ber Begierbe, ihr zu helfen, baß ich einstens in der Nacht vor einbrechendem Tage in den Wald hinauslief, um ihr einige Kräuter zu suchen, von welchen mir geträumt hatte. Ich lief lange herum und fuchte mit unbe= schreiblicher Angst die Kräuter, welche ich mich vorher gesehen zu haben nicht erinnerte. Schon stand die Sonne hoch am Himmel und ich war weit von unfrer Hütte verirrt, aber ich vergaß, vor Begierde das Arzneikraut zu finden, meinen Hunger, und als ich endlich in großer Ermübung niederkniete und mit Thränen zu dem lieben Jesuskinde betete, es möge mir doch das Kraut suchen helfen, ich wolle ihm auch mein Brod schenken, bin ich darüber vor Müdigkeit entschlafen. Nach Stunden erwachte ich, und sah eine schöne edle Frau vor mir stehen, ein Diener führte ihr Roß, auf welchem ihr Söhnlein faß, und war sie abgestiegen, als sie mich so allein im wilden Walbe liegen sah. Sie fragte mich, wer ich sei. Und ba ich ihr gesagt, ich sei Voglers Els von der Hirzentreu, und heute früh ausgegangen ein Kräutlein für die kranke Mutter zu suchen, küßte sie mich und sagte, daß sie mich heimführen wolle mit sich nach der Laurenburg, denn sie war die Hausfrau des alten Laurenburger's, beine Großmutter, von da wolle sie mich über die Lahn nach der Hirzentreu bringen lassen. Sie setzte sich nun auf das Roß, und nahm mich vor sich auf des Pferdes Hals, ihr Söhnlein aber, Jörg, saß hinter ihr und hatte ste mit ben Armen umfaßt.

Ì

So zogen wir ein Stud Wegs nach dem Lahnthal hinab, und hatte ich schier auch Alles vergessen, benn bas Reiten, die frembe Frau und ihr Söhnlein, bas mancherlei kleine Lieber mit ihr sang, beschäftigten meine Seele. Aber der Hunger fing mich an zu bruden, und ich bemerkte mit Beinen, daß ich mein Brod nicht mehr in meiner Tasche fand. Da fragte mich vie Edelfrau: "Els, was weinst du?" und ich sagte ihr: "Ich hungre, benn ich habe bem Jesuskind mein Brod gegeben, und das Kräutlein von ihm erhalten, aber nun habe ich das Kräut= lein verloren und hungre," und dabei verlangte ich heftig, sie möge mich in ben Wald zurücklassen, bas Kräutlein zu suchen. Ich mußte ber Ebelfrau bas Rraut aber beschreiben, benn seinen Namen wußte ich nicht. Da sagte sie auf einmal: "Mein liebes Kind, du hast wohl geträumt, aber die Barmherzigkeit Gottes ift groß, benn sieh, mein Diener trägt ein folches Kraut in einem seuchten Tuch eingeschlagen in seinem Wabsack auf bem Rücken, dies Kraut aber wächst nicht hier zu Lande, sondern habe ich es im Kloster Arnstein, wo ich zur Beichte war, von bem Gärtner erhalteu, ber es von einem Priester aus fremben Landen jenseit des Meeres hat." Da mußte der Anecht den Wadsack öffnen, und siehe ba, es war dasselbe Kraut barinnen, bas ich im Traume gesehen. Meine Freude war unaussprechlich, und die gute Ebelfrau befahl dem Anechte, sogleich das Kraut meinem Bater zu bringen, und ihm zu erzählen, wie ich es gesucht, und wie mich die Sbelfrau mit nach ber Laurenburg Der Diener kannte meinen Bater gar wohl und genommen. lief mit Freuden die Waldstege nach unsrer Hütte zu. Nun ritt die Ebelfrau mit mir und ihrem Söhnlein allein vollends zur Lahn hinab und an einer seichten Stelle hinüber nach ber Laurenburg, wohin ber Diener bald auch kam und mich auf bem Rahne zu meinen Eltern hieher zurück brachte. Die gute Edel= fran hatte mir viele Liebe erwiesen, und gab mir noch ein Krüglein mit altem Wein und einige stärkende Gewürzküchlein

für die kranke Mutter mit, und versprach, sie selbst morgen zu besuchen. Ihr Söhnlein aber, das nicht zugegen war, als ich aus der Laurenburg ging, kam mir dis zum Wasser nachgeslaufen und gab mir einen ganzen Rosmarinstod, den er aus seinem Gärtlein ausgerissen, und sprach: "Du Kleine, das stell' an deiner Mutter Bett, das ist ein guter Ruch, wenn man siech ist. Elslein, komm wieder." Da gab er mir die Hand, und wir schieden.

Als wir auf Hirzentren ankamen, trug mich mein Bater an der Mutter Bette, die umarmte mich und sagte: "Els, ich habe den ganzen Tag nicht leben und nicht sterben gekonnt aus Sorge, daß du verloren seist, Gott aber hat mich wunderbar getröstet durch das, was geschehen, und hat mir dein Bater von dem Kraut einen Trank gekocht, der hat mich wunderbar erquickt." Da gab ich dem Bater den Rosmarinstock, der pflanzte ihn in einen schönen neuen Krug neben der Mutter Lägerstätte, und nun nahm der Diener Abschied, nachdem er den Wein und die Würzküchlein dem Bater gegeben.

Wutter noch von dem Wein und der Würze, und sie fand sich so gestärkt, daß sie das Abendlied mit dem Vater mit großer Andacht leise mitsang, worüber ich zu ihren Füßen auf ihrem Lager entschlief. Gegen Morgen aber weckte mich der Bater, und sagte mir mit Weinen: "Wach auf, lieb Elslein, und schau nach der Mutter, und gib ihr, was sie verlangt, sie ist gar krank, und ich will nach Kloster Arnstein laufen um die letzte heilige Wegzehrung für sie. Halte dich still, so sie schläft, und bete still, und so sie es verlangt, reiche ihr zu trinken, auch schaue nach dem brennenden Kienspan im Kamin, daß kein Unglück entsteht." Dann trat er zur Mutter, trocknete ihr das Antlitz und sprach: "Gott erhalte dich, liebe Agnes, zu christlichem Geleite, ich gehe nach Kloster Arnstein; o wie ist dir, liebe Agnes?" Da sagte die Mutter: "Ich lege wie ein Kind

mein krankes Haupt in den Schooß dessen, der gesagt hat: ""Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet,"", und ich habe das Bertrauen, er wird mich mit vollem Troste von dir scheiden lassen, so gehe dann hin und bringe mir den letzten Trost." Da küßte sie der Bater und ging fort.

Ich aber rebete leise zu Füßen bes Bettes: "Mutter, barf ich zu dir kommen?" Da sagte sie: "Ja, lieb Elslein, doch stehe erst auf und bringe mir bas kleine Kreuz aus meiner Trube, mich verlangt sehr barnach." Geschwind eilte ich an die Trube, boch ber Deckel war so schwer, daß ich ihn nicht erheben konnte, bas klagte ich ber Mutter, die sagte: "Elslein bete, der dir bas Kraut gebracht, bas mich so erquickte, wird bir auch helfen, die Trube zu eröffnen, so du ihm vertrauest." Da fiel ich vor ber Trube auf die Knie und betete: Jesus möge mir die Trube eröffnen, und Gott erbarmte sich meiner, ich öffnete bie Trube mit kleiner Mühe, und brachte ber Mutter bas kleine Rreug. Es ist basselbe, welches noch in Polenich an meinem Bette hängt, und unsere Truhe zu Hans ist auch dieselbe Truhe. Die Mutter nahm bas Kreuz in ihre gefalteten Hände und füßte es, und brückte es an ihr Herz, und ich legte mich zu ihr auf bas Hauptkissen und brückte meine Wange an die ihrige. Sie sprach nicht, sie flüsterte betend, und so entschlief ich; bald aber wedten mich laute Worte von ihr, und ich hörte sie sagen: "Hüter, ift die Nacht schier hin? Wer da? Gut Freund! Sei getrost! Ich bin's! Fürchte bich nicht! Herr, bist bn es, so heiße mich zu bir kommen auf dem Wasser." Und nach diesen Worten bewegte sie sich mühsam im Traum. Ich verstand sie nicht, und weckte sie mit Küssen: "Lieb Mutter, was verlangt bein Herz?" Da schlug sie die Augen auf und sagte: "D, mein Jesus, ich bin noch nicht bei bir! Elslein, mein Kind, sage, hast bu ben lieben Heiland gesehen, wo ist er hingegangen?" Ich verstand sie nicht, und suchte ihr das Kreuzlein in dem Bette, das ihren Händen

entfallen war, und legte es ihr wieber in die Hände mit den Worten: "Herzmutter, da ist der liebe Heiland." Da küßte sie das Kreuz wieder, und sagte dann: "Elslein, ich war allein auf einem Rahn auf einem großen Wasser, eine lange, lange Nacht, kein Stern am Himmel, und sehnte mich nach bem Tag; endlich fah ich ein Sternlein, bas zog leise über bas Wasser, wie ein Wächter durch die Flux, und da rief ich mit aller Macht: Hüter, ist die Nacht schier hin? und ber Stern antwortete: Wenn der Morgen schon kömmt, so wird es doch Nacht sein; wenn du schon fragest, so wirst du boch wieder kommen und wieder fragen. Da tam es gegen mich über bie Wogen geschritten, und ich sah, daß es eine einsame Gestalt war. Da rief ich: Wer da? und es antwortete: Gut Freund. Ach! da ward mein Herz so freudenvoll und ich gedachte: Sollte es wohl mein Jesus sein? Da sprach er: Sei getroft, ich bin's, fürchte bich nicht, und ich sprach: Herr, bist du es, so heiße mich zu dir kommen auf dem Wasser. Da winkte er mir, und ich trat aus dem Kahn auf das Wasser, konnte aber den Herrn nicht erreichen, der vor mir herschwebte wie eine Wolke ober ein Schatten, und wenn ich so recht muthig und begierig auf ihn zuging und recht glaubte, daß er es gewiß sei, daß er sich meiner erbarmen werde und einen Eliaswagen vom Himmel rufen, mich zu sich hineinsetzen und zu dem himmlischen Paradiese fahren werbe, ach! ba war er mir so nah, so nah, daß ich schon das Wehen der Seligkeit fühlte; dann kam aber plötzlich eine Welle und erhob sich ein Wind, und ich verzagte und glaubte zu versinken auf dem Wasser, und wie meine Sorge wuchs, schwand das Bild des Herrn vor mir in die Ferne; ja, es ward wieder zu dem einsamen Sterne, ben ich zuerst gesehen, und auch ber verschwand. Da war ich ganz allein auf dem Wasser, und der Kahn trieb zu mir her, da fah ich bich barauf sitzen und nach mir weinen, und ich wandelte mit Mühe zu dir hin, und saß bei dir im Kahn und herzte bich, und bu entschliefst in meinem Urm. Ich aber wachte, und

die Nacht ward wieder so lang, so lang. Da hörte ich den Flügelschlag einer Taube durch die Luft, und ich rief abermals mit großer Cehnsucht: Hüter, ist die Racht schier bin? Es flog aber ein Täublein über meinem Haupte, bas rief zu mir: Lege Flügel der Liebe an und folge mir nach, beine Seele findet nicht, da sie ruhe auf der Sündfluth; siehe, ber himmlische Noah streckt seine Hand aus der gestirnten Arche, aus ber bu ausgeflogen, um dich wieder hineinzunehmen; aber achte, daß bein Gefieber rein sei. Da sah ich ben Himmel voll Sterne, aus bem blicken die Bande, die Füße und bie Seite bes Herrn, und die heiligen fünf Wunden leuchteten wie Rubin und bluteten hernieder, und die Taube flog ihnen zu. Ich aber hatte Flügel, und breitete sie aus und wollte sie schwingen, aber sie waren schwer und unrein; ich rief aber: D, Herr, nur einen Tropfen beines Blutes auf meine Flügel, und sie werben gereiniget fein, und es floß nieder zu ihnen, da waren sie rein, und ich schwang sie freudig, aber du lagst in meinem Schoofe, da wollte ich dich kussen und Abschied nehmen von dir, da schlangst bu die Hände um mich und wolltest mich nicht lassen, und beine Worte erweckten mich von dem seligen Traume."

So erzählte mir die kranke Mutter, was ihr geträumt, und ich hörte ihr mit noch größerer Ausmerksamkeit zu, als wenn sie mir sonst eine Geschichte erzählte. Da sie geendet hatte, sagte ich zu ihr: "Mutter, das war sehr schön, aber schlase wieder ein, und wenn die Taube wieder kömmt, so bitte sie, daß ich auch mitsliegen darf, ich will auch recht beten; der mir das Kräutlein gegeben und die Truhe geöffnet, der wird mir auch gewiß Flügel geben, daß ich mit dir sliegen kann." "Das wird er gewiß, liebes Elslein, so es dir gut ist," sagte die Mutter; "aber wenn ich wieder einschliese und das Täublein käme wieder, und ich slöge mit ihm fort, so würdest du gewiß gern zurücksbleiben bei deinem Bater, daß er nicht allein sei, so ich dich darum bitten würde." Da sagte ich zu ihr: "Ja, das will ich,

so du bald wiederkehrst und mir etwas mitbringst." Sie aber antwortete: "Ich werde nicht wiederkehren, doch werdet ihr mir nachfolgen, und da wird Alles voll Herrlichkeit sein. Aber hörst du, Elslein, du mußt mir den Abschied nicht schwer machen und auch den Bater trösten, wenn er weinen sollte, und ihm erzählen, wie ich dir gesagt, daß ihr mir nachkommen werdet, denn das Täublein wird bald kommen, mir ist, als höre ich schon seinen Flügelschlag." Da küßte ich die Mutter und sagte: "Ich will thun, wie du willst, und will dein gutes Elslein sein, und die Mutter küßte mich wieder mit den Worten: "O, du gutes, gutes Elslein." Dann bat sie mich, ihr das Lied von der Taube zu sagen, das sie mich gelehrt, da sprach ich:

"Hör", liebe Seel'! wer rufet dir? Dein Jesus aus der Höhe: Komm, meine Tanbe, komm zu mir! Den Ruf ich wohl verstehe.

Wenn ich soll beine Taube sein, Mußt du mir Flügel geben, Die wasch in beinem Blut ich rein, Und werde glaubend schweben.

Du rufest mir! Wie arm ich bin, Darf ich zu dir doch kommen, Die Mängel hat bein treuer Sinn Ja all von mir genommen.

Sag, Herr, wird auch ein Nestlein sein Für mich bei bir gefnnden? Ja, meine Taube, komm herein, Wohn' hier in meinen Wunden!

Mein Jesu, ach, was willst du mir In beinen Wunden geben? Durch meine Wunden, sag' ich bir, Fliegst sterbend du zum Leben. Wohlan, es zielt des Totes Pfeil, Er wird mich nicht verderben, Zu beinen Wunden, Herr, ich eil', Da werb' ich's Leben erben."

Da ich der Mutter bas Lied hergesagt, war sie leise wieder eingeschlummert. Der Tag brach an, und ich nahm ein Zweig= lein von dem Rosmarinstock, der bei ihrem Lager stand, und gab es ihr zu dem Kreuz in ihre gefalteten Hände. auch die Turteltaube, welche bei unserem Hause nistete, an das Fenster, und picte baran und rief: "Ruckuck.". Sie that es fonst alle Morgen, benn ich streute ihr Futter bahin, aber heute hatte ich nicht den Muth, und gedachte: "Ach! da kommt die Taube schon, welche die Mutter mitnehmen will, aber ich soll ihr ben Abschied nicht schwer machen." So stand ich leise, leise von der Seite der Mutter auf, und ging hinaus, und kniete an bem Bächlein in das Gras und betete für sie. Da hörte ich ein Glöcklein im Wald und fah bald meinen Bater kommen, ber trug eine Leuchte, und zwei Orbensherren gingen mit ihm, beren Einer trug das Hochwürdige Gut, und der Andere das heilige Del, und ihnen folgten einige fromme Männer und Frauen, die stille beteten. Da lief ich meinem Bater entgegen und sprach: "Herzvater, die himmelstaube ist schon da, welche die Mutter abholen will, wir dürfen aber nicht gleich mit, ich habe es ihr versprochen, bei bir zu bleiben und dich zu trösten, bis wir nach= kommen in die Herrlichkeit." Mein Vater verstand mich wohl und trat mit bem Geistlichen in die Hütte, ich aber blieb. draußen und betete mit den Begleitern. Hernach kam die Edel= frau von der Laurenburg mit ihrem Söhnlein, dem Junker Jörg, über die Lahn zur Hirzentren, wie sie den Abend vorher mir versprochen, und berselbe alte Diener war wieder bei ihr. Die Ebelfrau ging zu meiner Mutter hinein, ber Junker aber blieb bei mir, und wir spielten im Gras an der Quelle; er fragte

mich auch nach dem Rosmarin, den er mir gegeben für meine Mutter, da erzählte ich ihm von der Taube und von Allem. Nach einiger Zeit aber trat die Ebelfrau heraus und nahm mich mit in die Hütte, da lag die Mutter ganz still, und der Bater kniete an ihrem Bett und weinte; da ich zu ihm trat, hob er mich zur Mutter und sprach: "Agnes, segne bas Elslein, ebe bu scheibest," und er legte der Mutter Hand auf mein Haupt. Die Mutter aber sagte: "Gott segne bich, tröfte ben Bater, bis ihr nachkommet. Elslein, ich fliege schon." Da sah sie mich mit unaussprechlicher Liebe an, und wendete bann ben Blick zum Himmel. Ich sprach: "Geleit' bich Gott, lieb Mutter," und weinte laut. Da trug mich die Edelfrau hinaus zu ihrem Söhnlein, dem erzählte ich Alles, und da ein Paar Tauben hinülber zur Laurenburg flogen, streckten wir Beibe kindisch die Hände aus und riefen: "Da fliegen sie, ba fliegen sie, geleit' bich Gott, liebe Herzmutter!"

Hernach nahm mich die Ebelfrau mit nach der Laurenburg, und ich blieb bis zum andern Tage bort, ba bie Mutter schon im Kloster Arnstein begraben war. Der alte Knecht aber war bei meinem Bater geblieben, und war mein Bater einen ganzen Tag in Kloster Arnstein gewesen, des Trostes der geistlichen Herren zu genießen. Die Ebelfrau ist auch mit zu Grabe gewesen, und da sie nach der Laurenburg kehrte, brachte sie ihren Herrn, den Ritter von der Laurenburg, und den ältern Sohn Johann, mit welchem der alte Laurenburger bei dem Grafen zu Nassau gewesen, der des Johann Tauspathe war, und hatte die Laurenburgerin ihnen auf der Heimkehr begegnet. Der Ritter war mir freundlich und gab mir Wecken von bes Grafen von Nassau Tisch, und da seine Hausfrau ihm den frommen Tod meiner Mutter erzählet, war er sehr mitleidig mit meinem Bater und sprach: "Der Graf Johann hat noch heute zu Tisch von bem frommen Falkenmeister gesprochen, und vor allen seinen Dienern sein in Ehren gedacht, ich habe ihm auch versprechen

muffen, ben Bogler von ihm zu grußen, und will er ihm nachstens einen franken Falken schicken, daß er ihn pflege. Elslein," fagte der Ritter bann zu mir, "ich will bich selbst zu beinem Bater bringen, es ist noch hoch am Tag, und mag er wohl Trostes bedürfen." Da brachte mich ber Ritter wieder zur Hirzentreu, und ging Georg wieder mit. Die Ebelfrau aber blieb mit Iohann zurud, ber sollte ihr von dem Wefen bes Grafen von Nassau erzählen. Wir sanden aber meinen Bater mit dem Laurenburger Knechte vor der Thüre sitzen in stillem Gefpräch, und als diefer feinen Herrn herankommen fah, ber mich auf dem Arme ben steilen Pfab herauf trug, stand er auf und trat bei Seite; mein Bater aber lief mir entgegen, nahm mich von des Ritters Armen und herzte mich unter Thränen. Da sprach ihm ber Laurenburger ehrlich zu und getröstete ihn, so gut er es vermochte, setzte sich auch zu ihm auf die Bank und erzählte ihm von des Nassauers Gunsten zu ihm, und sprachen sie mancherlei, nicht als ein Ritter zu einem Knechte, sondern als gute Nachbarn und Freunde, denn das Unglück machet Gefellen. Es war aber dem Laurenburger auch seine erste Hausfrau mit sammt dem Kindlein in dem Kindelbette gestorben, deren gedachte er mit vieler Liebe. Unter folchem Gespräche stand ich zwischen meines Baters Anien, und Georg neben bem Laurenburger, und spiegelten uns in dessen blankem Brustharnisch, und lachten, weil er hohl geschliffen unsere Gesichter auf mancherlei Beise verstellte. Dann sagte mir ber Vater ins Dhr, ich möge den Wein und die Würze von der Mutter Tischlein bringen. Da ging ich zur Stube, aber die war ganz anders geworben; wo das Bett gestanden, stand ber Bet= schemel und das Altärlein, und hing ein neu Muttergottesbild an der Wand, und an demselben der Mutter und des Vafers Brautfränzlein; ihre Spindel aber stand vor meinem Bänklein, und war Alles gar verändert. Das hatte meinem Bater der

gute alte Laurenburger Anecht so geordnet, daß er seines Leides besto eher vergessen und ein neues Leben anfangen möge.

Nachdem ich mich genugsam über Alles gewundert, nahm ich den Wein und die Würze, was von dem Geschenke der Laurenburgerin noch übrig war, und brachte es dem Bater hinaus, ber reichte ben Krug bem Ritter. Da trank ber Herr, und mußte ihm der Bater Bescheid thun. Auch sagte ber Ritter: "Das ist ein köstlicher Wein, den man wohl dem Kaifer bieten dürfte, Ihr habt ihn wohl aus einem Klosterkeller? Einem Ebelmanne wächst solcher Wein nicht um die Lanze, ber schmedt nach dem Krummstabe." Mein Bater lächelte und sagte: "Gnädiger Herr, Ihr habt von dem Euren getrunken, aber er hat auf einem milden Fasse gelegen, denn Eure liebe Frau Ida hat diesen Trunk meiner seligen Agnes zur Labung gebracht, und wenn er Euch besser schmeckt, als zu Hans, so ist's, weil Ihr Gottes Segen schmecket." Da trank ber Laurenburger nochmals und sprach: "Wahrhaftig, in Gottes Segen foll man ben Wein legen, in Gottes Segen soll man des Weines pflegen, Gottes Segen gebeiht ber Wein auf allen Wegen. Das Faß, aus dem Frau Ida diefen Krug gefüllt, muß mir eben fo gut werben. Ihr müßt mir wohl erlauben, daß ich es mit Euch hier oben austrinke, Kilian, da es mir so wohl bei Euch Da dankte mein Vater dem Ritter herzlich und aeschmeckt." fprach: "So Ihr einen armen Mann nicht verschmähet, will ich Euren Zuspruch boch in Ehren halten, aber Ihr müßt dann auch von meiner Wasserquelle hier trinken, da fließt auch Gottes Segen brinn." Nun schied ber Ritter freundlich von uns mit ben Seinen, und ich ging mit bem Bater in unser einsames Häuslein, worin die Mutter nicht mehr war.

## Blätter

aus

dem Tagebuch der Ahnfrau.

4

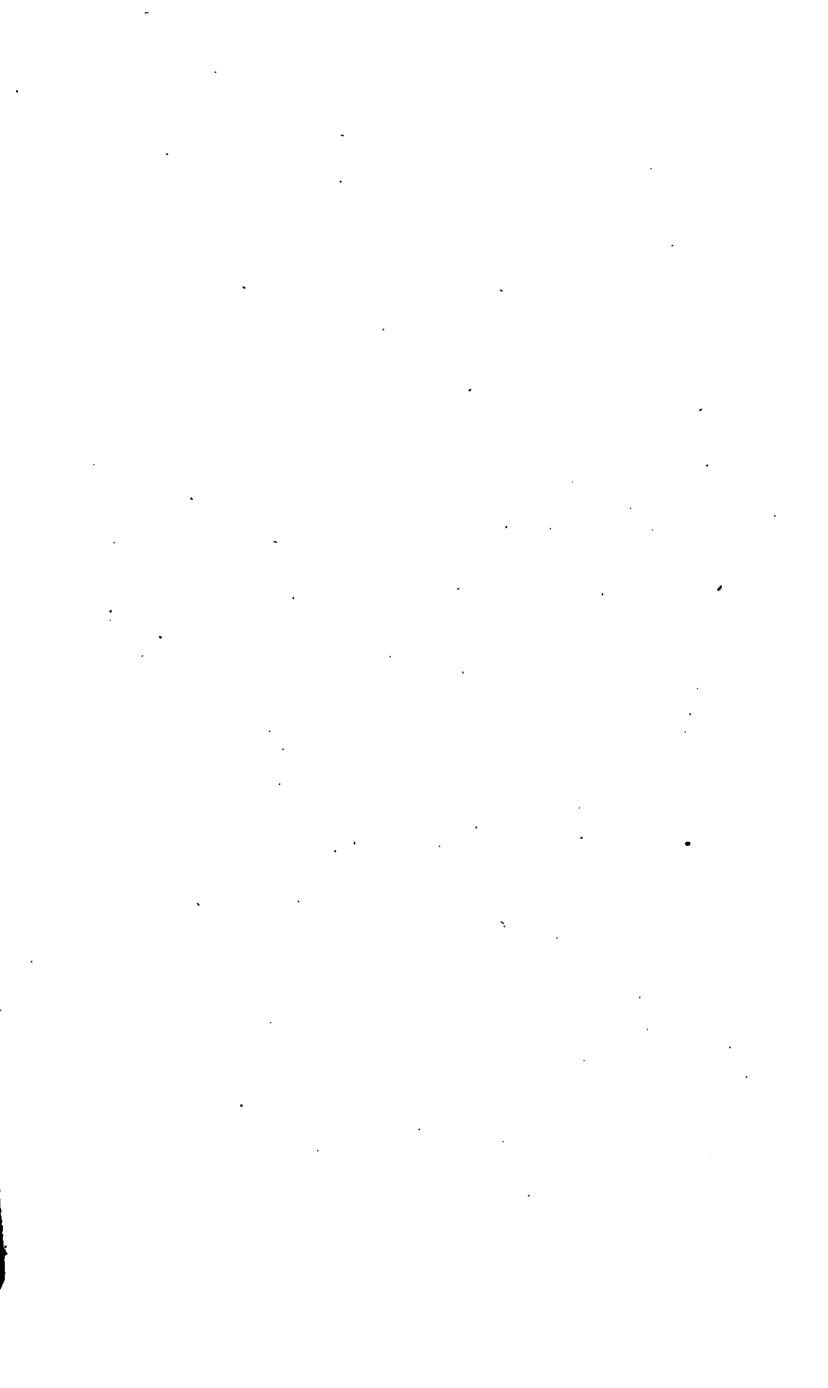

## Einleitung.

Die wohlapprobirte Gouvernante hatte die verklindete Hochzeitsgesellschaft von Gockelsruh nach der Eierburg bei Gelnhausen geführt, und dort aus ihnen eine Kleinkinderbewahranstalt gebildet. Da sich aber weber ber Staat, noch die einzelnen Familien in die Unmündigkeit der Landes = und Hausväter finden konnten, suchten sie Hilfe bei bem Pupillen = ober unmündigen Kinder= Collegium, welches erklärte, es sei zwar zur Bevormundung bereit, aber bie kleinen Leute zu vergrößern, gehöre in die Runft der Lebensverlängerung und also ins Medizinalfach. Man wenbete sich baher an ben Stadtphysikus, ber aber entschied bahin, dieser Handel gehe über seinen Horizont, er gehöre ins Nacht= gebiet der Natur, und beweise das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsre. — Weil nun die Rolle einer Königin der Nacht bamals vor der Erfindung der Zauberflöte in Gelnhausen unmög= lich besetzt sein konnte, wußte man keine Autorität für bas Nacht= reich und nahm seine Zuflucht zu der hochlöblichen Nachtwächterzunft, in der Voraussetzung, von Nachtgebiets = und Geisterragerei= Sachen müßten sie wohl Bescheid wissen. Sie erklärten aber, in ihr Nachtgebiet gehörten allein die Diebe, die betrunkenen Schwärmer, die Nachtmusikanten, die Nachtwandler, die Muh= fälber, die Währwölfe, die dreibeinigen Hasen und bergleichen kurze Waaren; dieser Handel aber sei am hellen Tage geschehen und daher von ihnen nach Recht und Gerechtigkeit verschlafen worden. — In dieser Verlegenheit wendete man sich, da die

Schäfer von je im Rufe vieler geheimen Künfte stehen, an die königlich Gelnhausensche verebelte spanische Hammelknechtschaft. Der Präsident dieses Collegiums, geheimer Oberhof = Haushammel Lälaps, ein sehr gelehrter Mann und besonderer Freund des verkindeten Herrn Oberhof=Osterhaas, bat fich Bebenkzeit bis nach ber Schafschur aus. Als er nun sein Schäfchen geschoren und ins Trocene gebracht hatte, erklärte er, er habe zwar unter bem berühmten Johannes Prätorius in Leipzig die Rocken= Philosophie studirt, er besitze bessen Werte, Glücktopf, Wünschel= ruthe, Blocksberg, wunderbare Menschen, Rübezahl, Weihnachte-Schwalben und Storche Winterquartier, Sieblaufen, Alektrhomantie ober Hahnenzauber u. f. w.; aber in allen diesen sei kein Mittel gegen diese unerhörte Curiosität zu finden; ba ihm jedoch von allen Wundern des Herrn Magisters Prätorins immer als bas größte erschienen, bag berselbe zum kaiserlichgekrönten Poeten habe gemacht werben können, und zwar burch einen Hof = und Pfalzgrafen, so mache er barauf aufmerkfam, daß seit der Erbauung der Pfalz Barbarossa's hier in Gelnhausen immer ein Pfalzgraf seinen Sitz habe, und also bei bem berweiligen Herrn Pfalzgrafen Hans Diemringer von Staufenberg Hilfe zu suchen sei. Da dieser nach seinem Amte nicht nur Lizentiaten, Baccalaureen, Ebelleute und gekrönte Poeten, sondern auch Megitime legitim, Unehrliche ehrlich, Unmündige mündig machen, ja sogar mit rothem Wachs siegeln könne, so zweisle er nicht, ber liebe Menschenfreund werbe bie eble Stadt seiner Pfalztraft genießen laffen und ihre verkindeten Tagsgebieter aus dem Nachtgebiete ber Natur heraus, volljährig an das Tageslicht bringend, ihr Mährchen zur Sage, und ihre Sage zur Geschichte sowohl um ein billiges Honorar erheben, als auch dieses Alles mit rothem Wachse bestegeln. — Ganz Gelnhausen jubelte über biesen Vorschlag, man hielt eine Gemeindeversammlung, worin alle Leibtragende ben ersten Plat

hatten. — Jedoch die Deputation, welche in Barbaroffa's Palast gesendet worden war, den Herrn Pfalzgrafen in den Rath einzulaben, kam ohne ihn mit beffen Haushälterin zurück, welche eidlich zu Protokoll gab, der Herr Pfalzgraf bedaure sehr, nicht vor bem Rath erscheinen zu können, indem er vor einigen Tagen in wichtigen Geschäften verreift sei; die Akademie ber old druidical superstitions in London sei entschlossen, der eingerissenen seichten Aufklärung fräftig entgegenzutreten, und die in der letten Zeit ins Reich der Fabel verwiesenen Erd =, Wasser =, Luft = und Feuer = Wundergeschöpfe, die Zwerge, Gnomen, Robolde, Faunen, Sathrn, Rymphen, Drhaben, Hamabrhaben, Sirenen, Melusinen, Undinen, Shlphiden, Elfen, Salamandrinen u. f. w., wie überhaupt Alles, was keine Menschensatzung, salvo errore et ommissione, als wirklich bestehend wieder anzuerkennen und ferner nur mit überlieferter Protestation gegen das zu protestiren, was burch lange Ueberlieferung bereits anerkannt, und also anerkannt nicht anzuerkennen sei. — Zur Begründung bieser Aberglaubens= Anwandlung habe nun die Atademie dem Herrn Pfalzgrafen für jebes Stud biefer fo schändlich unterbrudten Wunbergeschöpfe, bas er unter der Bank hervorziehe und durch ein mit rothem Wachs versiegeltes Document legitimire, vier Pfund Sterling. burch bas Handlungshaus Gebrüber Batermörber anweisen lassen. Der Herr Pfalzgraf habe hierauf sogleich eine Rundreise zu biesem Geschäft angetreten und sei zuerst auf das Schloß Staufenberg bei Offenburg in ber Ortenau gezogen, um die bortige Meerfen ober Melusine, welche mit seinem Ahnherrn Beter Diemringer von Staufenberg in Verbindung gestanden, zu legi= timiren, und ihr wirkliches Hereinragen aus der Geisterwelt in die Leiberwelt auf bem Zwölsstein zwischen Staufenberg, Nußbach und Weilershofen mit seinem rothen Pfalzgrafenwachs zu besie= geln; indem diese Meerfen das vollkommenste Exemplar sei, welches je ein Exempel des Hereinragens statuirt habe, was bei

Teines Ahnherrn Hochzeif mit einer Mahme des Kaisers aus Rärnthen offenkundig geworden sei, da das elfenbeinerne Beister= bein der Meerfen bis ans Knie über dem leiblichen Hochzeits= mahl in Gegenwart aller Gäste durch eine Deffnung der Stubenbede hereingeragt habe, welche ben Fremben noch vorgezeigt werbe. Dort also sei ber Herr Pfalzgraf Diemringer zu finden, und alle frankirten Briefe, an ihn nach Offenburg poste restante abressirt, empfange er richtig. — Nach dieser eidlichen Aussage ber Haushälterin erklärte ber Präsident im Ramen ber Gemeinde, es stehe dem Volke nicht zu, seine ins Nachtgebiet der Natur gerathenen Landesgebieter aus bemfelben ohne allerhöchste Gin= willigung zu verweisen und müsse Erlaubniß hiezu vorerst aller= unterthänigst nachgesucht werben, allen andern Betheiligten aber sei es freigestellt, bei bem Herrn Pfalzgrafen Hilse zu suchen. — Nach dieser Erklärung erhob sich die Frau Oberosterhäsin und sprach: "Hochherzige Gelnhauserinnen, mein ehemaliger Che= gemahl, das nunmalige Oberhofosterhäschen, hatte auf die Meria= nische Bilberchronik subscribirt, die so eben in Frankfurt heraus= gekommen; gestern erhielt er sein Exemplar, und ich habe es mit ihm in seiner nunmehrigen Kindlichkeit durchbildern muffen, weiter aber als bis zu Seite 75 des dritten Theiles sind wir nicht gekommen; benn von bem Bilbe ber Weiber von Weinsberg, welche ihre Cheherrn auf bem Rücken aus bem von Kaiser Konrad III. belagerten Weinsberg frei heraustragen, wollte er sich nie trennen; immer buchstabirte er wieder die Unterschrift: "Erempel ehelicher Lieb und Treu beutscher Frauen gegen ihre Männer," und sah mich babei gar freundlich an, ja ich mußte ihn länger, als mir lieb war, auf dem Rücken herumtragen, habe aber bennoch mährend bem bas Gelübbe gethan, müßte ich, daß ber Kaiser meinem Manne durch mich so aus dem Nacht= gebiete ber- Natur könnte heraushelfen lassen, wie er jenen Bei= bern zugestanden, ihren Männern aus Weinsberg zu helfen, so

wollte ich meinen Sheherrn bis nach Wien auf bem Rucken tragen. — Jest aber habe ich biese Hilfe im Berrn Pfalzgrafen Diemringer viel näher, und es ware eine Schande, wenn ich wartete, bis er erst bas Hereinragen aller Wald = und Wasser= geister in die Natur urkundlich documentirt hat und hierher zurückgekehrt ist. Nein, bas Emporragen ist meinem Herrn viel nöthiger, er hat schon bitterlich geweint, daß er die Wandubr und ben Bratenwender nicht aufziehen, den Bogelkäfig nicht herablassen, den Barometer nicht nachsehen, die Lichter auf bem Kronleuchter nicht ausblasen könne, und alle Augenblicke muß ich ihn in die Höhe heben. — So will ich dann den Weinsbergerinnen nicht nachstehen; morgen trage ich meinen lieben Herrn und Gebieter auf bem Rücken nach Staufenberg, um ihn burch ben Herrn Pfalzgrafen aus bem Nachtgebiete heraus bringen zu laffen. — Indem ich nun alle meine anwesenden Freundinnen auffordere, in meine Fußstapfen zu treten, frage ich schließlich: Sollten die Gelnhauser Bubenschenkel, beren Ursprung niemand kennt, und die wir fo oft in schwerer Ladung auf dem Rücken in der Gegend umher zu Markte tragen muffen, nicht ein prophetisches Badwerk sein, welches Morgen in Erfüllung geht, wenn wir unsere verkindeten Angehörigen nach Staufenberg tragen?" — Augemeiner Beifall fronte ben Entschluß und Borschlag der hochherzigen Frau. — Am folgenden Morgen sah man sie und einige zwanzig andere Gelnhauser Franen und Männer mit ihren verkindeten Chehälften auf dem Rücken ober Arm gen Staufenberg in die Ortenau zu Herrn Pfalzgraf Diemringer wallfahrten; dem Erfolge wird mit gespannter Erwartung entgegengeseben.

Die Schottländische breite Countesse, welche am Schlusse vbiger Wunderbegebenheit als Kind von St. Eduard's Stuhl mit den Engeln emporgestiegen, soll nach den neuesten Beobsachtungen des jungen Herschel's auf dem Vorgebirg der guten

4

Hoffnung wirklich im Monde gesehen worden sein, und dort unter ben Fledermausmenschen großes Aufsehen durch ihre Studien über den Stein Jacob's gemacht haben. Wir sehen dem Erfolg entgegen.

Der Verfasser, welcher bei dem Hochzeitsschmauß auch der Kindheit anheimgefallen und in der Nacht auf dem Kinderstühlchen mit dem Tagebuche der Ahnfrau allein sitzen geblieben ift, schlief endlich ein, und als er Morgens erwachte, fand er sich des Tage= buches beraubt. Was sollte er thun? Er mußte im Nachtgebiete der Natur sitzen bleiben. Er hatte Niemanden auf der weiten Welt, ber ihn zum herrn Pfalzgrafen Diemringer nach Staufenberg hätte tragen mögen ober können. — Da er sich nun erinnerte, kurz vor seiner Verkindung von seinem literarischen Vormunde Urfundius Regestus vernommen zu haben, daß berselbe alle Angenblicke eine verlorne alte Chronik wieder auffinde, so bat er biefen um Ausspannung aller Entbedungssegel nach bem verlornen Tagebuch. — Urkundius war, um sich zu befinnen, Kaum über drei Registraturen und nicht ganz über fünf Blicher= gestelle gesprungen, als ihm einfiel, bag, wie sonst, Entbedungsreisen aus Portugal, jetzt solche nach Portugal ausgerüftet würden, und zwar um bes Sanchuniaton's verlorne Bücher seiner phoni= zischen Geschichte zu entbeden, und so entschloß er sich, ber Expedition das verlorne Tagebuch zur Nebenentdeckung zu empfehlen, was er für ganz angemessen hielt, ba er von dem Berfasser gehört, daß Etwas von ber Geschichte bes Steins Jacob's barin stehe, der bekanntlich von Phönizien nach Brigantium in Galizien in ben Besitz ber schottischen Könige gekommen. Seine Absicht wurde mit Erfolg gefrönt; benn kaum hatte ber Berfaffer auf dem Kinderstühlchen das vorhergehende Mährchen ausgeschrieben, fo ward er auch durch die portugiesischen Correspondenten Regesti Urkundii in den Stand gesetzt, aus dem wiederentdeckten Tagebuche ber Ahnfrau folgenden Auszug, der sich auf Godel, Hinkel und Gadeleia bezieht, einstweilen mitzutheilen.

## Aus dem Tagebuche der Ahnfrau.

(Bom Charfreitage bis Sonnenwenbe 1317.)

Der fromme und gelehrte Jacob von Guise ermahnte in dieser heiligen Fastenzeit die Frauen und Jungfrauen des Landes Hennegau gar eindringlich, sie möchten, statt ihre Zeit mit Lesung tiessinniger Bücher zu verlieren, doch den elenden Stand der verslassen armen Kinder, von denen alle Straßen wimmelten, zu Herzen ziehen, und sich Gott durch Barmherzigkeit an diesen gefällig machen. Seine Worte rührten mein Herz, jede Noth, jede Unart eines Kindes, die mir bekannt ward, sühlte ich wie eine Beschuldigung. Ich dachte nach, wie ich, als die Erste des Landes, mit einem Beispiele vorgehen sollte. — Ich sprach darüber mit acht meiner adeligen Gespielinnen, und forderte sie zum Gebete ans, daß Gott mir die rechten Wege dazu zeige.

Charfreitag. Jacob von Guise, mit dem ich von meinen guten Wünschen für die armen Kinder gesprochen hatte, hielt uns heute noch eine Ermahnung, nie der Armen, welche Gott mit vielen Kindern gesegnet, zu spotten. — Er gab uns diese Warsnung, weil Gott heute vor zwei und vierzig Jahren solchen Spott an Margaretha, Gräsin von Holland, strafte, indem er ihr eine große Zahl kleiner Kinder bescheerte, welche, vom Bischof Guido in zwei Becken, die Knaben Iohannes, die Mägdlein Elisabeth getauft, nebst der Mutter schnell gestorben und in der Kirche zu Leusden begraben sind. — Er erzählte auch von der großen Gesahr der aussichtslosen Kinder ein erschreckliches Beispiel. —

Im Jahre 1284 kam gen Hameln ein Rattenfänger, ber hieß Bundting, seines buntgefleckten Gewandes wegen; der ward mit bem Rath einig, um ein gewisses Gelb alle Ratten und Mäuse ber Stadt mit seiner Pfeife hinaus in die Weser zu locken. hielt auch sein Wort, ben Rath aber gereute ber Lohn, und hielt er sein Wort nicht. Darob erbitterte ber Bundting, und als am 26. Juni Morgens 7 Uhr Alles in der Kirche war und die Kinder auf der Straße spielten, kam er wieder als ein Jäger mit schrecklichem Angesicht und einem rothen wunderlichen hut und pfiff durch die Straßen, da zogen ihm viele Knaben und und Mägblein vom vierten Jahr an und darunter des Bürger= meisters schon erwachsenes Töchterlein nach, und er führte sie hinaus in einen Berg, und verschwand mit hundert und dreißig Rindern in demfelben. Ein stummes Rind hatte sich verfpätet, benn es führte ein blindes Kind bem Zuge nach, das stumme zeigte ben Ort, wo sie alle verschwunden, das blinde sprach von bem wunderlichen Tone der Pfeife, dem sie Alle gefolgt. Rnäblein, bas im Hembe mitgelaufen, kehrte um, seinen Rod zu holen, und da es mit diesem den Anderen nachlief, waren Alle schon verschwunden; so ward es gerettet und konnte von Allem ben Eltern berichten. Diese waren in großem Leib, suchten und forschten aller Orten, sendeten Boten zu Wasser und zu Land nach den Kindern, aber vergeblich; und sind ihrer auch mehrmalen bei uns im Lande Hennegau gewesen. Die Trauer ber unglückseligen Leute ist noch also groß um ihre Kinder, daß in der Straße ihres Auszuges weber Trommelschall noch Saitenspiel, noch Tanz, auch selbst bei Brautzügen sein barf. — Der liebe Herr Jacob von Guise legte diese mahre Geschichte aus gleich einer Parabel auf die Gefahren der verlassenen Kinder, und fügte noch eine Betrachtung hinzu über die Worte des Herrn: "Wie oft habe ich beine Kinder verfammeln wollen, wie eine Henne ihre Rüchlein unter ihre Flügel versammelt u. s. w;" dann sagte

er: "Wen sollte bas tiefer treffen als uns, die wir hier im Lande Hennegan leben; aber wie steht es mit den Rüchlein, o gab' ihnen Gott eine Henne, die sie unter ihre Flügel versammelt. - D, gnädige Gräfin Ameh, gebenket ber armen Kinder!" -Da sagte ich: "Habt Dank, hochwürdiger Herr! ja, so Gott Segen gibt, will ich ihnen eine Henne werben und meine hier anwesenben Gespielinnen werben mir helfen." Da erhoben biese sich sämmtlich und sprachen: "Ja, mit Gottes Gnabe, bas soll wahr sein!" Da segnete Jacob von Guise neun Schaupfennige, und gab sie uns am Rosenkranz zu tragen. Es ist aber auf ber einen Seite eine Gluchenne abgebildet, welche ihre Rüchlein mit ben Flügeln bedet und auf ber andern Seite stehen die Worte: "Rähre und schirme." Diese Pfennige hatte ber gute Mann uns zur Mahnung prägen lassen, benn er hatte im Gebet erkannt, mein Berg sei kein steiniger Ader, wenn gleich hier und ba eine Heerstraße; darum wollte er es einzäunen. Gott fegne seinen Willen an mir! — Ich entschloß mich nun fest, gleich nach Oftern eine Ordnung mit meinen Gespielen zum Besten ber armen Kinder zu treffen.

Sharsamstag. Heute sprach ich nochmals mit Jacob von Guise über mein Vorhaben, und er ermahnte mich, daß doch Alles, was ich hiezu verordne, einfältig, demüthig, fromm und freudig sein möge; ich solle mich mit meinen Andachten und Lesungen an das halten, was die Kirche das Jahr hindurch seiere, und alles Vesondere ablegen, dieses sei das geistliche Brod, das ich den armen Kindern täglich gehörig zertheilet spenden solle, außersdem solle ich ihnen auch mit dem leiblichen Brode treue Vorsorge thun. Er machte mir hiebei eine gar rührende Auslegung des Vaterunser, welche die ganze Regel des weltlichen Ordens enthält, den ich stiften will unter dem Namen der freudigen, frommen Kinder. Dessen Aufgabe aber soll sein, daß die Kinder von Hennegau freudig und fromm werden; dazu aber gehöret

alle Christentugend, zu ber helfe mir Gott und lege mir eine treue, freigebige, fleißige Hand auf das Herz und ein aufrichtig wahres Herz auf die Hand und auf die Innge! — Heute brachte mir auch Meister Andreas der Goldschmied die Ordenszeichen, die ich bei ihm bestellt, und war auf der einen Seite ein Windelstindlein, auf der andern ein Lerchlein, das singend zum-Himmel sliegt, abgebildet. Ich besessigte sie an amaranthsardige Bänder, und zeigte sie meinen Gespielen noch nicht. Wir gingen heut' alle zur Kirche und versprachen einander, morgen bei dem Feste Gott unser Vorhaben demüthig aufzuopfern.

Heut' auch besuchte ich nach meinem jährlichen Gebrauche bie gottselige Jungfrau Verena und das fromme Hühnlein; und da mich Jacob von Guise ermahnt hat, in Allem so zu schreiben, daß es auch die Nachwelt verstehen könne, will ich hier kürzlich von Berena und dem Hühnlein sprechen. — Vor vielen hundert Jahren kam ein römischer Soldat von Pilati Leihwache hier in die Lande; er hieß Salmo und war nach dem ersten Pfingstfest in Jerusalem getauft durch Petrus. Er hatte sich zum ewigen Andenken ein Hühnlein aus Jerusalem mitgebracht, bas von bem Hahn abstammte, ber bei Petri Berläugnung gekräht. Es war aber hier noch Alles wilber Wald und hie und ba ein Ebelhof mit Feldern und einigen Bauern umher. Auf einem solchen Hofe saßen dann Kriegsleute, die sich häuslich niedergelassen; die lebten von der Jagd, und machten sich so viel Landes unterthan, als sie umreiten wollten. Belgius, ein solcher Kriegsmann, hatte sein Haus hier, wo jest mein Schloß steht, und da er in den Wald ritt, zu jagen, sah er eine schöne weiße Henne, beren Art er hier zu Land nie gesehen, im Walde laufen. Da folgte er dem Hühnlein tief in den Wald bis in eine Höhle, darin ein Mann gar elendiglich lag. Das war aber Salmo, der römische Soldat, der war im Walde verirrt und schier Hungers gestorben, und war sein frommes Hühnlein fortgelaufen, ihm Hilfe zu

fuchen. Da labte Belgius ben Salmo, und nahm ihn fammt bem Hühnlein auf sein Rog und führt' ihn in sein Hans, und er und sein Weib pflegten ihn, bis er gefund war. Salmo aber erzählte ihnen, was er in Jerusalem erlebet, und vom Tobe, Auferstehung und himmelfahrt bes herrn, und von St. Petrus, ber ihn getaufet und anch von dem Hühnlein, darob sie groß Während bem aber legte bas Hühnlein ein Gi, Wunder hatten. und sie ließen den Salmo nicht fort, bis es ausgebrütet war; ba schenkte er ihnen das ausgebrütete junge Hühnlein und zog weiter. Wann er nicht wußte wohin, ließ er sein Hühnlein laufen und So kam er bis an einen Bach in einer lustigen folgte ihm. Gegend, und ba sein Hühnlein sehr durstet' und hungert', kam ein Sahn aus dem Walde geflogen und lockte es bis zu dem Bache, und sie tranken baraus; ba sagte Salmo: "Das ist ber Hahnebach." Und der Hahn lockte wieder und scharrte einen Weizenkern aus bem Boben, ben fraß bas Hühnlein und war wohlgemuth. Da aber Salmo weiter reisen wollte, benn er mar aus Savoper Land, wollt' bas Sühnlein nicht von bannen, und so blieb Salmo hier, und baute sich ein haus an dem hahnebach und naunte es Kern wegen bem Weizenkern. Er nahm auch ein Weib und sind die Grafen Salm daraus worden und die Stadt Kern ober Kyrn am Hahnebach. — Das Hühnlein aber, bas hier im Hause bes Belgius geblieben, warb gar gut gehalten und ward Gallina Belgius aber war ein Heide und ein abergläubischer Mann, und nahm er allerlei Wahrzeicheu an der Henne in Acht; nachdem sie fraß und froh ober traurig war, darnach handelte er. Nun war er schon bejahrt und hatte viel Kinder und Leute, und wollte sich ein Land gründen, und das auf seinem Pferd umreiten. Da sah er, wie die Henne fraß, und da sie gar lustig gefressen, war es ihm ein gutes Zeichen, und er setzte sich mit seiner Frau und seinen Söhnen und Töchtern zu Pferd, und sie ritten in ben wilben Walb nach bem Orte, wo er ben Salmo gefunden

hatte. Da ließ er das Hühnlein laufen, und wo es hinlief, ritten sie nach wohl vier Tage lang und kamen sehr durstig an ein Brünnlein, daran saß Lucius, ein König von England, ber war ein Christ worden und reiste nach Augsburg, das Christen= thum zu verkünden, uud hielt hier Ruhe an dem Brunnlein. Das Hühnlein Gallina aber lief auf ihn zu und fraß ihm das Brod aus den Händen. Deß wundert' sich Belgius sehr, da Gallina sonst nicht also kühn war und ein gar blöd züchtiges Hühnlein. Da gebachte Belgius, bas muß ein frommer, heiliger Mann sein, weil das Hühnlein ihn so lieb hat. Als sie aber miteinander sprachen, sagte Belgius dem Lucius Alles von dem Hihnlein und bem Salmo, und Lucius sprach so eindringlich mit Belgius, daß er sich mit Weib und Kind von ihm in der Quelle Darnach reifte Lucius weiter gen Räthien, und taufen ließ. Belgius ritt bem Hühnlein Gallina nach, bis sie bahin kamen, wo sie ausgezogen, und nahm Belgius alles bas Land in Besit, und nannte es das Hennegau, weil die Henne es umlaufen hatte. - Bon dieser Henne-Gallina nun ist von damals immer das erstgeborene Hühnlein bei dem Grafen von Hennegau aufbewahret und im Schlosse gefüttert worden, und nennt man es im Lande allgemein Gallina, bas fromme Hühnlein, und hält es gar hoch. Es ist ihm eine eigne Pflegerin bestellt, wozu immer die älteste tugendlichste Magd aus dem Frauenzimmer der Gräfinnen genom= men wird, und nennt man diese Pflegerin felbst bas fromme Hühnlein. Dieses Ehrenamt versieht heut zu Tage Jungfer Berena, eine gar gottselige Jungfrau. Sie war oben von dem Rheine her und schon als Wärterin meiner Großmutter in Babut Es besteht aber das Hühnerhaus des Belgius mit seinem Hof und Gärtchen noch, worin die erste Gallina gelebt und gestorben, und ist ein feines Stübchen barüber erbaut, worin Berena wohnet, und heißt diefe Wohnung das Gallinarium. Es ist auch ein alt Herkommen, daß das fromme Hühnlein nicht mit

erkauftem, sondern nur mit erbetteltem Beizen zur Ehre Gottes ernährt werben barf, und so wandelt Jungfer Berena mit ihrem langen Korb am Arm von Haus zu Haus und bittet um Nahrung für das fromme Hühnlein. Es ist dies aber eine mühselige Denn sie nimmt nirgend mehr als brei und breißig Arbeit. Weizenkörner, zu Ehren ber Lebensjahre bes mahren Weizenkörnleins. Alle diese Körnlein zählet sie nach unter Gebet, und ba es für die Nahrung des Hühnleins und seiner vielen Nachkommen, benn es sind sehr viele in dem Gallinarium, boch immer zu vieler Beizen ist, fo theilet sie die Körnlein in drei gleiche Theile; ben geringsten zum Futter, ben bessern, um ein Feld für bie Armen damit zu befäen, die allerreinsten Körnlein aber läßt sie mahlen. und siebt bas Mehl selber, und badt selbsten die reinsten weißesten Hostien baraus für die Pfarrfirche. Gott segnet ihr Thun, und so bringt ihr Feld immer gar reichlich, und hat sie viel Arme ersättiget in Hungerjahren. Es ift ein Glaube in Hennegau, wer ein Hühnlein von dieser Zucht, ja nur ein Federlein bavon in seinem Stalle habe, bem gebeihen die Buhner über die Magen.

Heute ging ich aber zu Verena, weil sie Ostereier bunt färbte, um ihr zu helfen. Sie wußte sie gar schön mit Blumen, Kreuzlein, Gotteslämmlein und bergl. zu verzieren, und hatte beren eine große Menge zu bereiten für die besonderen Wohlsthäter des frommen Hühnleins. Jenes Osterei, das sie mir besonders bereitete, werde ich erst morgen zu sehen bekommen. Alle meine Gespielen waren gestern und heute schon bei ihr zur Hilfe gewesen, und zwar nacheinander, denn ihr Stübchen neben der kleinen Küche ist gar enge, und nichts darin, als links von der Thür ein Kasten mit Schiebladen, ein Stuhl und das Bett, rechts ein Tisch, ein Stuhl und ein Spinnrad, und bei dem Bette noch eine Truhe und der Osen. Man schreitet auf einer sehmalen offenen Treppe wie auf einer Hühnerleiter zu ihr hinauf, und trifft dann auf die kleine arme Küche, neben welcher

ihre Stubenthüre. Das Gallinarium ist unter ihrer Wohnung; ba lebet das Hühnlein Gallina und seine große Familie, und hat dasselbe sein Nest, seine Stange, sein Freß= und Sauftröglein, alles abgesondert und von Berena besonders gepflegt. Hier unten ist ein kleiner Garten und Hühnerhof, und dem Gallinarium gegenüber ein Behälter für das Holz, und in weiteren alten Gewölben sind die Räume, wo die Basche des Schlosses besorgt wird. Dieser ganze Theil des Schlosses von Hennegau ist sehr alt und etwas wüste; man hat ihn nie erneuert aus Achtung für das Gallinarium, weil Gallina, das erfte fromme Hühulein, welches das Werkzeug zur Bekehrung des Belgius und zur Benennung bes ganzen Landes gewesen, hier gewohnt hatte. Ich ging aber immer von Kind auf mit einem heiligen Grauen in das Gallinarium; es war da einsam und gar ernsthaft; an der einen Seite liegt St. Petri Münster, die erste Kirche des Landes, die auch durch das fromme Hühnlein veranlasset worden, und um das Gallinarium her läuft der Kreuzgang von dem ehemaligen Kirchhofe St. Peters, worin alte Tobtentragen und schwarze Sargbeden und Flitterkränze und Kreuze stehen. dem Treppchen zu Verena's Stübchen eilte ich immer schnell und scheu hinauf, denn die Wäscherinnen sagten mancherlei Unheim= liches von dem Gewölbe bei dem Gallinarium, und mußte Verena Bieles davon zu erzählen, aber wollte nie recht damit heraus. Immer wußte ich nicht recht, was das heißen sollte, daß meine Mutter oft zu ihr zu sagen pflegte: "Berena, was macht bas Büblein?" worauf sie jedesmal ernst und bedenklich erwiederte: "Es macht sein Sach!" — und doch war es von Kindheit auf meine Gewohnheit, wenn ich sie sah, diese Frage an sie zu wieder= holen, und dieselbe Antwort von ihr zu erhalten, ohne daß sie je meine heimliche Neugierbe, was und wo dies Büblein sei, und was es eigentlich thue, befriedigt hätte. Berena war mir auch durch eine eigne Gewohnheit, die sie wie eine strenge Pflicht in

meiner Jugend übte, eine fehr geheimnisvolle Person. Mir wurde immer empfohlen, auf ber rechten Seite liegend zu schlafen, und oft wurde ich Nachts aufgeweckt, und sah bann Verena an meinem Bettchen, die mich von ber linken auf die rechte Seite legte, und dann mit dem Finger drohend sagte: "Das fromme Hühnlein schickt mich, es weiß Alles." - Dann fragte ich gewöhnlich: "Brenchen, was macht das Büblein?" antwortete ihre ewige Antwort: "Es macht sein Sach!" und kehrte ins Gallinarium zurück. Besonders aber war mir auch ber Gang zu Berena feierlich, weil sie mich zu meiner ersten Buße vorbereitet hatte, und ich mich immer bei solcher Gelegenheit von ihr ermahnen ließ. Da nun das fromme Hühnlein vom Sahne Betri abstammte, ber bei beffen Schuld gefraht hatte, fo glaubten wir Kinder, das Hühnden wisse Alles, und wenn wir es im Borübergehen gachsen hörten, meinten wir, es mahne ober beschuldige uns, und so erforschten wir unser Gewissen mit größerem Ernft. Ginigemal in meiner Jugend tam Berena fogar plötlich zu mir, während ich in Versuchung zu irgend einem Bergehen war, und immer sagte sie: "Das fromme Hühnlein hat mich gesendet." Durch alles das ist sie mir selbst bis jetzt in mein erwachsenes Alter eine sehr achtbare geheimnisvolle Person geblieben, und ba ich heute mit meinen Gespielen zur Rirche geben wollte, um morgen das hohe Fest zu halten, so schlüpfte ich mit meiner gewöhnlichen Scheu ber Wohnung bes frommen Hühnleins vorüber die kleine Treppe zu Verena hinauf. - Die fromme Seele war gar lieb und freundlich, sie war ganz wie neuhelebt und ruftig in ihrem Bereiten ber Oftereier, und ich half ihr nach Kräften. Dann erzählte ich ihr von den Ermah= nungen des Jacob von Guise, und wie ich entschlossen sei, am Oftermontage mit meinen Gespielen einen Orben zum Besten ber Kinder zu stiften. Da füßte Berena mir mit Freudenthränen die Banbe und fagte: "Schon Dank, tausend Dank fürs fromme

Hühnlein!" Ich aber fragte mit lächelnder Neugierde: "und fürs Büblein?" — Da sammelte sich Verena, ward ernsthaft und sagte wie ehebem: "Das thut sein Sach!" — Dann sprach ich noch mit ihr von meinem ersten Kirchengang und auch von meinem jetigen Gewissenszustand. Sie wiederholte mir wie gewöhnlich alle meine Hauptfehler von Kind auf und dankte Gott mit mir, wie er mich gehütet und mir Gnade gegeben, Manches zu bessern, und betete mit mir für die Zukunft. Ich kann nicht sagen, wie ihr Wesen mich immer rührte. Als ich von ihr ging, sagte sie: "Gnäbigste Gräfin, o, meine goldene Amen, ich danke viel tausendmal, daß du noch immer so redlich zu mir kömmst, bein armes Herz zu erweichen, ehe bu es mit Neuethränen vor Gott reinigest. - Ja, es ist hier bei mir nicht vergebens bas Waschhaus! — Morgen in aller Frühe werden in Sanct Peter die Ostereier gesegnet, und dann werde ich ber gnäbigen Amey das goldene Osterei unterthänigst überreichen." — Hierauf verneigte sie sich tief und wollte ben Saum meines Rockes kuffen; aber ich schloß sie in die Arme und lud sie auf den Ostermontag in den Garten zu der Ordensstiftung ein. Sie lehnte es ab und sprach: "Es ist besser, daß ich zurückgezogen für Euch bete." Sie gab mir dann noch mancherlei Rath in dieser Sache, und wir trennten uns mit dem gegenseitigen Wunsch eines gesegneten Ofterfestes. Sie geleitete mich bis zur Wohnung bes frommen Hühnchens. Mir war Angst und bang, es möge sich rühren, auch vor dem Büblein war mir bang; aber Alles war still und Verena flüsterte.: "Gottes Segen mit bir, golbene Ameh! Gallina mahnet nicht, du wirst Nichts auf beinem Herzen behalten." Da ging ich zur Kirche, wo meine Gespielen mich erwarteten, und behielt Nichts auf meinem Herzen. D, es war mir so leicht, so leicht, daß ich auf dem Rückweg ohne Scheu nochmals in das Gallinarium schlich, und vor das Hühnchen trat, es saß auf seiner Stange, den Kopf unter dem Flügel und rührte sich nicht. — Droben

löscht Verena das Lämpchen, gute Nacht, Berena! — Hieranf kehrte ich in meine Stube und schrieb dieses nieder. Da schlägt es Mitternacht — ich höre meine Gespielen nahen, die feierliche Auferstehungsglocke ruft. Es erleuchten sich alle Fenster. Jacob von Guise trägt das Kreuz aus der Kirche um den Kirchhof, alles Volk zieht mit ihm und singt mit lautem Jubel: "Christ' ist erstanden aus seinen Todesbanden!" — Wir ziehen mit.

Oftermontag. Heute nach der Kirche las ich meinen Gespielinnen im Garten die Regel des Ordens der freudig frommen Kinder vor, und da sie Alles mit großer Freude ange= nommen, und nun auch gern Orbensnamen gehabt hätten, sagte ich zu ihnen: "Weil ich eure Oberin, die Henne von Hennegau bin, so suchet euch Pflanzen, welche ihren Namen von dem Hühnergeschlechte haben; wir wollen sie mischen, daß jede sich einen Namen durchs Loos ziehe." So thaten sie und brachten acht verschiedene Pflanzen folder Namen; ich faßte sie alle in meine Schürze und sie zogen sich nach ber Reihe ihre Namen. — So hießen bann die ersten Orbensgespielinnen — Ornithogalia von Hühnermilch — Osterluzia von Hahnensporn — Cretelina von Hahnenkamm — Serpoleta von Hühnerklee — Morgellina von Hühnerbiß — Moscatellina von Hahnenfuß — Cornelia von Hahnenpfötchen — Esparfetta von Hahnenkämmchen. — Sie gelobten mir alle Gehorsam, und ich nahm als ihre Oberin ben Namen an: "Das arme Kind von Hennegau," worauf ich ihnen Men das Ordensband umhängte. — Hierauf vertheilten wir unter uns die Gegenden der Stadt, worin eine jede sich der Rothleibenden und besonders der Kinder annehmen sollte. Auch erwägten wir nach dem Kalender die altherkömmlichen Bolks = und Rinderfeste, welche wir in aller guten Beise aufrecht erhalten wollten.

Osterdienstag. Nach alter Landessitte hielten wir an diesem Tage den Wiegenzug zu den Sheleuten, auf deren Hochzeit

wir gewesen waren. Wir trugen eine schön geschmückte Wiege, eine Rassel und allerlei Kindergeräthe bei uns. Die Wiege ward in die Stube gestellt, um sie her gesungen und gereiht, und darüber gesprungen. Alle opferten etwas an Geld, oder Flachs, oder Linnen, oder Früchten in die Wiege, und da sie wohl angefüllt war, wickelten wir alle Gegenstände in eine Puppe zusammen und spendeten es sammt der Wiege der ärmsten Familie.

Duasimodo geniti. (Weißer Sonntag.) Heute hatten wir die erste Ordensversammlung. Wir theilten weiße Taushemden und Decken aus an arme Wöchnerinnen. Ornithogalia wiederholte uns gar anmuthig, was Iacob von Guise über die Worte gepreziget: "Wie neugeborene Kindlein ohne Trug begehret nach der Milch, daß ihr durch sie zum Himmel auswachset." — Ich schenkte ihr dasür das Recht, eine Anzahl Kühe, Schafe und Ziegen auf meinen Wiesen weiden zu lassen, wosür sie bei Braut = und Leichenzügen meiner weiblichen Nachkommen ein Hirtenhuhn zu entrichten hat.

Maientag. Wir Gespielinnen zogen mit den armen Kindern hinaus in den grünen Maien, speisten sie, spielten und tanzten mit ihnen im Kreis und sangen die Weise:

"Grase, grase, grüne, Sieben junge Hühner, Gläschen Wein, Bretzelchen brein. Sitz' nieber!"

Ich ging mit Osterluzia in den Wald und suchte Waldmeisterlein und andere Kräuter zum Maitrank. — Sie war Abends bei mir, und sprach so lieblich von der Waldeinsamkeit und wie sie eine Einsiedlerin werden möchte, daß ich ihr ein schönes Stück Waldschenkte, wosür sie ein Waldhuhn bei Braut = und Leichenzügen zu entrichten hat.

Sonntag Misericordias. Da man liest vom guten

Hirten. Orbensversammlung. Wir führten die Kinder in die Kinderlehre und hielten hierauf einen Schäferzug. Mit Hirtenstäden in der Hand, geschmildte Schafe und Lämmer führend, gingen wir zu den Armen; die viele Kinder hatten, beschenkten die Eltern mit den Schasen und führten die Kinder, die wir neu kleideten, auf die Wiese, wo wir sie speiseten und mit ihnen spielten. Abends waren die Ordensgespielinnen dei mir im Garten, wir tranken Maiwein, und da wir fröhlich waren wie Kinder, setzte mir Cretellina einen dichten Kranz von Maiglöcken auf das Hanpt. Als die weißen Glöcken mir zwischen den Locken nieder in die Augen sahen, ward ich wunderbar freudig und sang unter Thränen:

Meiß durch braune Löcken, Das Huhn sitt auf dem Osternest Und brütet auf das Pfingstenfest, Zum Segen über Land und Haus Drei schöne Seidenpüppchen aus. Eins spinnt Seiden, Eins stut den Himmel auf, Läßt ein Bischen Sonn' heraus, Läßt ein Bischen brinnen, Draus will Maria spinnen Ein goldig Pfingstagsröckelein Für ihr holdselig Kindelein."

Cretellina hatte mir mit dem Kranz etwas Liebes angethan, ich umarmte sie, und schenkte ihr, weil sie die Blümchen weit im Walde zusammensuchte, das Recht ihre Heerde in meinem Walde grafen zu lassen, wofür sie und ihre Nachkommen bei Braut- und Leichenzügen ein Grashuhn zu entrichten haben.

Sonntag Jubilate. Wenn man singt: "Jauchzet Gott alle Lande." Orbensversammlung. Es war eine Rede in Hennegau,

ber ewige Jude sei gesehen worden, und glaubte selbst Serpoleta ihn gestern im Walde gesehen zu haben, und beschrieb ihn gar Mäglich und irrend, und wollte nicht sagen, was sie mit ihm gehabt. Ich erzählte aber, wie mein seliger Herr Bater in England einen gelehrten Mönch, Mathias Paris, besucht, sei zu diesem ein reisender Bischof aus Armenien gekommen und habe erzählt, daß er den ewigen Juden selbst gesprochen, der den krenzetragenden Herrn nicht bei sich ruhen lassen, und nun ewig ohne Ruhe und Rast zur Warnung herumziehen und suchen müsse. Da sprach Serpoleta: "Ja, zur Warnung, denn er sprach zu mir, da ich ihm ein Almosen bot:

"Schön' Dank! ich brauch' nicht Gut noch Gelb, Mir fehlt, was ich versaget, Hab Mübem keinen Sitz gestellt, Werb' ruhlos umgejaget. Kömmt je mit seinem Kreuz zu dir Ein müder Mann gegangen. Lass' ruhen ihn und schenke mir Die Lieb', die er empfangen. Sitz' zu ihm, hör' ihn an mit Huld, In ihm dem Herrn dies thue, Dann zahlst du mild an meiner Schuld Und hilsst zu meiner Ruhe!"

Er sah mich scharf und traurig babei an und eilte durch die Büsche weg. Ich höre sie noch hinter ihm rauschen. Mir ward so bang seit seinem Blick, ich fühlte mich ohne Ruhe, bis ich den ersten besten Kreuzträger eingeladen, bei mir zu ruhen und mir sein Leid zu klagen, da ward mir besser. Ich bitte das arme Kind von Hennegau, ein Ordensgesetz hierauf zu grünsben." Mich rührte die Ersahrung Serpoleta's, und ich willsahrte ihr mit dem Gesetze, die Bedrängten bei uns ruhen zu lassen und huldvoll anzuhören. Da Serpoleta mir sagte: ihre und vieler Armen Schornsteine rauchten nicht, gab ich ihr das Recht,

in dem Walde, wo ihr Asverus begegnet, allen ihren Holzbedarf zu schlagen, wofür sie bei Braut= und Leichenzügen ein Rauch= huhn zu entrichten hat.

St. Sophientag. Heute hatte ich einen lieben stillen Tag, das treue Mutterherz, das Rothkehlchen unter meinem Dache wedte mich gar früh mit seinem Liedchen, ich stedte den Kopf durchs Fenster und belauschte es, wie es mit dem ersten Sonnenstrahl oben am Giebel gar einfältiglich in Muttersorgen überlegte, wo und wie es sein Nestchen am sichersten dauen solle. Da siel mir mein Herzgespann ein, dessen Fest heut' war, und ich lief an einen schattigen seuchten Ort der Wiese, wo das Sophiensträutlein, Sonnenthau, Sonnenbraut stand, dessen große Heilkraft mir wohl bekannt ist, und flocht ich ein Kränzlein baraus, und kauste zwei gleiche seidene Tüchlein, eins sür sie und eins sür mich, und brachte Kranz und Tüchlein meinem lieben Herzgespann, und war selig mit ihr den ganzen Tag. Das Verslein aber, das ich ihr schrieb, lautete also:

"Dies Kränzlein von Sophienkraut, Beil's beinen Namen führet, Und weil es heißet Sonnenbraut, Dir liebstes Herz gebühret, Steht sonnig es in offner Au', Steht schattig es verhüllet, Beißt immer es boch Sonnenthau, Weil milber Thau es füllet. Der Than aus seinem Innern quillt, Er ift nicht brauf gereguet, Drum ift, lieb' Berg, bein Cbenbild Mir segnend brin begegnet. Wer Sonnenthau im Herzen trägt, Hat Schutz vor Zaubereieu, Und muß, eh' er sich schlafen legt, Wie bu bem Feind verzeihen.

Auch heute ben Sophientag Kann schöuer ich nicht weihen, Als daß, verzeih' uns Gott, ich sag, Wie Allen wir verzeihen."

Sonntag Cantate. Da man lieft: "Singet dem Herrn ein neues Lied." — Ordensversammlung. Es sollte ein neues Lied gesungen werden, da war das Lied der Morgelina das neuesse und schönste:

"Es hat einmal geregnet, Die Laübli tröpflen noch; Ich hab einmal Gott recht geliebt, Ich wollt', ich thät' es noch."

Wir sangen das Lied alle in großen Freuden und ich schenkte Morgelina das Recht in allen meinen Wäldern Laub zur Streu zu sammeln, wossir sie bei Braut= und Leichenzügen ein Lauber= huhn zu entrichten hat.

Sonntag Rogate. Box der Bittwoche. Ordenssitzung.
— Wir überlegten, wie wir die armen Kinder an den drei folgenden Tagen durch die Felder führen sollten, um Segen für die Erndte zu erslehen. Jede der acht Gespielinnen sollte der Schaar ihrer Pflegekinder ein Fähnlein, worauf ein Schutzengel im Korn abgebildet, vortragen, und Moskatellina hatte dazu folgendes Lied gedichtet, was wir den Kindern lehrten:

"Engel segnet uns bas Korn, Laßt es golden reisen, Hitet es vor Wetterzorn, Bis wir Aehren streisen. Wiegt ihr unser täglich Brod Golden auf den Halmen, Singen frei vor Hungersnoth Wir euch Dankespsalmen.

-Wollen treu bas zehnte Korn Unfern Birten bieten, Die vor Distel und vor Dorn ` Schwache Schäflein hüten. Schützet uns vor Hagelnoth, Gebet Sonn' und Regen, Bis wir tragen Wein und Brob Unserm Birt entgegen. Gebt, bag Alles leben fann Und daß keiner barbe, Selbst bem aller ärmsten Mann Eine feine Garbe. Wenn wir burch tie Stoppeln giebn . Und bie Aebren lesen, Danken Gott wir auf ben Anie'n, Der fo treu gewesen."

Ich schenkte Moskatellina ein schönes Getreidefeld, wofür sie bei Braut = und Leichenzügen ein Aehrenhuhn zu entrichten hat.

St. Nicomedestag. — Heute stand ein Storch auf dem Thurme meines Schlosses und klapperte. Ich hörte ein Glöckhen läuten, wußt' nicht, was soll's bedeuten; da sah ich einen Zug kleiner armer Kinder vorüberführen. Sie plauderten durcheinander, daß man sie weit in der Ferne hören konnte. Als sie nun den Klapperstorch hörten, machten sie Halt vor dem Thurm und sangen zu ihm hinauf:

"Klapperstorch, Langebein, bring' mir doch ein Schwesterlein, Eh' die Sonn' zum Krebse geht und die Gluck am Himmel steht Mit den sieden Küchlein sein, das sind sieden Sternelein, Wenn der Wond in voller Pracht lachet in der Mitternacht, Wenn der Widder springt heran zu dem seuchten Wassermann, Da die Rosen glühen und die Linden blühen, Da die Bienlein schwärmen und die Käfer lärmen, Da vom Fliederblüthendust ganz beranscht der Kukuk rust, Da der Wein im Faß sich rührt, weil er Rebenblüthe spürt. Da der Finke musizirt und die Lerche tirelirt,
Da die Lilie in der Nacht träumend weint und wachend lacht,
Da manch Sichhorn hüpfet, da dem Nest entschlsipfet
Manches liebe Bögelein; bring' mir doch ein Schwesterlein,
Leg' es in den Garten, will sein sleißig warten,
Leg' es, wie der Osterhaas bunte Eier legt in's Gras,
Leg' mir's in mein Schürzelein, trag' ich's in mein Kämmerlein,
Mir im Arm soll's liegen, will's am Herzchen wiegen,
Dann leg' ich's in Mutter Schooß, die mir's auszieht fromm und
groß."

Ich kann nicht sagen, wie dieser Gesang mich rührte, und ich meine auch den Klapperstorch, der sehr ernsthaft zuhörte, dann klapperte und wie in Geschäften sort flog, worauf auch die Kinder weiter zogen. Nun ging ich zu des Herzens Nachbarin, bei welcher ich am 25. April mit den Gespielen über die Wiege gesprungen. Sie war krank, es kam ihr gar ernst der Gedanke an den Tod, sie legte mir mit Thränen, was ihr theuer, an das liebste Herz, das sie in ihrer Einfalt kennet, und ich habe. Ich verließ sie dang und schwer und wachte die Mitternacht in Sorgen. Der Bollmond stieg auf die Linde und blickte mich so sehnstützt an, daß er mich entschlummernd hinüberzog in das andere Land.

"Da träumte mir ein Träumelein, ich saß ganz einsam und allein, Bloß wie ein armes Seelchen sein, ein kleines Thaujuwelchen rein, Auf weiter Himmelswiesen = Flur und sucht' bes Paradieses Spur; Ich zitterte burch Mark und Bein, mein Kleidchen war ber Monbenschein,

Ich flehte zum Ermatten schier, wer gibt ein Bischen Schatten mir? Da flog ein langer Schatten her, in's Kreuz gestaltet ungefähr, That mich in meinem Schrecken ein Weilchen auch bebecken. Es war der Storch, der Langebein, ich sah ihn in dem Mondenschein Die Wiese hin spazieren und ringsum spioniren, Da fand er vor dem Hirtenhaus ein junges Lamm gesetzet aus;

Es lauert bang gefauert und hat ben Storch gebauert,

Er sprach: "Geschlagen hat's schon zwölf, baß Gott bir vor ben Wölfen helf'!

Der Wibber kömmt gelaufen schier und rennt bich über'n Haufen bier,

Gleich leert ber Wassermann sein Faß, ba kannst bu werben pfützenaß."

So sprach er manch affabel Wort und trug bas Lamm im Schnabel fort,

Wohl über Berg und Thal geschwind, daß er ihm eine Mutter find',

Die es zum guten Hirten führ', er flog — ba pocht's an meine Thür,

Und ich erwachte."

St. Marcellinustag. — Heut' stand ich armes Kind von Hennegau mit den andern Kindern um eine Wiege, sie fragten:

> "Sag Mütterchen, wir bitten sehr, Wo kömmt das liebe Püppchen her? Das hier so artig in der Wiegen Gleich einem Engelein thut liegen."

## Da antwortete die Mutter:

"Es ist ein liebes Schwesterlein, Es ist mein armes Kindelein, Berloren vor der Himmelsthür Fand es der Storch und bracht' es mir, Nun will ich's treulich ziehen auf Durch seinen ganzen Lebenslauf."

Die Kinder hörten die Antwort und standen voll Neugierde um die Wiege herum, aufmerksam auf jede Bewegung der kleinen Puppe, die darin lag mit Freude glänzenden Augen. — Ach! und das Leben ist doch so schwer und ernst!

Sonntag Exaudi (Rosensonntag). — Ordenssitzung. Ich konnte nicht dabei sein, benn ich wartete heut' das Kindlein,

und trug es umher bis es schlief. Ich bin fast ganz stolz gewesen auf mein kleines Amt; ich meine oft, man könne mich zu gar nichts gebrauchen, und die Leute sagten mir das auch schon oft genug.

Es kamen aber meine Ordensgespielinnen und streuten Rosen in der Stube und über das Lager der Freundin, und setzten mir einen Kranz von weißen Rosen und dem Kind ein Kränzchen von Rosenknospen auf, während ich es trug; dazu sang Cornelia:

"Die Rose blüht, selig die fromme Biene, Die in der Blätter keuschen Busen sinkt Und milben Thau und linden Honig trinkt, Selig die Magd, die dir, o Rose, diene! In Freuden schwebet ihr Gemüth, Weil ihre Rose blüht."

"Die Rose blüht, Gott lass, doch milbe glühen Der Sonne Licht, hill' Ros' und Röselein Gen Frost und Gluth in deine Gnade ein, Laß alle Lieb' in dieser Rose blühen, Dann singt das ganze hohe Lied: Ach, unsre Kose blüht!

"Wie rosigt blüht das Röslein aller Rosen Und lacht mit solcher Herzempfindlichkeit, Daß selbst die Lilie ihr zu Dienst sich weiht, Mit keiner andern Blume zu liebkosen, Weil aller Unschuld Seelenfried' Aus diesem Röslein blüht."

Ich schenkte Cornelien für dieses Rosenlied einen schönen Rosengarten, wofür sie bei Braut = und Leichenzügen ein Garten= huhn zu entrichten hat.

Vorabend vor Pfingsten. — Ordenssitzung. Ich armes Kind ordnete mit den Gespielen die Festlichkeit der folgenden

Tage. Es wurden Maien im Walde geholt und Blumen auf der Wiese, um das Fest zu schmücken.

Pfingstsonntag. — Als ich erwachte, fand ich auf der Wiese vor dem Schloß, meinem Fenster gegenüber, einen schönen Maienbaum von den Gespielen und den Waisenkindern gepflanzt. Er war mit Kränzen von Siebenfarbenblumen und Bändern von siebenerlei Farben geschmückt. Als der Tag andrach, standen die Gespielinnen darunter und sangen mir ein Pfingstlied. Ich dankte und sud sie auf Morgen zum Fest unter die Maie.

Pfingstmontag. — Meine Ordensgespielinnen sührten am Nachmittage schier alle Kinder der Stadt unter die Maie. Die Armen hatten den Bortritt, sie waren neu gekleidet; sie zogen alle mit Blumen bekränzt um die gedeckten Tische singend umher und wurden mit Hirsenmuß bewirthet, wir Ordensgespielen gossen allen den Honig darauf und dienten ihnen. Hierauf sangen wir und tanzten Reihentänze und ließen viele weiße Tauben sliegen, die mit bunten Bändern und Silberpfennigen geschmückt waren; wir waren sehr freudig.

Pfingstdienstag. — Heute gegen Abend kam eine große Schaar unserer Pflegekinder mit grünen Zweigen und Blumenskränzen geschmückt, sie zogen einen mit Laub verzierten Kinderswagen, worauf die Pfingstbraut saß, in den Schloßhof. Die Pfingstbraut war eine der Ordensgespielinnen, sie hatten sie im Walde so mit Laub und Blumen verhüllt, daß sie, einem großen Blumenstrauß ähnlich, ganz und gar nicht zu erkennen war. Ein Schleier von Siebenfarbenblumen bedeckte ihr Gesicht. Sie trug eine weiße Taube in den Händen. Nun mußte ich rathen, welche von meinen acht Gespielinnen die Pfingstbraut sei; die sieben andern solgten in einem dicht verlaubten Wagen dem Zuge.

Da ich dreimal falsch rieth, ließ die Braut die Taube fliegen, welche ihren Namen auf einem Zettel anhängen hatte. Nun mußte ich die Taube fangen, oder die Braut und alle Kinder beschenken. — Die Taube aber slog hinaus und kreiste über einem schönen Kleeselde. Da sagte ich zu der Pfingstbraut: "Sage mir deinen Namen, mit welchem die Taube das Feld umflogen hat, so schenke ich dir das Feld." Da stiegen die anderen Gespielen aus dem Wagen und entschleierten Fräulein Esparsetta Hahnenkämmchen, welche ich umarmte und mit dem Felde beschenkte, wosür sie dei Braut und Leichenzügen ein Pfingsthuhn zu entrichten hat. — Wir zogen hinaus auf das Feld, und die Kinder steckten Zweige umher, wo die Taube slog, und da wurden Marksteine aufgerichtet; es war ein schönes Stück Feldes.

Also habe ich meine acht Ordensgespielen vom weißen Sonntage bis heute alle mit Gütern beschenkt.

St. Silveriustag. — Entschlummert träumte mir, die Lilien meines Gartens hätten sich erschlossen, und ich fähe zwei leuchtende Frauengestalten in den Garten treten, eine gefrönte Matrone mit einem Kreuz in der Hand, und eine schlanke rührend bewegliche Jungfrau mit langen niederfließenden Haaren, sie war in eine Decke von Roßhaaren eingehüllt und mit einem blühenden Zweige weißer Dornrosen gegürtet. Ich hatte nie diese Frauen gesehen. Ich aber stand bei einem Rosenstrauch; und als sie vorüber gingen, gab ich ihnen ein neuaufgegangenes Röslein, das war äußerlich ganz schön und gesund, aber ich fühlte, daß es mit tödtlichem Mehlthaue befleckt war, und sprach zu den Frauen: "Lasset es reinigen und heilen." Als sie nun mit dem Röslein zu den Lilien kamen, sah ich zwischen denselben einen schimmernden Jüngling erscheinen, von unaussprechlicher Reinheit und Jungfräulichkeit, er hatte eine leuchtende Lilie in der Hand, die Lilien um ihn her sahen trüb aus gegen ihn und Er sah nicht auf, er schlug die Augen nieder. — Die sie. Frauen hielten ihm das Rosenknöspchen auf den Händen hin, und er goß aus dem Relche der Lilie, die er trug, einen Licht=

thau über basselbe und sprach Namen aus; — da war bas Röschen ganz heil, ganz rein und licht, und mir war, als gehöre es nun auch noch zu einem viel schönern Rosenstrauche mit fünf blutrothen Rosen, den ich über dem ganzen Bild erscheinen sah. Da verschwanden der Jüngling und auch die beiden Frauen, nachdem sie mir bas Röschen zurückgebracht, welches ich wieder an den Rosenstrauch heftete, dem ich die ganze Zeit nahe stehend Alles erzählt hatte, was geschah. Er verstand mich sehr gut, benn er war ganz selig und schüttelte helle Tropfen nieder auf bas schöne, neue, reine Röschen, und es spritzten mir Tropfen auf die Wange; da erwachte ich. — Ich war aber so bewegt von dem lebhaften Traum, und war seiner so gewiß, daß ich mich einhüllte und auf leisen Socken hinabschlich in den Garten. D, wie war es kühl und still, und so ruhig, so ruhig! Ich meinte immer, ich muffe die lichten Gestalten irgendwo feben, aber ich sah nur ein Nachtlicht herschimmern, hörte nur ein Kindlein wimmern und bas Brünnchen rauschen. Im Garten war es wie sonst, einige Glühwürmer leuchteten umber, als wollten sie mir suchen helfen, ber Mond war untergegangen, es gliterten nur einige nachsinnende Sternchen. Ich nahte den Lilien, sie dufteten Licht, und ich fah Strahlen von den Sternen in sie niederschießen und von ihnen wieder empor; es war, als trügen Himmelsbienen Honig aus ihnen ein für die Rinder einer bessern Welt. — Und wie ich so sinnend stand, hörte ich eine Menschenstimme, fern und doch nah, mit wehmüthigem Tone die Worte sprechen:

"D Stern und Blume, Geist und Kleib, Lieb', Leib und Zeit und Ewigkeit!"

Bang hüllte ich mich dichter ein und eilte aus dem Garten. Mein Gewand sing sich in einer Dornranke; erschreckt rief ich laut: "Wer faßt mich?" und stand. Niemand zeigte sich, so riß ich dann schneller eilend die Ranke mit fort und bachte: Sie wird mir morgen ein Zeichen sein, bag ich nicht geträumt. In meinem Schlafgemache hörte ich immer jene Worte noch um mich tonen. Ich verstand sie durch und durch, und konnte sie doch nicht erklären. Ich verstand ihr Wesen, und hatte keine Worte für sie, als sie selbst. Immer wiederholte ich sie, immer sah ich die leuchtenden Lilien und die Sterne vor mir, die sie grüßten. Als ich mir den Nachtthau von dem Angesichte wusch, war mir, als sehe ich ein Haupt, so beutlich neben mir, daß ich die Ranke von meinem Kleide löste und das Haupt mit ihr befränzte. hörte ich jene Worte wieder und erschrack nicht, und legte die Hand auf das Haupt und fühlte: Diese Worte sollen mein Wahlspruch sein. Entschlummernd aber hörte ich eine klagente Stimme: "Ach, wer nimmt mir von ber Stirne ben Traum?" Da versteckte ich mich, und hörte zum ersten Mal in meinem Leben mein Herz heftig pochen und entschlief.

- St. Albanustag. Heut' ward Alles wahr. Ich stand bei meinem lieben Herzgespann und sie trugen das Kind zur Kirche, indessen erzählte ich ihr, wie ich Nachts im Traume bei der Rose gestanden, und was ich gesehen, und sie brachten das Kindlein ganz klar und heil wieder, und ich legte es ihr ans Herz, und mein Herzgespann weinte auf das Röslein, wie Rachts die Rose gethan.
- St. Achatiustag. Heute mußte ich das kleine Röslein in den Garten tragen. Mein Herzgespann glaubte, es bringe ihm einen besondern Segen, durch mich zuerst an die Luft getragen zu werden. Ich trug es und sagte ihm im Herzen Alles, was ich gesehen, von den lenchtenden Frauen und dem Jünglinge mit der Lilie, und es schien es besser zu verstehen als ich; denn es sah mich groß an, lächelte und weinte dann gar beweglich. Ich aber hatte immer Angst, ich möge es fallen lassen, und brachte es heim. —

NB. Run nahet aber ein wichtiger Tag, Sonnenwende, des Täufers Tag, da die Sonn' nicht höher mag. Da hat sich auch meine Sonne gewendet, und ist vieles anders geworden mit mir, da ich erfahren von den Kleinoden von Badutz, die ich bisher unwissend auf den Schultern getragen, und da ich gestistet das Kloster Lilienthal.

St. Ebeltrubistag vor Sonnenwende. Heut' Mor= gen gegen brei Uhr vor Tages = Grauen ward ich aufgeweckt, und sieh, Berena stand bei meinem Bett und bemühte sich, mich von ber linken auf die rechte Seite zu legen, dabei fagte sie: "Das fromme Hühnlein schickt mich, es weiß Alles." — Ich richtete mich im Bett auf, ich glaubte zu träumen, ich sei noch ein Kind, wo Berena so zu thun pflegte. — Gie aber sprach: "Gnäbige Gräfin, golbene Amen, erschrick nicht. Es ist meines Bleibens nicht mehr lange hier. Du weißt, daß ich am Tage vor Sonnenwende immer mit dem frommen Hühnlein in' die Höhle gehe, wo ber Bater beines Stammes ben Salmo und bas erfte Hühnlein Gallina am Sonnenwenbetage gefunden, und baß ich bort einige Tage in Zurückgezogenheit während bem lärmenben Ivhannisfest ihrer gebenke. Dieses Jahr treibt es mich etwas früher hinaus, weil du heute mit Tages Anbeginn unten im Gallinarium große Wäsche hast, und ich nicht von allen beinen Gespielen und Mägben will angesprochen werben. — Ich bringe dir hier den Schlüssel zum Gallinarium und meiner Kammer; du bist die Landesherrin, ich habe ihn von dir und muß ihn dir wiedergeben; ich bin schon alt, ich hab schon viele Hühnlein erlebet, wer weiß seinen letten Tag. In meiner Kammer in der Truhe wirst du mein Testament finden." - Ich ward ganz ernsthaft über diese Reben Berena's, und bat, sie möge boch bei solchen Ahnungen nicht allein in die Salmoshöhle gehen, damit ich ruhig sein könne. Sie aber erwiederte: "Habe keine Sorge um mich, ich bin zwar bereit, aber wir sehen uns auf Erben IV. 6

boch wieder und wollen noch recht freudig zusammen sein. -O goldene Amen! achte auf Alles, was dir vertraut ist, besonders auf die amaranthseidne Dede von Hennegau." Als sie dieß fagte, ließ sich bas heilige Hihnlein mit einem warnen ben Tone in ihrem Korbe vernehmen. "Hörst du," fuhr sie fort, "Gallina ist auch meiner Meinung, und mahnet mich zugleich zum Scheiben, bas Hühnchen weiß Alles." Hierauf fragte ich: "Und bas Büblein?" Da erwiederte Berena mit großem Ernst: "Es hat feine Sach' zu Ende gebracht, hilf ihm sein Bündlein schnitren." Da umarmte sie mich und zog von bannen. Ich kann nicht sagen, wie tief mich die Worte erschütterten, die sie zum ersten Mal von dem geheimnisvollen Büblein gesprochen. Ich ahnete, es stehe mir etwas Großes bevor; jedoch was sollte ich thun, ich mußte es erfolgen lassen. Jetzt aber stand ich auf, zündete meine Leuchte an und ging in bas Waschhaus bei bem Gallinarium; wir hatten gewettet, wer zuerst da sein werbe. Ich war die Erste. Reine meiner Gespielinnen ober Mägbe mar zugegen. Ich blickte zwischen ben großen Waschbütten scheu durch die weite dunkle Halle, die meine Lampe unbestimmt erleuchtete. — 3ch dachte, wenn jest das Büblein käme! — Da hörte ich die Hühner sich rühren und auch wie Schritte, und glaubte schon, es nahten meine Mägbe. Ich ging zu bem Stall und sah ba einen Anaben von etwa sechs Jahren, der aus dem dort hängenden Futterfäcken ber Berena mit einem Maage Weizen schöpfte und ben Hühnern vorwarf. Neben ihm stand ein offenes Reisesäcken, in welchem ich allerlei Früchte schimmern sah. Mir schauberte ein wenig und ich sagte flüsternd: "Ach, das Büblein!" — Da wendete es den Kopf und schaute mich wehmüthig lächelnd an, nickte und machte, auf das offene Reisefäcken hindeutend, mit den Händen die Bewegung des Zubindens. Da fühlte ich mich auf die Anie niedergezogen und betete von Herzen; das Anäblein that eben so und antwortete ordentlich im Gebet, und es. war,

als brebe es aus meinem Gebet eine Schnur zusammen, sein Bünbelchen zuzubinden. Die Schnur ward immer länger, und es faßte ben Rand bes Säckhens zusammen und wickelte bie Schnur darum, und als ich sprach: "Gott gebe ihm die ewige Ruhe," sagte es: "Und das ewige Licht leuchte ihm!" Da hatte es ben Knoten geschlungen, schloß bas Bünbelchen, schwang es auf ben Rücken, sprach: "Tausend Gott vergelt's!" und verschwand im bellen schönen Schein. — Im selben Augenblicke traten meine Mägde betend herein und freuten sich, daß ich die Wette gewonnen. Wir gingen zur Kirche, und nach dem Gottesdienste bat mich Jacob von Buise, ihn in bas Stüblein Berena's zu führen, weil er mir Etwas mitzutheilen habe. Dort fagte mir nun ber fromme Mann: "Berena hat heute, ehe sie ihren Weg zu Salmo's Höhle antrat, mir aufgetragen, dir Folgendes zu fagen: "Als vor vielen Jahren Berena von beiner feligen Frau Mutter bas Pflege= amt des frommen Hühnleins erhielt, bestand bereits das Gerucht, unten in ben Gewölben bes Gallinariums lasse sich manchmal ein kleines Büblein sehen, welches allerlei Geschäfte vertichte und bann wieder verschwinde. Es war diefes von mehreren Basche= rinnen, die bort vor Tag arbeiteten, gesehen worden. Einst warb Berena auf ihrer Kammer Nachts erweckt und sah zum ersten Mal jenes Büblein vor sich stehen, welches sie mit ben Worten aus bem Bette zog: "Der Iltis, ber Iltis." Sie eilte hinab und kam gerabe noch früh genug, um einen Iltis zu verjagen, ber zu dem Hühnlein hineindringen wollte. Als Berena wieder zu Bette gegangen war, erschien ihr das Büblein wieder und sprach "Du sollst mir Gutes thun, du bist aus demselben Stamme mit mir, mein Bater ist aus beinem Geschlecht oben am Rheine her. Er war ein Knecht Salmo's am Hahnebach und baute mit an dem Schlosse Kirn, worin Salmo mit dem Hihnlein-wohnte, bessen Fütterung meinem Bater anvertraut war. Wir waren alle Christen, und Salmo hat mich selbst unterrichtet,

meine Mutter war seines Söhnleins Amme. Wir hatten aber eine Muhme, die mar eine arge Heidin, und lebte in einer Höhle bes Waldes und war eine Weissagerin. Meine Eltern fürchteten sich vor ihr, und ich mußte manchmal zu ihr gehen und ihr freundlich thun, damit sie uns nicht schade. Ich hatte eine große Begierde zu reisen und zu lernen; die alte Muhme erzählte mir immer von wunderbaren Ländern und von Leuten, bei denen man Alles lernen könne. - "D, könnt' ich reisen und lernen!" sagte ich, "jett muß ich immer das Hühnlein füttern." Da erwiederte die Muhme: "Ich weiß wohl ein Hühnlein, wenn du das füttertest, ba wäre bir geholfen." Und sie zeigte mir ein Suhn in ihrer Höhle und sagte: "Wenn bu ihm täglich ein Körnlein vom Futter bes Hühnleins Gallina bringst, bis es fett wirb, so wird es ein golbenes Ei legen, wenn wir bas verkaufen, kannst du weit reisen und Alles lernen." Ich ließ mich verführen. Ich stahl täglich bem frommen Hühnchen ein Körnlein. Es reichte Ich lernte zwei, dann drei und zuletzt gar das ganze Futter stehlen. — "Roch einmal," sagte die bose Muhme, "mein Huhn fitt schon zu Reste, noch einmal bringe bas Futter und das goldene Ei ist da, und du reisest weit- und lernest Bieles." Nochmals schlich ich Nachts in großer Angst zu dem Futterkasten des Hühnleins, das immer gar wehmüthig gadernd mich gewarnt hatte, diesmal hörte ich seine Stimme nicht. Ich öffnete den Kasten, der furchtbare Hund Salmo's, der Saufänger, sprang mir daraus entgegen und erwürgte mich. — Das Hühnlein Gallina war verhungert und Salmo hatte ben Hund in den Kasten gesperrt, um den Dieb zu fangen. — Ach, da machte ich die große Reise in die andere Welt und lernte Bieles, nämlich: "Du sollst nicht stehlen, und Alles bis auf den letzten Heller muß ersetzt werden!" - Mir aber ist das Urtheil gesprochen worden, daß ich bei Kindern und Kiudes Kindern des Hühnleins so lange das Futter bewachen und jedes zerstreute Körnlein auflesen und anwenden

muß, bis so viel Weizenkörner zur Ehre Gottes und zum Troste der Armen durch meine Bemühung gewonnen sind, als aus dem von mir gestohlenen Weizen, wenn er gesäet worden wäre, hiezu hätten verwendet werden können. Seit diesem Urtheile hüte und sorge ich schon viele, viele Jahre bei dem Futter im Gallinarium, und hab schon ziemlich viel ersetzt, aber du kannst mir Lisse leisten. Verena, du weißt, daß das Almosen tausendsältig ersetzt wird, so demüthige dich und bettle das Futter für das Hühnlein zusammen, so werden die Wohlthäter tausendsach besohnt werden; und du selbst theile das Ueberslüssige mit Gott und den Armen, so wird Alles auch tausendsach gemehrt werden, und Alles das schenke dem Aermsten aller Armen, mir — damit ich meine Schuld tilge und zur Ruhe gelange." So slehte das Büblein zu Berena, und sie gab ihm die Hand darauf und es verschwand.

Bon dieser Zeit an bettelte Berena immer ben Weizen zur Nahrung des ganzen Gallinariums und verwendete den Ueberfluß, wie du weißt, für die Kirche und die Armen, und Gott fegnete ihr Thun reichlich. Niemals hat sie bas Geheimniß des Bübleins ausgesprochen, nie mehr von ihm gesagt, als: "Es macht fein Sach!" — benn man soll die Schuld ber Todten tilgen, ohne sie zu verkünden. Gestern Abend nun, als sie alle Hühner noch fütterte und das Hühnlein im Korbe mit auf ihre Kammer nehmen wollte, um heute vor Tag, ohne die anderen Hühner im Schlafe zu stören, ihren jährlichen Gang zu der Höhle Salmo's mit ihm anzutreten, fah fie bas Bublein im Gewölbe fehr beschäftigt, als packe es seinen Reisebündel. — Nach Mitternacht, nachdem ste wenige Stunden geschlafen, wedte sie Erscheinung und sprach: "Berena, ich komme, Abschied von dir zu nehmen; lohn' dir das wahre Weizenkörnlein tausenbfältig, was du an mir gethan! Alles, was ich schulde, ist bezahlt; schenk' mir doch noch ein Bischen auf den Weg, daß ich doch Etwas nithringe und nicht ganz so tabl ankomme; sieh, ich habe noch Plat oben in meinem

Bündleiu!" Da stand Berena auf und betete von Herzen für bas Büblein, bis es sagte: "Genug, genug, ich frieg ben Seckel sonst nicht zu. Jetzt gehe zu Jacob von Guise und sage ihm, wie es mit dem Büblein beschaffen war, und wie es sein Sach endlich durch dich zu Stande gebracht. Sage ihm auch, er folle der Gräfin Ameh Alles erzählen, und sie bitten, daß sie mir mein Bündlein zuschnüre, dann sage ich tausend Gott vergelt's! und reise in den Himmel!" — Nach diesen Worten verschwand das Büb= lein, und Berena ging zu dir und dann zu mir; "ich aber ersuche dich, erfülle den Wunsch des Bübleins mit Gebet." So sprach Jacob von Guise zu mir, und da ich ihm hierauf erzählte, was mir vor einer Stunde mit dem Büblein geschehen, und wie ich ihm bereits fein Bündlein geschlossen und es seinen Weg in ben Himmel freudig angetreten habe, gab er mir feinen Segen und sprach: "Wir wollen dieses Ereigniß für uns bewahren." habe ich es bann auch allein für mich niedergeschrieben.

Als ich in das Gallingrium zurückfehrte, fand ich meine Mägde schon in der Basche plätschernd und meine Gespielen mit mancherlei Anordnung und Aufsicht beschäftigt. Ich begab mich mit Jungfer Cordula, welche immer bei Krankheit ober Abwesenheit Verena's ihre Stelle vertrat, in bas Stübchen Verena's, überreichte ihr die Schlüssel zu den Hühnern und dem Futter und dem Korn= speicher, nahm in ihrer Gegenwart bas versiegelte Testament Verena's aus der Truhe und ließ sie in dem Stübchen zurück. -Ich war nach dem Erlebten eben nicht besonders erschüttert; es war mir recht von Herzen lieb, daß dem Büblein geholfen war. Aber indem ich mich fragte, warum mich bas nicht stärker bewegte, bem Verena boch so viel mühselige Jahre gewibmet hatte, antwortete eine Stimme aus meinem Innern, vorübergehend mich vor dem großen Kreuze beugte: "Hast du je für das Glück Anderer ein Opfer gebracht? Dem Büblein, aber nicht dir ist geholfen, auch du thuest bas Deine, wer wird bir

vein Bündlein schnüren? Was soll dich erschüttern? Zu Leid und Frend' gehört ein Echo, ein Wiederhall, ber antwortet; — aber du dift einsam!" — Als ich diese Stimme in meinem Innern hörte, war mir unheimlich. Ich blieb aber mit dem Gewande am Geländer der Treppe hängen, ich schaute um und sah das Kreuz an, da war's, als spreche es zu mir: "Ich din so einsam, o lasse mich nicht so einsam, o lasse dich erschüttern!" — Das wollte mich schier bewegen, doch ich hörte Gesang nahen und trodnete meine Augen und eilte an den lustigen Springbrunnen des Schloßhoses unter die Linden, da fand ich meine Gespielen beschäftigt, meine Halstrausen und Schleier und seineren Geräthe zu waschen, und ich gesellte mich zu ihnen nach alter Landesstite, jede häusliche Arbeit durch meine Theilnahme zu ehren, und wusch.

Wie wir nun so plätscherten und wischi waschi planderten, und Jede vor der Anderen ihre innere Armuth, die wir doch gegenseitig kannten, unter einer andern Flitterkrone, ich aber unter meiner Grasenkrone verstedte, zogen Schaaren von armen Kindern mit Körben zu uns heran und bettelten um Geschenke, den Johannisengel morgen zum Feste zu schmilden und Iohannisfeuer anzugunden. Ich ließ ihnen reichlich Speise und Holz austheilen, und schenkte ihnen auch ein schönes rothes Kleid den Iohannisengel zu bekleiden. Sie sangen aber einen Reim:

> "Fenerrothe Rofelein, Aus bem Blute fpringt ber Schein, Aus ber Erbe bringt ber Bein, Roth fcwing ich mein Fähnelein!"

und tonnte ich biefe Worte nicht aus ben Sinnen los werben, ich weiß nicht warum. Es zog mir dabei ein banges brudenbes Gefühl von der linken Schulter zum herzen. Nachmittags zogen wir mit der Basche, den Teppichen und der großen amaranthseidnen Decke auf die Wiese, und breiteten Alles zur Bleiche aus;

benn es ist in bem Lande Hennegau eine große Berehrung bes Täufers, und es herrscht unter bem Bolfe ber Glaube, ber Than in der Johannisnacht bewahre Leinen =, Seiden = und Wollentücher vor Mottenfraß und anderm Verberben. Es waren aber brei fromme arme Fräulein, zur Lilien genannt, auf ber Bleiche. Sie waren aus meinem Ländchen Babut einen weiten Weg vor einigen Tagen barfuß ins Hennegau gewallfahrtet und zwar zu Sie hatten ein schweres Anliegen und ließen mich burch Jacob von Guise bitten, ganz allein mit mir zu sprechen und zwar am Abend vor Sonnenwende.' Schon vor zwei Jahren, ba meiner Mutter letztes Krankenlager begonnen, waren sie ins Hennegau gekommen mit fehr schönem Bilowerke, benn Rlareta, die jüngste, hatte ihres Gleichen der Zeit nicht mit Stiden und Weben von Priestergewand und Tapezerei; war auch eine große Lieblichkeit und Demuth in ihr, gemischt mit seltsamer Trauer und erquickendem Frieden, und konnte sie schöne Weisen bichten und singen. Meine Mutter hatte ein Wohlgefallen an ihr, und da das Mägdlein fehr darum bat, nahm sie es zur Dienerin. Wir hatten aber fast großen Schrecken mit ihr; benn Nachts an ihrem Krankenlager wachend, war sie plötzlich unweise geworben, und haben wir sie mit den Schwestern wieder in ihre Heimath fenden Sie schied unter großer Wehklage und sprach seltsame Worte; und da die Mutter acht Tage nachher starb, ging allerlei Rede über sie, wodurch sie mir unheimlich ward. Diese unweise Klareta war wieder von ihren Schwestern ins Land gebracht worden. Sie war mir nicht unlieblich, ja eigentlich meinem Herzen nah; aber ich verläugnete es, es war mir bange vor ihr, es war mir, als sei sie ein Geschick, ober bringe mir eins. -Wo ich war, flog sie nach mir, wie ein Schmetterling ins Licht. Ich hatte ihnen versprochen, die Racht vor Sonnenwende bei ihnen allein auf der Bleiche zu sein; sie hatten übernommen, Kirchenwäsche und Taufhemben um Gotteswillen im Johannis=

than zu bleichen und harrten meiner mit Sehnsucht. — Meine Gespielen schlugen mir ein kleines Schlafzelt neben ihrer Bleich= hütte auf und kehrten zur Stadt. — Als es nun Abend gewor= den, war all meine Wäsche ausgebreitet. Der Engel des Herrn läutete, wir standen betend um die Hütte, und als wir uns gegrüßt, sangen die drei Schwestern dreistimmig einen süßen Reim vom Abend, von welchem sie aus früherer Zeit wußten, daß er mir ungemein lieb war:

"D Stunde, da ber Schiffente bang lauert, Und sich zur Heimath sehnet an bem Tage, Da er von süßen Freunden ist geschieden, Da in des Pilgers Herz die Liebe trauert Auf erster Fahrt, wenn ferner Glocken Klage Den Tag beweinet, der da stirbt in Frieden!"

Nun kehrten meine Gespielinnen nach der Stadt. Ich saß mit den Schwesterchen um ein Feuerchen, wir redeten gute Dinge. Mein Herz aber war schwer und sehnte sich, wenn ich in die Flamme sah, mußte ich immer leise singen:

> "Feuerrothe Blilmelein, Aus der Erde springt ber Wein"

und selbst der klare Sternhimmel, von dem der kühle Thau auf mich sank, gab mir keinen rechten Frieden. Es war aber Klareta in dem Wahne, nur ich könne sie heilen, und war sie den weiten Weg hierher gereiset und hatte Alles verlassen und vergessen, um in meiner Nähe zu sein. Ich wußte das alles, weil ich aber gehört hatte, sie habe den Wahnsinn durch Mitleid von einem- andern Menschen übernommen, hatte ich eine Scheu vor ihrer Annäherung, fürchtend ihr Wahnsinn möge auf mich kommen. Es war aber ein Weber, ein Diener ihres seligen Vaters, um den sie litt. Er hatte sür die drei Schwestern, die verarmt waren, so mühselig gearbeitet, daß er den Verstand darüber vers

loren, und da er gewohnt war, Klareta das Seelchen zu nennen, und für sie zu weben, so sang er immer Weberlieder von dem Seelchen, und sprach andere unweise Reden. Alle solche Reden sprach nun auch Klareta, und war mir immer bang bei ihr, da meine Natur gar geneigt ist, solche Dinge aufzunehmen. — Ich wußte dieses aus den Neden der Schwestern; wie ich aber Klareta heilen sollte, sagten mir diese nicht, schienen es auch nicht recht zu wissen. Klareta sehnte sich nur, allein mit mir zu sein, und die Schwestern suchten das zu veranlassen. Sie warsen sich in ihrer Bleichhütte auf die Knie und beteten. Ich aber suchte der unweisen Klareta auszuweichen, wo es anging, die sie endlich doch geheilt mir große Geheimnisse in dieser Nacht offenbarte, die mich reichlich belohnten. — Den Hergang schreibe ich nun hier nieder.

"Ich saß mit der unweisen Klareta an dem Feuerchen, wir affen Brod und Früchte. Sie schüttete mir aber eine Anzahl Haselnüsse in den Schooß, Jürgo, der franke Weber aus Badut, hatte ihr sie mitgegeben, und sie nahm schüchtern eine ber Müsse und fragte demüthig: "Darf ich dem Seelchen bie Russe auf= beißen?" Mir grauste aber vor den Nüssen. Ich gab sie ihr zurück mit den Worten: "Klareta, ich esse keine Rüsse." Da war sie gar traurig, brach das Brod mit mir und drückte es ans Herz und af nicht viel. — Wie wir so stille ins Feuer schauten, hörten wir fernen Schallmeienklang sich nahen. Es waren bie Hirten. Sie hatten nach Landes Sitte, weil der Täufer gefagt: "Siehe, das Lamm Gottes!" am Vorabende feines Festes ihre Schafe gewaschen, und nachdem sie fie eingetrieben, zogen sie mit brennenden Rienfackeln, Pfeifen und Schallmeien um ben Zaun ber Bleiche zu des-Täufers Kapelle oben vor dem Walte, wo ber Bach entspringet. — Die rothen Fackellichter lockten mich, die Schallmeienklänge bewegten in ber Nacht mein Herz gar gewaltig. Balb eilte ich an den Zaun, bald kehrte ich zu Klareta zurück, die mir immer traurig nachschlich; und als ich sprach: "Warumüben nur Fackeln und Schallmeien in ter Nacht so schmerzliche Gewalt über mein Herz?" blickte mich Klareta mit tiesen Angen an und sagte wunderliche Neime, die sie auch nachher noch wußte, und als sie geheilt war, mir aufschrieb:

"Wenn ber lahme Weber träumt, er mebe, Träumt bie franke Lerche auch, fie schwebe, Träumt bie stumme Nachtigall, fie finge, Daß bas Herz bes Wieberhalls zerspringe, Träumt bas blinde Huhn, es gabl' bie Rerne, Und ber Drei je zählte kaum, bie Sterne, Träumt bas starre Erz, gar linde thau' es, Und bas Gifenherz, ein Kind vertrau' es, Träumt bie taube Nüchternheit, sie lausche, Wie ber Traube Schlichternheit berausche; Kömmt bann Bahrheit mutternacht gelaufen, Führt ber hellen Toue Glanzgefunkel Und ber grellen Lichter Tanz burch's Dunkel, Rennt ben Traum sie schmerzlich über'n Haufen. Horch! die Facel lacht, borch! Schmerz = Schallmeien Der erwachten Nacht in's Herz all schreien; Beh, ohn' Opfer gehn bie sugen Bunber, Behn bie armen Bergen einfam unter!"

Ich nickte bejahend, wie man einem Kinde nickt, dem man zuzuhören scheint, aber ich hörte auf die Schallmeien. Ich bot ihr schöne Früchte, sie aß nicht. Ich fragte: "Warum ist du nicht? sie sind süß." — Da erwiederte sie mit tiesem Schmerz: "Ohne Opfer gehn die süßen Wunder, gehn die armen Herzen einsam unter." — Ich wollte ihrer Empfindung ausweichen, blickte hin und wieder, aber plötzlich fühlte ich mein Herz. Ich blickte die arme Kranke liebevoll an, reichte ihr die Hand über die Früchte und sprach: "Is mir zum Opfer, armes Herz!" und sie aß. Als ich auch genug gegessen, eilte ich wieder an den Zaun zu den Fackeln und Schallmeien, und dachte keines

Hungernben, felbst meiner kaum. — Da raffelte es am Zaune neben mir. Klareta war mir nachgeschlichen, und riß sich bie Hände blutig in den Dornen, um mir Rosen zu reichen. Ich sprach: "Was sall ich mit ben Rosen?" — Klareta erwiederte: "Meine Hände bluten, mein Herz blutet; ohne Opfer gehn die füßen Wunder, gehn die armen Herzen alle unter." — Ich kehrte mit ihr zu der Bleichhütte, saß am Feuer nieder und ließ' mir die Bopfe von ihr um den Kopf unter ein Net binden, denn ich wollte mich bald schlafen legen. Als sie mir so nahe war, stockte sie plötzlich in ihrer Arbeit, schloß die Augen und näherte wie träumend ihre Stirne meiner rechten Schulter. Ich stand auf mit ben Worten: "Was willst du, wer bist du, wer ich?" Da sprach sie gar bemüthig: "D, meine Herrin, beine Magd hat ein Anliegen, höre mich an, morgen ist es zu spät." — Ich erwiederte: "Schweige, daß ich die Schallmeien höre; ja morgen ist's zu spät, bas scheinen sie zu klagen und reißen brum mich hin." — Da eilte ich wieder an den Zaun und lauschte hinüber. — Klareta schlich mir nach und sprach: "D, wär' es doch vorüber, es thut mir großes Leid!" "Welch Leid?" fragte ich, und sie antwortete nicht, sondern sang das Lied des Webers Jürgo mit irrer Weise in die Nacht hinein:

> "Das Seckhen auf der Heide Hat nicht genug zum Kleide Und friert durch Mark und Bein; Ich hab in heißer Sonnen Mein Leben aufgesponnen Zu einem Faden fein. Den hab ich treu gewebet, Mein Schifslein ist geschwebet In steter Noth und Pein. Mit Thränen ich's erweichte, Mit Thränen ich es bleichte In Mond und Sternenschein.

Tobtwund lag ich zum Sterben, Der Seele Rleib zu farben Mit rother Farbe Schein. Ich trug es obn' Berweilen Sin viele, viele Meilen, Da war mein Tuch zu klein, Das Seelden zu bebeden, Da zudt an allen Eden Beraus bas Flämmelein, Und irret auf ber Heide, Mein Zeug reicht nicht zum Rleibe Dem Kener = Lämmelein. Da brüben bie Befellen, Die schlenbern taufenb Ellen Roth Zeug zur Nacht hinein; Die Fadeln und Schallmeien, Sie brennen, reißen, schreien Mir tief burch Mark und Bein. Weh, weh thut das Verschwenden, Mit Noth mußt' ich vollenden Mein Tuch — nun ist's zu klein. Das Seelchen fpringet trunfen Bon Tönen, Farben, Funken, Bur rothen Luft hinein. Benn Ton' und Farben ftarben, Kömmt Nacht und bittres Darben, Arm, bloß, allein; allein!"

Ich fragte: "Was für Reben sind dies?" und sie erwiederte:

"Es sind Lichter, Melobeien In der Nacht gar manichfalt, Doch die Fackeln und Schallmeien Ueben größere Gewalt. Feuerrothe Röselein Ans der Erde bringt der Schein, Ans der Erde springt der Wein."

Ich blieb an dem Zaune stehen, bis bie Hirten mit ihren Kienfackeln heim in das Thor zogen; ich wartete, bis auch der lette Schimmer verschwunden war, dann kehrte ich zum Feuer. Die Unweise war sehr betrübt, ich reichte ihr die Hand und sagte: "Ich kann nicht anders, was hast du aber von Tuch gesnugen, das zu kurz sei?" - Da legte sie mir ein tiefroth schimmerndes Tuch über die Schulter und sprach: "Es ist von mir, mehr hab ich nicht, es reicht nicht zu!" Ich erwiederte: "Die Farbe zieht mich an, groß genug wäre es auch — aber das Muster des Gewebes ist mir zuwider." — Sie schwieg und war sehr traurig, sie weinte still. Ich fragte: "Was fehlt bir? sage es geschwind, ich muß bort in das Zelt gehen, um zu schlafen." Da erhob ich mich, ordnete meine Arbeit und zündete die Leuchte an. — Die Unweise entsetzte mich, sie zitterte, sank auf die Knie und sprach: "Du mußt uns eine Gnade erweisen, und bis du sie mir bewilligest, soll diese Kohle auf meiner Hand glühen." Da nahm sie eine glühende Kohle aus dem Feuer in die Rechte, und hielt sie mir entgegen und flehte: "Stifte mir und den Schwestern ein Klofter Lilienthal, daß ich mich verberge und dir vor Gott danke!" — Ihre That empörte mich, doch schlug ich ihr die Kohle nicht aus der Hand, ich that, als gehe mich bas nicht an; ich rief die Schwestern. Die warfen die Kohle weg und fanden ihre Hand rein und ohne Brandmal, und knieten nieder und baten wie die Unweise um ein Kloster Lilienthal. — Es lag mir aber etwas Gewaltthätiges in ber Art bes Begeh= rens, ich sprach: "Gut Nacht! ich werde mich besinnen," und ging zitternd und bebend zu meinem Zelte. — Mein Lager war von Heu und ein Teppich darüber; ach! wie war ich so müde, und schwer und bang, es war schon spät und tiefe Stille Nur Eulen schrien im nahen Walbe. Vor. meiner Seele flimmerten noch die Facteln, tonten noch die Schallmeien, dazwischen die wunderlichen Reden der Unweisen und

glühende Kohle und Alles. Mir war so schwer und traurig, als sollte ich balb von Allem scheiben, woran mein Herz noch hing. — Ich entschlief und hatte einen schweren Traum. — Ich war auf einer Wiefe und pflückte feuerrothe Röselein, ba überfielen mich graufame wilde Löwen, und trugen mich weit, weit hinweg in einen dichten Wald. Unter einer breiten Linde war meine Angst am größten, die Löwen wollten mir die Achselbander von den Schultern reigen, da fiel mir's bang aufs Berg: "Das ist die Strafe beiner Härte, bau ben armen Schwestern ein Kloster Lilienthal, so Gott dir helfe." Da gelobte ich es im Traum, und es frähte ein Hahn, und die Löwen flohen, und Berena mit bem Hühnlein Gallina fant zu mir, und ber rettenbe Hahn stedte mir einen Ring an den Finger. — Bei dem Hahnenfchrei erwachte ich und hörte ben Sahn, den die Bleiche= rinnen als Stundenzeiger bei sich hatten, wirklich frahen. Auch hörte ich Klareta vor meinem Zelte singen:

> "Was hab ich dir gethan, Was hast du mir gethan? Schon mahnt der Hahn. O sent' die rothe Fahn', O heb' die weiße Fahn' Jetzt himmelan! O hör' mein Leiden an, Dann wird mein franker Wahn Dir unterthan. Arm Kind von Hennegau! Das Lilienkloster bau, Schon sinkt der Than."

Ich öffnete das Zelt; sie warf sich am untern Ende meines Bettchens nieder und schloß meine Füße an ihr Herz, und wusch sie mit einem Strome von Thränen. — Ich sprach: "Klareta, warum thust du so?" — Sie flüsterte: "Aus Dank und Liebe!"

- 3ch kann nicht sagen, wie sie mich rührte, aber ich that mir Da sie nun so weinte und ihr Herz so heftig Gewalt an. schlug, ward ich freundlich und sagte: "Setze dich zu mir, reiche mir beine Hand, ich will bir meinen Traum erzählen." — Sie setzte sich zu meiner Seite, faßte meine Hand und ihre Stirne fant wie unwillfürlich auf ben Ebelstein meiner rechten Schulter= spange; benn es ist ein altes Familiengeset, daß eine Gräfin von Badutz diese Kleinode selbst bei Nacht nicht ablegen barf. Ich zuckte etwas zusammen, ihr Schleier war kalt und naß, ich fragte um die Ursache, sie erwiederte: "Lilie kennst bu den Thau nicht?" - D, lasse mich ruhen und nimm mir von der Stirne ben Traum, und erzähle mir ben Traum!" - Ihre Stimme war ganz ruhig, als sie dieses sprach, auch mir war wohl und friedlich — ich fühlte, daß ich heilte und genaß selbst. Da ließ ich sie ruhen und erzählte Nichts, als: "Ich pflückte rothe Blumen, da sielen mich drei wilde Löwen an und trugen mich weit durch einen Wald, und unter einer Linde setzten sie mich nieder, und thaten so grimmig gegen mich, da war mir so bang, so bang!" Als ich so weit gesprochen, brudte sie ihre Stirne wie Gisen so schwer auf meine rechte Schulterspange, daß es mich schmerzte und ich sie mit dem Ausruf wegdrängte: "Bist du unfinnig?" — Sie bebte aber vor Angst und sprach: "Die Löwen sollen mich eher zerreißen, als dir die Kleinode rauben, die mich heilen.. Wart, wart! da kömmt der Hahn, horch sein Schrei! die Löwen fliehen." Da frähte ber Hahn wirklich zum zweiten Mal, ich war erstaunt, daß sie von dem rettenden Hahnenschrei meines Traumes sprach und von dem Raube der Kleinode, wovon ich felbst noch nicht gesprochen hatte, aber ich ließ mir es nicht merken und schwieg, doch wie erstaunte ich erst, als sie fortfuhr: "D, armes Kind von Hennegau! bas Kleined meiner Heimath, welches mir meine Sinne geheilt hat — jetzt, jetzt, tausend Dank! sie sind heil, — die lichten Ebelsteine von Badut sind gerettet,

und der Hahn stedte dir einen weit wunderbareren Ring an den Finger unter der Linde, und Berena mit dem frommen Hühnlein Gallina sah freudig zu, und ich und die Schwestern kamen aus dem Rloster Lisienthal und folgten dem Brautzug, und folgten dem Leichenzug und standen am Grab im Garten, und das arme Kind stand vor uns und wir leuchtèten und sangen:

"O Stern und Blume, Geist und Kleib, Lieb', Leib und Zeit und Ewigkeit!"

"D, wie bin ich selig, daß Alles so gut geendet!" — So sagte also die gute Klareta den ganzen Schluß meines Traumes, von welchem ich kein Wort erwähnt hatte; — sie hatte also dasselbe geträumt, und woher kam der Reim, den ich drei Tage vorher im Garten bei den Lilien gehört, wieder in ihren Traum? — Alles das machte einen tieferen Eindruck auf mich, als mir lieb war. Ich habe einen eignen Abschen vor Wunderbarem, das meine Freiheit stört.

Ich äußerte Nichts bavon, daß sie dasselbe mit mir geträumt und sagte ganz unbefangen: "Was hältst du bon bem Traum?" und sie erwiederte mit ernstem Ton: "Einstens wird es keiner mehr sein." — Ich fuhr aber fort: sagtest bu von ben Rleinoben auf meiner Schulter, bu feist burch sie geheilt, warum brudtest bu so mit beiner Stirne barauf?" Da fühlte ich an ihrer Stirn einen tiefen Eindruck von bem spitzen Stein und fuhr fort: "Ist bieser unsinnige Eindruck etwa ein Beweis beiner Klugheit?" — Da richtete sich Klaretaauf und sprach mit ruhigem Bewußtsein: "Meine Herrin! ich will bir ein wichtiges Geheimniß von ben Ebelsteinen sagen, durch welche du mit dem Ländchen Badntz belehnt und ich dir unterthan geworden. Es ruht in biesen Reinobien eine wunder= bare, schädliche und heilende Kraft, welche ich beibe erfahren habe; benn ich ward frank burch sie, und bin gesund burch stegeworben vor wenigen Augenblicken.

Jett aber will ich bir fagen, woher ich bas Geheimniß dieser Kleinode kenne. — Mein Bater ist über Meer gezogen gegen die Sarazenen, er ließ die Mutter und uns brei Mägdlein zurück, wir waren nicht reich und lebten von künstlicher Bild= weberei. Ach! bald tam eine Botschaft, ber Bater sei gefangen, wir sollten ihn auslösen. Es war aber Jürgo, ein Ebelfnecht des Vaters, unser einziger Schutz und Freund. — Er war ein gar kunstreicher Weber, arbeitete Tag und Nacht für uns, und verkaufte auch unfere Arbeit. Er that uns Alles zu Liebe und wir liebten ihn als einen Bruder. Er bot sich uns an, hinein= zureisen und den Bater zu lösen. Wir verkauften alle unsere Habe, um ihn mit dem Lösegeld auszurüften, und sahen ihn mit großer Betrübniß von uns scheiden. Wir beteten viel für ihn und gelobten Gott, fo er Jürgo's Weg fegne, ein Klösterchen zu gründen, das sollte heißen Lilienthal, und barin wollten wir Gott bienen bis an unfer Enbe.

Nach zwei Jahren kehrte Jürgo heim ins Land Badutz ohne den Vater, der war gestorben an der Pest im Hospital in Cypern. Der Rummer töbtete bie Mutter. Wir brei Baisen waren allein ohne alle Stütze, als ben treuen Jürgo. Nach ber Mutter Tod schickte es sich nicht, daß er so viel, wie sonst bei uns sei, bennoch lebte und arbeitete er allein für uns. **Er** verkaufte seine kleine Habe, um uns zu ernähren. Er war ber treueste Mensch, er that es bem Bater und mir zu lieb. hatte durch einen Sonnenstich auf der Reise gelitten, er arbeitete sich schier zu Tode für uns — wir waren ihm dankbar. ward frank und kam von Sinnen. Ich trauerte unaussprechlich um ihn. Das ebelste Herz warb aus Treue zu meinem Bater und mir ein Thor vor den Menschen. Ich konnte nicht mehr ruhen, ich glaubte mich schuldig, Alles aufzuwenden, ihm zu helfen. Ich betete Tag und Nacht, und zog umher, Aerzte und fromme Männer um Rath zu fragen.

Als ich einst einem alten Einsiedler, der Mönch im Kloster Bänderen gewesen war, meine Noth klagte, sagte dieser: "O, wäre das Lehnskleinod von Badut noch hier im Lande, ihm wäre leicht zu helsen!" — Als ich in ihn drang, mir von diesem Kleinode zu erzählen, sprach er: "Mit dem Kloster Bänderen sei ein altes Pergamentbuch verbrannt, in welchem er in seiner Ingend viel Wunderbares von dem Ursprunge der Grasen von Badut und ihren heiligen Kleinoden gelesen, das später, wie alles Heilige bei den Menschen, vergessen worden."

Er erzählte mir hierauf unter vielem Anderen Folgendes: "Wohl mit Recht ist das Ländchen Badut curios zu nennen, denn Curio, ein Raiser aus Rom, war sein Stifter im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt. Sein Cheweib hieß Docka und war durch den heiligen Theonestus heimlich getauft und eine eifrige Christin geworden. Durch sie nahm auch Curio den Christenglauben an und half in Rom den Christen mannigfaltig in der Berfolgung. Curio aber bekehrte einen alten jüdischen Mann, der war zu ihm gekommen mit vielem köstlichen Geschmeide von Gold und Sdelsteinen, dem Kaiser das zu verkausen. Er war ein sehr eifriger Christ und hatte große Liebe zu Curio, und dieser zu ihm.

Die Christen aber wurden verfolgt und getödtet, und der hebräische Mann ward auch gefangen und sollte gemartert werden, da gab er alle seine Edelsteine dem heiligen Theonestus, daß er den Armen damit helsen solle. Dem Raiser Curio aber gab er ein unschätzbares Kleinod: zwei schöne Spangen von Einhorn, worauf zwei kleine Edelsteine; die Spangen dienten, das Gewand auf der Schulter zu sassen. Ehe er den Martertod starb, besuchte ihn Curio im Gefängniß und er erzählte ihm: daß er aus dem Stamme Inda sei, und daß diese Achselbänder einstens auf den Schultern Rebekka's geruht und von derselben in gerader Linie auf ihn vererbt seien. — Er theilte ihm seltsame Dinge mit,

die ihm von der Geschichte dieser Kleinode durch seine Voreltern überliefert waren, und die alle der Mönch aus dem Buch im Kloster Bänderen ausgeschrieben und mir gegeben hat. Ich gab sie vor einigen Tagen dem ehrwürdigen Jacob von Guise, von welchem du sie begehren magst. So viel gedenk ich noch daraus.

Es sind diese Kleinode das höchste Heilthum, denn sie kommen aus dem Paradies, und sind sie von dem Stein, auf welchem Jacob die Himmelsleiter sah und von welchem auch der Siegelring Salomo's war, durch den dieser alle seine Wünsche erfüllen konnte. Als der hebräische Mann dem Kaiser Eurio das Kleinod der Achselbänder geschenkt hatte, sprach er zu ihm: "Trage diese Kleinode auf deinen Schultern, und sliehe mit Weib und Kindern aus Kom, denn ich habe im Sebet erkannt, du wirst des Christenthums angeklagt werden, du sollst aber über die Alpen in Khätien ziehen, dort sind viele Leute zum Christensthume bekehrt durch St. Lucius, einen König aus Schottland; dort nun sollst du ein Fürst vieler Christen werden und ein Reich gründen, das Gott wohlgefällig ist.

Sp lange du und beine Erben die Kleinobe der Rebetfa ungetheilt auf den Schultern tragen, werdet ihr Glück und Friede haben. Ich will aber in der Stunde meines Todes deiner gedenken, und sollst du die Kleinobe am Tage meiner Marter segnen lassen durch Theonestus. Immer aber bedenke, du mit allen deiner Kinder Kindern, daß Jacob geruhet auf der rechten Schulter Rebetka's und Csau auf der linken, und daß mit geist-licher Stärkung und Heilung und Allem, was dahin gehöret, gefüllt ist das rechte Schulterband; mit leiblicher Kräftigung, irdischem Gedeihen aber dis zur Gewaltthat das linke Schulterband. So sei dann weise und lasse Zeitliches, Irdisches, Leib-liches nicht überhand nehmen, neige dein Haupt zur Rechten um Rath und Trost, ehe du zur Linken Lust und Stärke verlangest. Jährlich aber an meinem Sterbetage lasse den Segen über die

Aleinobe durch einen frommen Priester erneuen. Dann auch magst du seelenkranke Menschen mit ihrer Stirne das Aleinob der rechten Schulter berühren lassen, und so es ihnen zum Heile, werden sie geheilet werden; so aber der Kranke nicht selbst zu kommen vermag, und ein Anderer will dessen Leid aus Christensliebe auf sich nehmen, soll es ihm auch gedeihen.

Auch ist eine alte Sage, daß einstens ber Siegelring Salo= monis, der alle Wünsche erfüllet, mit diesen Kleinoben zusammen fommen werbe in ben Händen eines Dieners bes Meffick, und wünsche ich, daß dieses an dir mahr werde!" - Es starb aber ber hebräische Mann am Vorabend bes Täufers Johannes, und ließ Curio die Kleinobe segnen durch Theonestus zu Ehren bes Täufers vor 1100 Jahren am heutigen Tag, an dem ich bin geheilt worden durch die Kleinode, zur Ehre Gottes und bes Täufers und zur Bestätigung ber Worte bes hebräischen Mannes. — Aber Curio von seinem Bruder des Christenthums angeklagt, floh mit seiner Gemahlin Docka und seinen Göhnen über bie Alpen nach Rhätien, und fand bort Alles, wie ihm gesagt worben. Er bante viele feste Schlösfer und Fleden, und setzte seine Söhne darauf, und gab ihnen fromme Hausfranen, und sammelte Gottes= männer in Gotteshäusern, und die ba reif waren, säete er aus in Gottesäckern, und that alle Wege, wie man thut, da man neue Lande und Leute gründet, das Reich Gottes zu mehren auf Erben. — Auf den beiden Schultern aber trug er die heiligen Achselbänder, und wurden sie genannt die Kleinobe des Landes. Von Curio kamen diese Kleinode auf seinen Enkel, den Grafen Anselm von Montfort. Seine Gemahlin brachte Zwillingsbrüber zur Welt, den Wolfbrand von Rothenfahn, dessen Schild war weiß mit rother Fahne, und ben Hugo von Weißenfahn, dessen Schild war roth mit weißer Fahne.

Als der Graf Anselm seinem Tode nahe kam, heftete er seiner Gemahlin die Kleinode des Landes auf die Schuktern, und

befahl ihr, ihre beiden Söhne gleich vor Gott in greßer Einigkeit zu erziehen, und keinem den Borzug zu geben, und wenn sie endlich dem Einen die Lande überlasse, solle sie ihm die beiden Edelsteine auf die Schultern heften, und diese niemals trennen, sonst würde großer Haß und Unfriede entstehen. — Die Gräsin von Montfort that nicht so, sie liebte den Rothensahn, der ein Schmeichler und Augendiener mit rothen Wangen und einem Kirschenmunde war, viel mehr, als den Weißensahn, der war tren, und rein und wahr, aber weiß und bleich von Farbe. Und sie hielt den Rothensahn immer zu ihrer Linken am Herzen, und er schlummerte oder lauerte vielmehr immer an dem Schulterbande des linken Edelsteins, und sie wiegte ihn mit dem Reime ein:

> "Feuerrothe Röselein, Aus ber Erbe springt ber Schein, Aus ber Erbe bringt ber Wein; Roth schwing ich mein Fähnelein."

Der Weißenfahn aber mußte wie der Knecht des Bruders sein, und auch meist die Strase für ihn aushalten. So erzog sie ein rechtes Unkraut an dem Wolfbrand, und er hatte eine harte Stirne wie ein Widder, sein Sinn war zäh und sein Haar war kraus, und weil Hugo Alles mußte, was er wollte, und er Alles wollte, das diesem weh that, so hatte er sich ein Spiel erdacht, das nannte er Hammelstutz. Es bestand aber darin, daß er "Hammel, Hammel stutz!" sagte und mit seiner harten Stirne gegen die Stirne seines armen Bruders rannte, daß dieser wie ein Lamm von einem Widder niedergestoßen, oft blutend zur Erde stürzte; und wenn der Bruder siel, rief der böse Bube: "Badutz!" Und die Mutter und er gaben dem Hugo den Spottnamen Badutz. Dieser aber war gütig und weise, liebte Mutter und Bruder und nahm in Allem zu.

Als nun die Mutter zum Sterben kam und einem der Söhne die beiden Edelsteine auf die Schulter heften und das

Land übergeben sollte, wählte sie ihren Liebling Wolfbrand bazu. Dieser aber sprach trotig: "Ich mag den Stein da brüben nicht, da hat der Badutz daran geruht, er mag ihn behalten, so ich einmal Lust dazu habe, mache ich Hammelstutz, da plumpst er nieder Badutz! und ich nehme ihm den Stein, das macht mir mehr Spaß." — Die Mutter konnte ihm nichts abschlagen; da heftete sich Wolfbrand den linken Evelstein selbst auf die linke Schulter, und die Mutter übergab ihm zugleich das ganze Land. Hugo aber kniete mit gefaltenen Händen betend am Sterbebett der Mutter, und bat sie um den Segen, da heftete sie ihm den Evelstein auf die rechte Schulter und sprach: "Dein Bruder hat alles Land, aber da drüben liegt ein steiler, öber Berg, da gehen meine Schase, ich schenke dir die Schase und den Berg, da bau dir dein Haus."

Der Jüngling benetzte die Hand ber sterbenden Mutter mit Thränen bes Dankes. In bemselben Augenblick aber ergrimmte Rothenfahn und rief: "Hammel, Hammel stutz," und stieß ben Bruder mit der Stirne nieder, daß er blutete. — Da entsetzte sich die Mutter, die Augen gingen ihr auf, sie erkannte ben Unterschied zwischen links und rechts, sie gedachte des Gebots des fterbenden Grafen Anselm, die Ebelfteine nicht zu trennen, fie fah den bosen Sohn zitternd an und sagte: "Gott verzeihe mir, ich habe himmelschreiendes Unrecht gethan, Wolfbrand, du bist ein Ungeheuer, die ganze Macht des Steines werde an dir lebendig!" — Da zog sie ben Hugo an ihr Herz, und ba sie das rothe Blut von seiner weißen Stirne niederrinnen sah, riß sie die Farbe in tiefer Liebe zu ihm hin, und sie kußte seine Stirn und segnete ihn nochmals und sprach: "Alle beine Nach= kommen sollen Zeugniß bavon geben, daß dein rothes Blut zu mir geschrien und mein Herz in meinem Tobe mit Lieb' und Reue erfüllet hat! aller Segen komme über dich! — Hüte bich vor beinem Bruder, aber räche dich nicht an ihm, — nein! heile

mit beiner Rechten, was meine Linke verdarb, — ich werde keine Ruhe finden, bis die beiden Edelsteine vereint auf deinen Schulstern ruhen!" Da starb sie.

Wolfbrand nahm die Schlösser und Burgen des Landes in Besitz und pflanzte seine rothe Fahne überall auf. Er übte große Gewaltthat an Land und Leuten, Alles floh vor ihm. — Hugo zog auf seinen Berg, baute sich ein Haus und hütete die Heerden, welche ihm die Mutter geschenkt. Segen und Friede war mit ihm, Unfegen und Unfriede mit Jenem. Die verfolgten Unter= thanen trieben ihre Heerden zu ihm, und flehten ihn um Schutz. Darüber ergrimmte Wolfbrand immer mehr und sein Haß gegen ben Bruder stieg bis zum Wahnsinn. Er hetzte ihm hungrige Wölfe an seine Heerbe, und wenn ber Bruder sanft und liebvoll ihn ermahnte, rief er ihn an: "Hammel stutz — und Babut!" — Da nun unter dem Volke die Rede entstand, er sei nicht ihr vollkommener Herr, er trage nicht die beiden Edelsteine, das Land sei ihm nur zur linken Hand angetraut, zogen sich die Unterthanen immer mehr zu der weißen Fahne. — Indessen bauten die Unterthanen dem guten Hugo ein festes Schloß auf seinen Berg, um ihn und bas Seine vor bem muthenben Bolf= brand zu schützen und nannten bas Schloß Badut. Wolfbrand verlangte nun den andern Ebelftein von seinem Bruder, und war so von Sinnen gekommen, daß er ihn herausforderte, wer von beiden den Andern mit der Stirne niederstoße, solle beide Ebel= steine haben. Hugo schloß sich in seine Burg Badut ein und ließ ihm sagen: "So du willst, stoße diese Beste nieder!" Da belagerte der unsinnige Wolfbrand Badut, alles Volk aber verließ ihn, und als er sich allein sah, rannte er mit seiner harten Stirne so wilthend gegen das Thor, daß er wie todt niedersank. Hugo ließ ihn hereintragen und pflegte ihn, aber es war keine Hoffnung, sein Ropf mar gespalten.

Da nun Hugo überall umfragte, ob Niemand Hilfe für den

lieben Bruber wüßte, kam ein weiser, frommer Meister, ber saste ihm: "Lasse sein Haupt an St. Johannis Borabend auf bem Ebelsteine beiner rechten Schulter ruhen und sieh, was erfolgt." Das that Hugo, und Wolfbrand ward ruhig und mild und gewann seinen Berstand wieder, und bat seinen Bruder um Bersgebung und Alle, die er betrübet und starb in Hugo's Arm einen schlonen Tod. Dieser aber trug nun beibe Ebelsteine und hatte das ganze Ländchen, das nannte er Badut, wie sein Schlos, und baute dem weisen Meister ein Kloster, wo der Leid seiner Mutter ruhte und legte den Leid Wolfbrand's mit seiner rothen Fahne an ihre linke Seite. Er hieß aber das Kloster Bänderen, weil die Mutter den Raum dazu auf einer grünen Wiese mit tief rothen Bändern abgesteckt hatte.

Dann regierte Graf Hugo bas Land Babut gar milbe, hatte viele Söhne und Töchter, und jährlich am St. Johannisabend warben unweise, arme Menschen zu ihm geführt, die lehnten ihr Haupt auf seine rechte Schulter, ba wurden sie wieder heller Sinne. — Solches erzählte mir ber alte Mönch aus bem Kloster Bänderen und fügte hinzu: "Sieh also, arme Klareta, wäre bas Rleinob von Babut noch hier auf bem Schlosse, St. Johannistag ist nahend, so dürfte Jürgo, der euch Kindern so große Treue geübet, nur sein Haupt auf bas rechte Schulterband unsers Grafen von Badutz lehnen und Gott mürde ihn wie den Wolf= brand von seiner Unweisheit heilen; aber bu weißt, daß unser Herr jetzt im Hennegau wohnet, und daß die heiligen Kleinodien nicht mehr hier im Lande sind." — "Das ist," fuhr Klareta fort, "was mir ber Mönch von bem Geheimnisse ber Kleinobe gesagt, die jetzt auf beinen Schultern ruhen. Du kannst bir benten, o armes Kind von Hennegau, daß mir bas Herz brannte, dem treuen Jürgo zu helfen; da es aber nicht möglich, ihn in seinem Elend ins Hennegau zu führen, erneuerte ich mit ben Schwestern das Gelübd', ein Kloster Lilienthal zu gründen, so

Gott den armen Menschen heilen wollte, wenn ich aus dankbarer Menschenliebe statt seiner barfuß ins Hennegau zöge und mein Haupt statt seiner auf das Schulterband Rebekka's lehnte. Die Schwestern wollten mich treulich geleiten, der Mönch aber sagte: "Es sei eine ungewisse Sache, denn er wisse nicht, ob die Kraft der Edelsteine in diesen Zeiten in der Fremde noch gesibet werde, oder in Vergessenheit gekommen sei."

Ich aber konnte nicht mehr ruhen, ich opferte mich ganz auf für Jürgo und zog mit den Schwestern barfuß gen Henne= gan. Ich hatte künstlich gewebtes Bildwerk mitgenommen und ein Brieflein vom Abte bes Klosters Bänderen an Jacob von Guise, bamit ich Eingang fände bei ber Gräfin, beiner Mutter. Jacob von Guise, dem ich Alles mittheilte, belobte zwar meine Christenliebe, aber er sagte mir, wie ber Gebrauch ber Kleinobien zur Heilung blöder Sinne hier zu Lande schon lange abgekommen, weil mehrmalen ein übler Erfolg babon verspürt worden sei, außer bem großen Ueberlaufe, ben ber Graf baburch gehabt; was hauptfächlich eine Urfache gewesen, daß er aus Badut ins Henne= gan gezogen. Auch sei bie Gräfin, beine Mutter, frank, und ihr jene Kraft ber Kleinode ganz unbekannt. Da ich ihn aber fuß= fällig bat, mir zu beiner Mutter zu helfen, ging er in seine Rammer ins Gebet, und ba er heraus kam, segnete er mich und sprach: "Folge mir in Gottes Namen!" Da führte er mich und die Schwestern in das Schloß.

Wir wurden auch gut aufgenommen bei deiner seligen Mutter, du gedenkest dessen noch; ja, du selbst trugst bei, daß sie mich unter ihr Frauenzimmer nahm, dich das Bildwerk weben zu lehren, und ich brachte es so weit, daß es mir erlaubt ward, in ihrer Krankheit an St. Iohannis Vorabend bei ihrem Lager zu wachen.

Da man mir hier gar nichts von der Kraft der Edelsteine sagte, sprach ich auch nicht davon, und harrte mit großer Angst, bis

beine Mutter entschlief, um mein Haupt auf ihre rechte Schultet zu lehnen. Sie lag aber auf ber rechten Seite, unb fatt zu beten, daß sie sich umwenden möge, ließ ich mich von meiner Begierde, dem armen Jürgo zu helfen, hinreißen. Ich sah den lichten Stein auf ihrem linken Schulterbande bligen, und senkte meine Stirne mit bem heißen Berlangen auf diesen Stein nieber, es möge seine Kraft an mir wahr werben, — und sie ward an mir wahr, ich ward unweise und führte unfinnige Reben, und sang laut die thörichten Lieber des Jürgo. Deine Mutter erwachte, man brachte mich hinweg, und bu weißt, wie ich mit meinen Schwestern nach Babut zurück gesendet ward. Gnabe hatte ich, ich wußte von meinem Leide, ich wußte von Mem, was um mich her geschah, aber ich mußte-thun und venken, was ich that, und wohl auch manchmal fühlen, daß es im Grunde oft weiser war, als vorher. Ich wußte auch, daß Gott mir einst helfen werbe, und so trug ich allen Hohn ohne Murren, und opferte alles Leid Gott auf für den treuen Jürgo und bie Geelen meiner frommen Eltern.

Jest ist mir wie ein Schleier, wie ein Traum von meiner Stirne genommen, und ich weiß Alles von mir aus diesen zwei Jahren, wie von einer Andern, und sage es dir, du magst morgen die Schwestern darum fragen, ich zweisse nicht, daß es so gewesen. Als wir nach Badut heim gekommen, fanden wir Jürgo nicht mehr. Er war am Borabend von des Täusers Tag in der Kirche des Klosters Bänderen betend von seinem Wahne geheilet worden zur Stunde, da meine Stirne das Kleinod in Hennegan berührte, und er hatte das Kloster nicht mehr verlassen. Sie hatten ihn aufgenommen in ihren Orden. — Ich aber din gleich bei meiner Ankunft in Jürgo's Hütte nächst unserm Hause gegangen, und habe mich an seinen Webstuhl gesetzt und an dem rothen Tuche fortgewebt, das er begonnen hatte, und habe seine irren Weberlieder gesungen von dem Seelchen auf der Heide,

fort und fort bis dort drüben am Zanne, wo ich dir das Tuch gegeben.

Als nun der Klostervogt von Bänderen zu mir kam und mir einen Schenkungsbrief Jürgo's brachte, worin dieser mir und den Schwestern Hütte, Webstuhl, Garten und Alles, was er zurückgelassen, schenkte, und mir sagen ließ, ich möchte doch das rothe Tuch sertig weben, er wolle uns dafür geistlicher Weise eine Aussteuer bereiten für eine andere Welt, wunderte mich das Alles nicht, denn ich saß schon am Webstuhl und sang die Weberlieder, als sei das immer gewesen.

So ging ein Jahr vorüber, Sonnenwende nahte heran, die Schwestern hörten, daß nach beiner Mutter Tob nun die Kleinobe auf beinen Schultern ruhten, sie wollten mich nochmals um Hilfe hieher führen. Ich aber folgte nicht, benn bas rothe Tuch war nicht fertig; auch fürchtete ich heimlich, Jürgo möge wieder krank werben, so ich genese. Erst um biese Zeit kam mein Zustand zu den Ohren Jürgo's in Bänderen, der ward sehr traurig darum und starb in kurzer Zeit eines erbaulichen Tobes. Als das Sterbeglöcklein um ihn läutete, schoß ich sein Weber= schifflein zum letzten Male durch die Fäden, das rothe Tuch war fertig, und ich selbst mahnte nun die Schwestern zur Wallfahrt ins Hennegau; — und Gott sei ewig gepriesen, heut' an bes Täufers Borabend sind meine Sinne genesen an dem Kleinobe bes rechten Schulterbandes! — D, armes Kind von Hennegau, nun erfülle bas Maaß beiner Gnade, stifte uns bas Kloster Lilienthal, das wir gelobet, wir wollen treulich bort beten, auf daß der Hahn die Löwen von dir verscheuche."

Nach diesen Worten kniete Klareta vor mir nieder und umarmte flehend meine Füße. Ich aber, tiesbewegt von allem Gehörten, bedurfte Ruhe, um mich zu sammeln, und vermochte nur zu sagen: "Klareta gehe, danke Gott mit den Schwestern und ruhe, auch das arme Kind von Hennegau ist mübe und muß schlasen." Da verließ sie bas Belt. — Ich bankte Gott auf ben Knien, ich wußte, daß er durch mich geheilt hatte. D, wie arm erschien ich mir neben Klareta! Sie, die so Bieles erlitten, die Trene eines Dieners zu belohnen, ließ ich schmachten, um ber Fadeln und Schallmeien willen. — Manches Eigenthümliche in meinem Wesen, das ich mir selbst zugeschrieben, erschien mir nun mit ber geheimen Kraft ber Kleinobe zusammenhängend.

Jetzt erst verstand ich, warum nach alter Sitte ben Lehnshnlbinnen von Babut von frühester Jugend so bringend eingeschärft wurde, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern gerade empor zu tragen, Jetzt verstand ich, warum die Ceremonienmeisterin bis zur Ungeduld wiederholte: "Halten Sie sich gerade, Gräfin." — Jetzt erst verstand ich die Worte, da mir die Lehnskleinode auf die Schulter gelegt wurden: "Wandle in der goldnen Mitte und wähle das Rechte."

Jest erst banke ich meiner Mutter und Berena, daß sie mich mit solchem Eiser anhielten, auf der rechten Seite ruhend zu schlafen; so daß sie oft in der Nacht nach mir sahen und mich weckend im Bett umwendeten, was mich nicht wenig verdroß.

— Jest schämte ich mich des Sigensinns und der heimlichen Schadenfrende, mit welcher ich aus Widenspruch mich zur linken Seite wendete, sobald sie den Rücken kehrten; vor Allem aber der Heuchelei, mit welcher ich mich schnell rechts kehrte, so ich sie nahen hörte.

Aus biesem Widerspruch entstand eine geheime Lust, links zu schlafen, und aus dem Kampfe mit dem Gewissen entstand eine Unentschiedenheit, ob rechts, ob liuks zu rühen, die mich noch jest sidret, wenn ich mich zur Ruhe lege, und welche gewöhnlich die Hinfälligkeit des Schlafs entscheidet. — Aber ich muß auch gestehen, daß ich mich oft, wenn ich herzlich gebetet habe, mit Ueberwindung zur Rechten lege, und leider mit Beschärmung links auswache. — D, wie viele gute Einflüsse des rechten

Kleinobes mag ich verschlafen haben. Bon nun an will ich es besser machen! — Ich dachte weiter über Alles, was Klareta erzählt, und entdeckte darin mit Berwunderung eine Spur meiner und der Mutter Neigung zu tief rother Farbe dis in den rothen Kirschenmund meines Ahnherrn Wolfbrand Rothensahn und die blutende Stirne des frommen Hugo Weißensahn hinein. — Gott habe sie selig! — Nach allen diesen Gedanken saß ich ansrecht auf meinem Lager und kreuzte voll Ehrsurcht und guten Willens die Hände, und legte sie auf die Achselbänder Rebekka, und betete und sagte: "Gewiß, gewiß, ich will den guten Schweskern das Kloster Lilienthal gründen — aber, ich muß doch erst — da übernahm mich der Schlaf — die große Wäsche zu Haus und wieder in den Schränken haben — senerrothe Röselein — ich nickte und sank zur Linken und schlummerte ein.

St. Johannis des Täufers Tag. Sonnenwende.
— Als der Tag andrach, hörte ich in der Ferne ein liedliches Singen. Ich trat vor das Zelt und hörte, daß es die drei Fräulein waren, welche vor Tag in den Wald gegangen waren, mancherlei Kräuter und Wurzeln unter Gebet zu sammeln, wie es in Hennegau an diesem Tage der fromme Gebrauch ist. Sie schmückten die Kapelle des-Täufers vor dem Walde damit, auf daß sie bei dem Gottesdienste möchten gesegnet werden, und sangen ein Danklied wegen der Genesung Klareta's.

Da nun meine Mägde kamen, nach mir zu schauen, ließ ich diese auf der Bleiche harren und ging auch zu der Kapelle. Die Schwestern vergossen Thränenströme, sie sprachen wenige Worte, sie küßten alle drei mit Ehrfurcht ben Edelstein auf meiner rechten Schulter und steckten drei große Wachskerzen in Gestalt dreier Lilien vor dem Bilde des Täufers auf. Sie mahnten mich dadurch an das Kloster Lilienthal, aber ich ließ mich Nichts merken, denn ehe ich durch das Johannisseuer gesprungen war und den Johannisengel geküßt, und mein Geräthe

wieder in den Schränken hatte, konnte ich das Kloster nicht ruhig bedenken.

Jacob von Buise hielt uns ben Gottesbienst, meine Gespielinnen kamen auch mit ben Kinderschaaren herangezogen. Schaar wurde ein schöner Johannistopf voll Blumen vorgetragen und am Fuße bes Altares niebergesett. Es war eine gar liebliche Andacht. Die Mägblein führten einen gesunden frendigen Anaben, ben sie ben Johannisengel nannten, auf einem geschmückten Rinderwägelein in Prozession zur Kapelle. Er war sechs Jahre alt und hieß Immel, weil er wie eine Imme gern über die Blumen hin schwebte und Allen lieb war. Er hatte wie ein klein Täuferlein ein Lammfell über ber Schulter und ein Rreugfähnlein in ber Hand und war mit Blumen geschmückt. Ein Lämmchen lief seinem Wagen nach. Die Kinder halfen ihm aus dem Wagen und ließen ihn in ihrer Mitte in einem schönen bichten Blumenkranz niederknieen. Das Lamm lag neben ihm, ba faß er brinnen wie der Sommer, der in einem Blumennest aus dem Gi geschlüpft ift. Meine Gespielinnen knieten rings um die Kinder, und hinter diesen mehrere der Eltern. Es trat aber plöplich eine schlanke Frau zu der Kapelle heran und griff in den Weihbrunn, und fegnete sich, und ging auf den Johannisengel zn, und besprengte ihn tüchtig, und schien ihn füssen zu wollen in plötlicher Freude, aber sie befann sich, erröthete über und über, und trat wieder zu den anderen Frauen. Es war die Mutter des Johannisengels, den sie schier allzu lieb hat. Sie gehörte wohl hier zum Feste, benn in ihr glühet ein wahres Johannisengelfeuer offen unter freiem himmel hin = und herwehend, und alle Engel springen burch ihr Herz, daß die lichte Lohe herausschlägt, und auch ber liebe Immel scheint nur ein Engel, ber burch ihr Berz gesprungen, nur ein Flämmchen, bas aus biesem Feuer hervorgezuckt. — Wie könnte ich sie nicht lieben? Ich muß ja, benn wer sie anschaut, ber muß singen:

"Fenerrothes Röselein, Aus dem Blute springt der Schein, Aus der Erde dringt der Wein, Roth schwingst du bein Fähnelein."

Während der Andacht sangen die drei Lilienfräulein gar schöne Lieder, und nacher segnete Jacob von Guise mich unter Gebet, wobei er sprach: "In Rebekka erscheint die Gewalt holdseliger Freundlichkeit über die Herzen Anderer; ihre Schultern, die den Krug zum Brunnen trugen, den Boten Abraham's und seine Kameele zu tränken, sind die Werke ihrer Menschenliebe, durch welche sie die Brautgeschmeide Jacob's verdiente, dessen Weiß sie ward. Aus den Fluthen schöpft die Liebe Gluthen."—Dann segnete er die Spange auf meiner rechten Schulter mit den Worten Isaak's zu Iacob: "Gott gebe dir vom Thaue des Himmels und dem Fette der Erde die Fülle an Korn und Wein und Del," und hierauf die linke Spange mit den Worten zu Esau: "Dein Segen wird sein vom Fette der Erde und vom Thaue des Himmels von Oben her."

Auch sprach er Worte von den Schulterspangen Naron's, und sodann: "Gib deine Füße in die Fesseln der Weisheit und nimm ihr Halsband an deinen Hals, neige deine Schultern und trage sie, und habe keinen Verdruß an ihren Banden, zuletzt werden dir ihre Fesseln ein starker Schirm und ihr Halsband ein Shrenkleid sein; denn in ihr ist die Zierde des Lebens, und ihre Bänder sind Bänder des Heiles, du wirst sie wie ein Shrenkleid anlegen und wie einen Freudenkranz aussetzen." Hierauf sprach er den neunzigsten Psalm und segnete bei den Worten: "Er wird dich mit seinen Schultern überschatten und deine Zuversicht wird unter seinen Flügeln sein." — Sodann sprach er noch: "Da du geboren wurdest, sang man: Uns ist geboren ein Kindelein, sein Reich ist auf den Schultern sein."

Da machte er mir ein Kreuz auf die beiden Schultern, wobei

er sprach: "Trage dein Kreuz und folge nach, trage deinen Nächsten, wie Gott dich trägt, trage Niemand Etwas nach, trage nicht auf beiden Schultern, nimm fremde Bürde nicht auf die leichte Achsel, zucke die Achsel nicht gegen die Hilfesuchenden, wandle in goldener Mitte und wähle das Rechte am Scheidewege, deine Linke wisse nie, was deine Rechte gibt, dein Reich sein Gnade auf deinen Schultern u. s. w."

Dann segnete er auch die drei Schwestern und alle meine Gespielinnen und die Kinder. Da er mit dem Weihbrunn gegen den Johannisengel trat, drang dessen Mutter durch die Menge heran, kniete hinter dem Knaben nieder, schloß ihn mit beiden Armen an ihre Brust, streckte ihr Haupt über seinem Blumen-kranz hervor, und so empfingen sie den Segen zusammen wie Than des Himmels in Kranz und Locken. Es sah dieses gar rührend aus.

Fest erhoben wir uns Alle von den Knien, alle meine Freundinnen küßten das Kleinod auf meiner rechten Schulter, und ich umarmte sie. Als ich nun auch die Mutter Immel's umarmt hatte, legte sie mir ungestüm den Johannisengel ans Herz, aber ich gedachte Wolfbrand's, der im linken Arme seiner Mutter durch Liebkosung verunstaltet worden und nahm den Immel in den rechten Arm, und er küßte das Kleinod zur Rechten. Ich setzte ihn nun wieder in sein Wägelein, das die Kinder herbeigeführt hatten, und Jacob von Guife sprach nun zu den versammelten Müttern: "Ihr lieben Mütter, bedenket dei diesem Feste; schon unter dem Herzen Elisabeth's hüpfte Iohannes dem Herrn entgegen, da dieses Herz die Mutter des Herrn begrüßte; so sollen alle Mutterherzen thun, um ihre Kinder dem Herrn entgegen zu bringen.

Frühe schon trennte Elisabeth den kleinen Johannes von ihrem Herzen, und führte ihn nach Gottes Willen in die Wüste, damit er, unberührt von Weichlichkeit, stark werde, damit er kein

Sclave werde durch zärtliche Liebkosung, und kein Thrann durch Schmeichelei und befriedigten Eigenwillen; — so sollen alle Mutterherzen thun, sobald ihre Kindlein wandeln können, sollen sie sie führen auf die ernsten Wege der Zucht und Sottesfurcht; wir haben das Paradies der Lust verloren und müssen lernen, in die Wüsse der Buße zu wandeln. Wenn die Mutter sich auch nicht wirklich von ihrem Kinde trennt, wird sie ihm doch eine heilsame Wüsse bereiten, indem sie gerecht und streng ihm auch die Dornen und nicht allein die Rosen darbietet.

Johannes follte werben bie Stimme bes Rufenben, ber ben Weg und die Wahrheit verkünde, barum ward er von Elisabeth in die Wüste gebracht, auf daß seine Zunge von aller Gunde rein bleibe; — so trennt jede fromme Mutter ihr Kind von allen weichlichen, verführenden Eindrücken, und wacht über seine Sinne, daß sie rein und würdig bleiben, der Wahrheit allein zu bienen. — D, bebenket ihr Mütter, nicht in ben Armen ber Mutter, nicht unter ihren Liebkosungen, nicht in der Befriedigung seiner Gelüste - nein, in der Buste ber Bucht und bes Gehor= sams kam die Stimme bes Herrn zu Johannes. — D, bedenket ihr Mütter, in ber Wüste ward Johannes vor dem Morde der unschuldigen Kindlein bewahrt; so bewahret denn auch ihr in der Wüste der ernsten Zucht eure unschuldigen Kinder vor dem Morde ber Welt und ihres Fürsten. — Das Herz eurer Kinder ist in eure Hand gegeben, wie das biegsame Wachs in die Hand bes Künstlers, er kann gute Engel, er kann bose Engel baraus bilden. — Wie oft, ihr Mütter, nennt ihr eure Kinder Engel, o bedenket, daß es Engel gibt, die nicht in der Wahrheit geblieben, Engel, die burch den Schmud auf ihrem Herzen ftolz geworden, die bei ihrer Schönheit die Weisheit verloren haben und gestürzt worden sind. Gott gebe euch die Gnade, Kinder, wie auch heute diesen kleinen Johannisengel, in die Wüste ber Bucht zu begleiten!"

Hierauf wendete Jacob von Guise seine Rede zu ben Kindern und sprach: "Zum Gedächtniß, daß ber Anabe Johannes von feinen Eltern früh in ben Wald verborgen warb, wo er mit Rräutern und Blumen, mit Fischlein und Böglein und allem Gethier ein unschuldiges heiliges Leben führte, von Gottes Engel gehütet, von Gottes Gnade bethaut, ziehet ihr jetzt mit bem kleinen Johannisengel spielend in den wilden Wald und segnet und pflücket\_mit unschuldigen Händen allerlei Beilfräuter, welche nun in ber Sonnenwende in ihrer höchsten Kraft stehen. Mile. Jahre kommen biese Kräuter wieder, kommt bieses Fest wieder, so sei dann eure Andacht und Freude auch heute und alle Jahre in höchster Kraft, und wenn ihr die Ichanniskräutlein ober Blümlein findet, so zeigt sie bem kleinen Immel, dem Johannis= engel, daß er sie breche und in den Korb lege, dabei foll er sprechen:

> "D lieber Gott im Himmel Segne ben kleinen Immel, Segne um das Täuferlein Das arme Johannisengelein; Dein Segen komm auf seine Hand Und auf das Kräutlein, das er fand, Und führe den kleinen Immel Unschuldig einst in den Himmel!"

Wenn ihr nun das Kraut Artemissa, Johannisgürtel genannt, sindet und kleine Gürtel daraus slechtet, sollt ihr sprechen:

"Um Sanct Johannes das Täuferlein, Sein wohlgegürtet Vorläuferlein, Segne mir Gott dies Gürtelein, Daß, wen es gürtet, auf allen Wegen Dir unermübet laufe entgegen!"

Wenn ihr nun die heilsame Farrenkrautwurzel aus der Erde grabt und kleine Händchen daraus schnitzelt, die man Johannis= händlein nennt, und diese anhängt in der frommen Hoffnung, Gott möge auf die Fürbitte Johannis, dessen Hand auf das Lamm Gottes gezeigt und den Herrn getauft, uns an Leib und Seele vor Unglück bewahren, so sprechet dabei:

"Der Täufer zeigt mit seiner Hand Auf Gottes Lamm am Jordansstrand, Wir schnitzen Johannishändelein Und tragen's an einem Bändelein, Gott schitz' uns auf Wegen und Stegen Und führ' uns dem Lamme entgegen!"

Ihr werdet auch das Heilkraut Iohannisblut sammeln; sein rother Saft erinnert uns, wie der Täuser sein Blut für das Lob der Wahrheit vergoß, auf daß wir Gott bitten, daß er uns vor der Berletzung des Leibes und der Seele, durch falsches Lob, neidischen Blick, Schmeichelei u. s. w. behüte; dabei sprechet:

"Johannes, wie ist bein Blut so roth, Du starbst für Wahrheit den Martertod; Und wo dein Blut gestossen ist Das Blutkräutlein entsprossen ist. Um dich, der wahres Lob erhob, Behüt' uns Gott vor falschem Lob, Vor bösem Blick, vor heimlichem Neid, Wobei nicht Leib noch Seel' gebeiht."

Und wenn ihr gegen Abend die leuchtenden Johanniswürmslein fliegen sehet, so gedenket an die Worte: "Und das Licht leuchtet in der Finsterniß, und ein Mensch von Gott gesandt, Iohannes, gab Zeugniß von dem Lichte!" — Deßgleichen denket, wenn ihr dann am Abend um die Iohannisseuer tanzet und springet. So thut, liebe Kinder und auch ihr Erwachsene, in Allem, dann werdet ihr auch im Wald und Feld in aller unschuls digen Freude Gottes Lob und Ehre verkünden." — Nach dieser

Ermahnung segnete ber liebe fromme Greis nochmals alle Anwesende und kehrte in sein Kloster.

Hierauf zogen die Kinder mit dem Ichannisengel in den Wald, die rosige Mutter Immel's zog mit hinein, und die Kinder nannten sie heute die rosige Mutter Elisabeth, und schmückten sie dicht mit Rosen; denn ein Pilger hatte erzählt, nirgends gäbe es im heiligen Lande so viele Rosen, als im Thale St. Iohann, wo der Täufer geboren ist. Wir Alle gaben dem Zuge das Geleit, und meine Ordensgespielen gingen ganz mit, um die Aussicht über die Kinder zu haben. Sie hatten einen Kessel und Hirse dei sich, um den Kindern einen Brei zu kochen. Als diese dem Walde nahten, sangen sie mit dem Iohannisengel solgendes Lied in Fragen und Antworten. Zuerst zupften sie ihn an seinem Lammssell und fragten, was für ein Rock dies sei, und sangen dann von Zeit zu Zeit neue Fragen:

Kinder: Sag Engel Johannes, welch Röcklein ist dies? Immel: Dem himmlischen Kaiser sein goldnes Blies.

R.: Sag Engel Johannes, wo steht bann bein Haus?

3.: Es steht in bem wilben Walbe ba braus.

R.: Sag Engel Johannes, wovon ift's gebaut?

3.: Bon Eichen, von Buchen, von Gras und von Kraut.

R.: Ift gut auch gebecket bein luftiges Saus?

3.: All Frühling blüht nen brauf bes Zimmermanns Straus.

R.: Wo haft bu, o Engel, bein Schlaffammerlein?

3.: Richt weit von Frau Echo im Felsengestein.

R.: Und wo ift bein Tischlein, bein Stuhl, beine Bant?

3.: Das Alles, bas ist mir ber Erbboben blank.

R.: Sag, was für Gerichte bereitet bein Roch?

3.: Wilben Honig, Heuschrecken bie ganze liebe Woch'.

R.: Johannes, o lab' uns zu Gafte heut' ein!

3.: Bon Bergen, wenn ihr in ber Faste wollt sein.

R.: Und was wird besonders uns heut' aufgetischt?

3.: Was man so an hecken und Sträuchern erwischt.

R.: Sag, Engel Johannes, ift flar auch bein Wein?

3.: Mond, Sonne und Sternlein, die fpiegeln fich brein.

R.: Wer find, o Johannes, beine Nachbarsleutlein?

3.: Die Hirschlein, die Häslein, die Walbvögelein.

R.: Johannes, was foll unfer Gaftgeschenk fein?

. 3.: Wer mit ift, empfängt ein Johannisgürtlein.

R.: Geschürzt und gegürtet, ba läuft man viel Stunb'.

3.: Und wird nimmer mude und läuft sich nicht wund.

R.: Sag Engel, was foll unser Abschied bann sein?

3.: Daß Jebem ich reich bas Johannishändlein.

R.: Wohin zeigt bem Händlein sein Fingerlein fein?

3.: hin auf bas Lamm Gottes, bem folget allein.

R.: Sag Engel, znm Schluffe, giebt's auch einen Tang?

3.: Um's Feuer, um's Feuer mit Rrang und mit Glang.

R.: Beim Beimgang, wer wird ein Laternchen uns leib'n?

3.: Die Sternchen und taufend Johanniswürmlein.

Als sie so weit gesungen hatten, kamen sie zwischen viele Rosenhecken und Johannisbeerstauben und begannen lustig durch= einander zu schreien:

"Fenerrothe Röselein, Aus der Erde springt der Wein, Aus dem Blute bringt der Schein, Schwingt das rothe Fähnelein!"

Da singen sie an die Beeren zu essen und den Johannissengel und seine rosige Mutter mit den Röselein zu bekränzen. — Hier verließ ich den Zug mit den drei Lilienfräulein. Da wir an die Iohanniskapelle zurückkamen, hatte Jacob von Guise so eben viele Wachskerzen gesegnet, er theilte sie uns und vielen Anwesenden aus und führte uns in Prozession, Gottessegen erslehend, um die Felder. In der Nähe der Stadt trennte ich mich von der Schaar und begab mich mit meinen Mägden in das Schloß. In meinem Gemache sand ich eine große Freude. Da trat mir mein liebes Herzgespann mit dem schönsten Johannisengel entgegen.

Sie hatte ihr Kindlein, das liebste Röschen, mit den schönsten Blumen umgeben, und legte mir diesen lächelnden Johannisstrauß in die Arme. Ich dankte ihr von Herzen und lehnte das liebe Kind mit heißem Wunsche, Gott möge es segnen, an meine rechte Schulter. Ich betete still und gab es der Mutter wieder, die es aus den Blumen wickelte und auf mein Kissen legte.

Nun erzählte ich bem lieben Herzgespann bie Heilung Rla= reta's und das Geheimniß ber Rleinobe, da lehnte sie ihr Haupt unter Thränen auf meine rechte Schulter und sprach mit großer Innigkeit: "Ameh! wie wächst mir ber Frieden im Herzen. Sieh, ich habe immer geahnet, es musse etwas Heiliges an dir sein, darum machte es mich auch so glücklich, als du mein Röschen zuerst in den Garten trugst. Du hast es doch auf dem rechten Arme getragen?" - "Ja," erwiederte ich: "Aber fällt dir Nichts ein, was du einmal zu mir gesagt, da wir zusammen im Rloster erzogen worden? Ich habe gleich daran gedacht, als Kla= reta mir heute das vergessene Geheimniß der Achselspangen wieder eröffnete." -- "D, ich habe bich noch nie vor mir wandeln sehen," erwiederte mein Herzgespann, "ohne daran zu benken. Es war, ba ich zum ersten Mal in der Prozession bas Marienbilb= lein mit bir auf ben Schultern trug; wir waren vier Jungfrauen, und ich wandelte hinter dir. Immer mußte ich beine Schultern anschauen, immer erwartete ich, es sollten Engelsflügel baraus hervorsprossen. Weißt du noch, wie ich dich zu Haus umarmte und dir so ernsthaft sagte: es sei nicht ohne Bedeutung gewesen, baß in ber Stunde beiner Geburt gesungen ward: "Uns ist ein Rindlein geboren, sein Reich ift auf seinen Schultern;" und baß bein Bater bich mit ber Grafschaft Babut beschenkte, indem er die Kleinodien auf die Schultern beiner Mutter heftete? Sieh, bamals schon, als Niemand mehr etwas von ber Bedeutung dieser Ebelsteine wußte, ahnete ich eine wunderbare Macht in deinen Schultern, und wie oft haft bu mich fragen muffen, warum ich

in meinen Betrübnissen mein Haupt immer auf beine rechte Schulter lehne, da ich mich boch an beinem Herzen ausweinen könne? — Aber ich lehnte mein Haupt wieder hin und sagte: "D, Amey, ich weiß es nicht — aber wenn mein Herz schwer ist, lege ich meine Last auf beine Schulter, denn in ihr ist deine Macht; — sie kann mehr tragen als dein Herz! — Sieh, Amey, es war die Kraft jener Kleinode, die ich sühlte. Und ich bitte dich, bedenke den Wunsch der Lilienfräulein, stifte ihnen ein Kloster Lilienthal, du hast durch sie deinen größten Schatz, der versunken war, wieder gehoben. D, thue mir auch diese Liebe noch zu dem Vielen, was ich dir verdanke." — "Du mir?" sprach ich, "mir, welche in deinem Frieden, deiner Wilde und Schonung immer allen Trost gefunden hat." — "Ameh," erwiederte sie, "alle der Friede ist von dir, ist von Gottes Gnade, Gottes Kraft, welche in dem Edelsteine wohnet."

Da umarmten wir uns, und ich versprach ihr, wegen dem Kloster Lilienthal mit frommen Männern zu Rathe zu gehen, so etwas müsse reislich überlegt sein, und es müsse doch auch erst das Iohannissest vorüber und meine große Wäsche wieder in den Schränken sein; in welchem beidem sie mir vollkommen Recht gab.

Raum hatte sie mich mit ihrem Kindlein verlassen, so kam Jacob von Guise, den ich darum gebeten hatte, nach der Prozesssion zu mir. Ich erzählte diesem in geistlichen und weltlichen Dingen hochbewanderten Manne, der eine Chronik des Landes Hennegau bis zur Erschaffung der Welt hinauf zu schreiben begonnen, Alles, was ich diese Nacht durch Klareta von dem Ursprung und der Krast der Achselbänder erfahren, und wie die Heilung Klareta's diese Krast bestätigt habe. Auch dankte ich ihm, daß er heute Morgen in der Kapelle den Segen der Kleinode erneuert, und fragte ihn, wie ich mich zu verhalten hätte, so die Krast der Kleinode bekannt würde.

Jacob von Guise hörte Alles rnhig und ohne besonderes Staunen an, dann und wann lächelte er, freundlichen Beisall gebend, oder richtete die Augen gegen Himmel. Er sprach: "Alles dieses befremdet mich nicht, wir wollen Gottes Gnade darin bewundern und treu bewahren; wir wollen danken, daß keine Sünde darin ist, und bitten, daß wir nicht versucht werden. Unser Zusammenhang mit dem ersten Menschenpaar ist uns so nah und gewiß, als Sünde, Tod und Erlösung; wie sollen wir groß staunen, die Spangen Rebesta's, den Stein Jacob's, den Ring Salomonis mit Badutz und Hennegau in Berührung zu sehen? Habe ich doch in meiner Chronis die nahe Verwandtschaft des Bolses Gottes mit dem Lande Hennegau augenscheinlich bewiesen. Fände aber solche Verwandtschaft nicht überall Statt, wie wäre dann die Geschichte jenes Bolses eine heilige Geschichte, und was ginge sie uns an.

Daß die Kraft der Kleinode bekannt werde, ist weder zu suchen, noch zu verhindern. Gott hatte sie verborgen, Gott hat sie wieder zu Tage gelegt, wir wollen einen heiligen Gebrauch davon machen wie von uns selbst. Bei der Geburt des armen Kindes von Hennegau ward gesungen: "Sein Reich ruht auf seinen Schultern." Wie soll es nun dieses Reich recht regieren als nach dem Gesetze: "Nimm dein Kreuz auf dich und solge mir nach!" Erwäge und befolge, was ich dir heute Morgen in des Täusers Kapelle gesagt, da ich dich und die Kleinode segnete, und du wirst sie würdig auf deinen Schultern tragen.

Nun will ich dir auch die alten Sagen vom Ursprunge der Achselbänder Rebekka's mittheilen, welche der Mönch von Kloster Bänderen der Klareta mitgegeben, und diese mir überreicht hat. Ich habe noch Einiges dazu geschrieben, was ich auf eine so merkwürdige Weise vernommen habe, daß es mir nicht ganz verwerslich schien. — Am Tage St. Servatii ging ich von des Tänsers Kapelle tieser in den Wald zu meiner Einsiedelei, um

ruhiger die Schrift über die Kleinode zu lesen, die mir Klareta Als ich still wandelnd hin und wieder am Wege einige Kräuter brach, begegnete mir mit flüchtigem Schritt ein sehr alter, fremdartig gekleibeter Mann von judischem Aussehen. Da ich nun fehr gern mit solchen Leuten spreche, welche Bieles erlebt, bas ich in meine Chronik gebrauchen kann, lub ich ihn nach freundlichem Gruß ein, ein wenig bei mir in der kleinen Gin= siebelei zu ruhen, in deren Nähe wir angelangt waren. Als ich vom Ruben sprach, zitterte er, blickte mich an, Thränen flossen von seinen Augen, sein Schritt ward noch eilender und er sprach, indem ich neben ihm her lief: "Ich suche Ruhe, aber ich werde fie erst finden, wenn Alle ruhen, ich bin Carthophylax, der ewige Jube, Ananias hat mich getauft, als Christ heiße ich Joseph, aber ich barf nicht ruhen bis ans Ende ber Tage, und boch muß ich immer dahin streben, wo ich Ruhe finden könnte, und komme ich bem Orte nah, so verdoppelt sich meine Flucht."

Ich fragte ihn, ob er bann hier zu Lande Rube finden könne, weil er seine Schritte so beschleunige, da erwiederte er: "Der Fels von Sbelstein, an dem ich ruhen könnte, ist zersplittert über die ganze Erde; der Stein Sakrath, auf dem ich ruhen könnte wie Jacob, ist zersprungen in drei Theile, ich habe ihn gesucht in Bethel, im Tempel und in St. Eduard's Stuhl in England, und mußte überall fliehen. Bon England komme ich und könnte nun hier rnhen an ber Schulterspange Rebekka's, welche allen Menschen Friede giebt, aber ich muß fliehen, benn ich habe bem, beffen Reich auf seinen Schultern mar, keine Ruhe Raum hatte er die Schulterbander ber Rebetta erwähnt, als ich ihn beschwor, mir zu erzählen, was er bavon wisse; und er theilte mir mancherlei bavon mit, auch wie sie durch den hebräischen Märthrer an Kaiser Curio gekommen und noch bei ben Lehnsträgern von Badutz seien. Was er aber Alles aus jüdischer und morgenländischer Bölter Geheimlehre bavon

erfahren, schrieb ich mit der Schrift des Mönchs aus Bänderen zusammen und werde bir es überreichen, daß du es deinen Tagebüchern beifügest.

Da mich dieser entsetzliche Mann nun zu großem Mitleide bewegte, sagte ich zu ihm: "Joseph, komme mit mir, die Trägerin der Achselbänder Rebekka's ist milde, sie wird deinem Haupte gern vergönnen ein wenig zu ruhen!" Er aber erwiederte mit erschreckendem Ernst: "Ich werde nicht ruhen, als bis alle zerstreuten Sdelseine wieder gesammelt sind um den verworfenen Eckstein des Tempels, den auch ich von mir gestoßen!" Nach diesen Worten brach er in Wehklage aus und wollte durch die Büsche hinweg eilen, aber ich faßte ihn am Mantel mit den Worten: "Erst sage mir von allem Mitgetheilten, was ist Wahrheit?"

Ihn aber durchzuckte diese Frage mit schrecklicher Erinnerung, er zitterte, blickte mich an und erwiederte: "Wie du
fragest, so fragte Pilatus den, der gesprochen: "Ich bin in die Welt gekommen, der Wahrheit zum Zengniß, wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme." — Weh mir! ich war nicht aus der Wahrheit, aber ich hörte doch ihre Stimme, sie sprach zu mir, der sie fortstieß auf den Leidensweg: "Ich gehe, und du sollst gehen, die ich komme." — Das geschah nach der Frage, was ist die Wahrheit? und so irre ich der Wahrheit zum Zengniß über die Erde die zum Tage, da sie wiederkehrt." — Nach diesen Worten riß er sich von mir los und sloh so eilend durch die Büsche hinweg, daß ich ein Kreuz hinter ihm schlug. Wöge ihn der Segen erreichen!"

Weiter sprach Jacob von Guise zu mir: Ich möge keine Sorge wegen den Kleinodien haben, es könne sich ja gar leicht bald etwas mit mir ändern; ich soll nur streben, mich der Wirkung der linken Seite zu entziehen und der rechten hinzusgeben; ich möge bedenken, daß mir gesagt sei: der Siegekring

Salomonis werde einst mit diesen Spangen zusammen kommen, und dann komme Alles darauf an, das Rechte zu wünschen. Das Kloster Lilienthal solle ich aus Dankbarkeit gegen Gott den armen Fräulein stiften; eine stete Fürbitte sei mir bei solchem Berufe sehr zu wünschen. — Ich versprach ihm, nach seinem Rathe zu thun, kniete nieder, empfing seinen Segen, und er verließ mich, nachdem er mir die Schrift über den Ursprung der Kleinodien überreicht hatte, die ich hier meinem Tagebuche beifüge.

Von den Lehnskleinodien von Badut. — Ich, Jacob von Guise, habe folgende Sagen, Meinungen, Geheimnisse und Ueberlieferungen von den Schulterspangen der Rebekka, dem Steine Jacob's hei Bethel, dem Siegelringe Salomonis, dem Steine Sakrath u. s. w. für meine Landesherrin, Gräfin Ameh von Hennegau, Lehnshuldin von Badutz, zusammengeschrieben aus einer Schrift, welche mir Klareta zur Lilien, ein Fräulein aus Badutz, mitgetheilt, und aus dem, was mir Carthophylax, der da ist der ewige Jude, am St. Servatiustag im Wald erzählt. Als ich diesen Carthophylax gefragt: "Was hievon ist Wahrheit?" antwortete er: "Nur der sei die Wahrheit, den Pilatus gefragt, was ist Wahrheit?" Dasselbe erwiedere auch ich, Jacob von Guise, Jedem, der mich fraget, was an diesen Erzählungen Wahrheit sei.

Wahr ist, daß ich sie vernommen habe als Reden der auf der Erde spielenden Menschenkinder seit Jahrtausenden. Ob sie dieselben sür wahr gehalten, weiß ich eben so wenig, als ob ste wahr sind. Die Geschichte der Kinder Gottes sind diese Erzäh-lungen nicht. Da aber die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen gesehen hatten, wie sie schön waren, erzählten sie sich Menschenkindermährchen, die waren kristallisirt in Formen der Wahrheit, und waren doch nicht die Wahrheit, und rollten von Mund zu Mund im Strome der Rede zu uns nieder, bis

sie rund und bunt waren gleich Kieselsteinlein, mit denen auch wir spielen. Einige dieser bunten Steinlein aber habe ich hier gesammelt zum Spiele für das arme Kind von Hennegau, meine gnädige Herrin, auf deren Schultern die Lehnskleinode von Badutz ruhen.

Aus den sieben Schichten der jungfräulichen Erde ließ der Herr sich den edelsten Staub durch den Engel reichen und bildete den ersten Menschen daraus, und da er ihm eine lebendige Seele eingeblasen, ward der Rest jenes Staubes ein Fels der köstlichsten Edelsteine, worin alle Art und Kraft und alles Geheimniß jener zwölf Edelsteine vereinigt war, die in späteren Zeiten auf dem Brustschild und den Schulterspangen Laron's schimmerten. Dieser Fels ward mit Abam in das Paradies versetzet, und er wohnte bei ihm. Er war sein Altar, und von ihm aus sprach der Herr mit ihm. Als unsere ersten Eltern nach der Sünde aus dem Paradies auf die Erde gestoßen wurden, ward auch der Edelssteinselsen hinabgeworfen; er zertrünmerte und ward in vielen Theilen über die Erde zerstrent.

Als die Menschen nun Aleider empfingen, sich zu bededen, ward das Aleid Eva's mit Spangen von Einhorn, worin Körnslein dieses Edelsteins, auf den Schultern geschürzt. Wie nun jetzt im Herzen des Menschen Gutes und Böses, Rechtes und Linkes war, so war auch ein Widerspruch in die Trümmer dieses Felsens gekommen. Alle Stücke der linken Seite wirkten irdisch und leiblich, alle Trümmer der rechten Seite aber himmlisch und geistlich. — Wo die Menschen Altäre dauten, sügten sie Bruchstücke dieses Felsens hinein. Abel's Altar enthielt Trümmer der rechten, Kain's der linken Seite.

Die Töchter der Menschen suchten funkelnde Körnlein der linken Seite des Felsens, die schöner schimmerten, und schmückten ihre Schultern damit, wodurch sie bösen Zauber übten. — Ein großes Bruchstück des Felsens, das auf die Erde siel, hieß

Safrath und war bas Fundament bes wunderbaren Berges Kaf, der die ganze Erde umfaßt. Wer ein kleines Körnlein dieses Steines Sakrath besitzt, kann große Wunder thun. Roah in die Arche ging, trug sein Weib die Achselspangen Eva's auf ben Schultern. Nach ber Sündfluth waren die Trümmer jenes Felsens noch weiter zerstreut, und ber Funda= mentstein bes Berges Kaf, ber Stein Safrath, war heraus= gewälzt und lag im Lande Kanaan. — Abraham wußte, daß die linke Schulterspange Eva's in Laban's Familie in Mesopotamien war. Er felbst besaß nur bie rechte Spange, und er senbete seinen Anecht Elieser bahin, die Besitzerin dieses Rleinodes für Isaak zum Weibe zu holen. Als, nun dieser dort zum Brunnen tam, und Rebetta ben Krug von ber Schulter nahm, um ihm zu trinken zu geben, sah er, daß sie die Spange auf der Schulter trug, und erkannte daraus, daß sie die Frau Isaak's werden solle; denn die Trümmer des Edelsteinfelsens waren heilige Zeichen, wo sie sich fanden, und die Altväter suchten sie überall auf, und brachten sie zusammen, wie sie nur konnten, weil sie eine Prophezeihung hatten, wenn der ganze, bei Adam's Fall zertrümmerte und über die Erde zerstreute Ebelsteinfelsen wieder beisammen sei, werbe ein Tempel baraus gebaut werben, und in biefem sich die Berheißung erfüllen.

Unter den Geschmeiden und Armbändern, welche der Knecht Abraham's der Rebekka als Brautgeschenk am Brunnen anlegte, war auch das rechte Achselband, und da nun die beiden Edelsteine auf ihren Schultern ruhten, war eine große Anmuth, ein schönes Sbenmaaß leiblicher und geistlicher, zeitlicher und ewiger Kraft in ihr. Als später Rebekka dem Jacob den Segen Isaat's vor Esau verschaffen wollte, befestigte sie ihm das Kleid von rauhen Fellen mit diesen Spangen auf die Schultern, und da der Erstgeborene diese Kleinode tragen sollte, hielt ihn der blinde Isaat für Esau. Dieser saste Haß gegen Jacob und raubte ihm die linke Spange, sein Haß ward durch leibliches, irdisches Gebeihen viel ungestümer und gewaltiger.

Als Jacob nach Mesopotamien zog, um sich bei Laban, bem Bruder seiner Mutter, vor der Berfolgung Esan's zu retten, kam er an die Stelle Lus in Kanaan, wo der Stein Sakrath lag. Und da er sein Haupt darauf legte und schlief, sah er eine Leiter von der Erde dis zum Himmel; die Engel stiegen auf ihr auf und nieder, und von Oben gab ihm Gott die Berheißung. Da richtete er den Stein Sakrath auf und salbte ihn mit Del zu einem Altar, und er nannte den Ort Bethel. — Als Jacob mit Weib und Kind aus Mesopotamien zurücksehrte und sich mit Esau zu Mahanaim versöhnte, gab ihm dieser die linke Achselspange zurück, und Jacob wandelte wieder ruhig zwischen Beiden.

Von Jacob kamen nun diese Rleinode von Geschlecht zu Geschlecht bis zu dem hebräischen Manne, der sie nach der Zerstörung Terusalems nach Rom brachte und vor seinem Marterdode dem guten Kaiser Curio schenkte, von dem sie auf die Lehnstülden von Badutz gekommen sind. — Der Stein Sakrath, auf welchem Jacob die Himmelsleiter gesehen, hieß fortan Bethel und war lange Zeit ein Ort der Andetung, und es geschah viel Gnade dort. — Ueberall, wo man Bruchstücke des zertrümmerten Goelzteinsselsens aus dem Paradiese fand, richteten die Menschen sie, salbten sie zu Altären, und nannten sie Bethel, und Biele, welche nur Bruchstücke von der linken Seite des Felsens fanden und denen die Kenntniß der rechten nicht von Bater auf Sohn überliesert war, trieben Abgötterei bei denselben.

Der weise König Sakomo hatte einen Ring aus einem Edelssteine dieses Felsens, mit dessen Drehen am Finger er alle seine Wünsche erfüllen konnte. Es ist auch eine alte Sage, dieser Ring und die Achselspangen Rebekka's würden einst in den Händen eines Dieners des Messias zusammenkommen. Als der Tempel vollsendet war, wollte Salomon den Stein Sakrath in dessen Mitte

legen; aber seine Hände waren nicht mehr rein von Sünde und Abgötterei, und da er den Stein Sakrath berührte, zerbrach dieser in drei Stücke. Das eine Stück kam in den Tempel, wo es noch ruhet, das andere blieb zu Bethel, das dritte aber schenkte Salomo dem Könige Hiram von Thrus, der ihm den Tempel zu bauen geholsen. Das Stück, welches zu Bethel geblieben, ward nach Salomo's Tod, da sich das Reich gespalten, von dem König Ierobeam von Israel durch Götzendienst entweiht; er ließ das Bolk das goldene Kalb dort andeten. Das dritte Stück, welches mit Hiram nach Phönizien gekommen, wurde von den Phöniziern, die eine Colonie im Lande Calläzien in Hispanien hatten, wohin sie vielen Handel trieben, dorthin in eine Stadt Brigantium gebracht, und dort von ihren kunstreichen Meistern in den Thronstuhl des schottischen Königes Gothol angebracht, der hier darauf sitzend regierte.

Nachher ward dieser Stein Jacob's ungefähr 700 Jahre vor Christi Geburt durch den König Simon Breach nach Irland übertragen, und später 330 Jahre vor Christi Geburt durch ben König Fergus nach Schottland. Endlich im Jahre Christi 650 ließ ber Schottenkönig Kenneth den heiligen Stein in die Abtei zu Scone in der Herrschaft Perth bringen und in den Sitz eines künstlich gemalten Krönungsstuhles von hartem Holz einschließen. In unseren Tagen aber, vor 21 Jahren, im Jahre 1296, als Stuard I., König von England, den Schottenkönig Johannes Baillot besiegte, hat er den Stuhl nach London der St. Eduard's Rapelle in der Westminster = Abtei gewidmet, wo er als Krönungs= stuhl der englischen Könige bewahrt wird, und sind diesem Stuhle Pfleger bestellt, welches Amt bei ben Grafen Gothol aus bem Geschlechte der alten Schottenkönige ist. — Hier endet, was ich von den Kleinoben von Badutz durch die Chronik von Bänderen und den Carthophylax erfahren: —

Abend bes Johannistag. — Ich zog mit ben Orbens=

gespielen hinaus zur Bleiche; jebe führte eine Schaar Kinder, welche alle Reiser= oder Schilsbündlein trugen, jeder Schaar ward ein Blumenkranz vorgetragen. — Während ich bei den drei Fräulein in meinem Zelte war, das sie mir ganz mit Blumenkränzen bedeckt hatten, legten meine Gespielen die Reisernund Schilsbündel zu den Iohannisseuern zusammen. Das erste, mir zu Ehren, ordneten sie vor Iohannis Kapelle, welche am höchsten liegt. Ieder der acht Schaaren opferte ihre besten Reiser dazu, und Klareta hatte den schönen Blumenkranz geslochten, der darüber zwischen zwei Birkenstämmichen aufgehängt ward. Dann baute jede Schaar der Anhöhe entlang ihren Schilshausen auf und hängte ihren Blumenkranz darüber, so daß am Waldrand um die Bleiche her neun Hausen errichtet waren.

Alle Jungfrauen und Jünglinge ber Stadt zogen in ihrem schönsten But in Chören singend heran. Aus dem Walde kam nun auch die Kinderschaar mit dem Iohannisengel singend zur Kapelle gezogen. Die Sonne sank, noch brannte kein Licht, außer die Lampe in der Kapelle. Der Iohannisengel ward wieder wie am Morgen in den Blumenkranz mit seinem Lamme gesetzt, und seine rosigte Mutter Elisabeth kniete hinter ihm. Es sah gar lieblich aus, Alles war still und dunkel umher, nur Immel und seine Mutter schimmerten, denn Beiden hatte man so viele leuchtende Iohanniswürmchen in ihre Blumenkronen besestigt, als man nur sinden konnte.

Jacob von Guise sprach noch eine kleine Ermahnung über das heutige Fest und den Gebrauch dieser Feuer. Er sprach:
"Bei diesen Feuern sollet ihr gedenken, daß Iohannes nicht das Licht war, das in die Finsterniß leuchtete, sondern daß er Zeugniß davon gab, damit alle Menschen an das Licht glaubten; — ihr sollet denken bei diesen Feuern, daß Iohannes gesprochen: "Ich tause euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer tausen!" Und wenn

IV.

ihr durch das Fener springet, sollet ihr gedenken, daß wir Alle durch das Feuer der Läuterung gehen müssen. — Wohlan, so erwäget die Worte der ewigen Wahrheit: "Johannes war eine brennende Leuchte, ihr aber wollet eine kleine Weile in seinem Lichte fröhlich sein!"

Nach diesen Worten segnete Jacob von Guise eine Kerze, zündete sie an der Lampe an und überreichte sie der Mutter des Johannisengels. Diese gab sie dem Knaben hin und führte ihn zu den Reisern, die er mit der Fackel entzündete. Hoch auf prasselte die Gluth, wir ringten und reihten umher und sangen:

"Fenerrothe Röselein, Aus ber Erbe springt ber Wein, Aus bem Blute bringt ber Schein, Roth schwing ich mein Fähnelein!"

D, die schimmernden fröhlichen Kinder und Jungfrauen in ihrem Schmuck und der Blumenkranz über ihnen von der Flamme unter dem Sternhimmel beleuchtet! — Die rosigte Mutter mußte den Iohannisengel sest auf den Arm nehmen, er zappelte mit Händen und Füßen und wollte mit aller Gewalt durch das Fener springen. Wer kann sagen, wie hinreißend ihr blühendes Antlitz neben dem freudigen Engelskopf Immel's im Lichte des Feuers glühte. Es war, als ringe eine Rose mit einem Schmetterlinge, der sie fortreißen will in die Gluth. — Da eilte sie fort mit ihm zu dem zweiten Fener, daß er es entzünde, dann zum dritten und bis zum neunten, wo schon sein Wägelein harrte, in dem man ihn müde und entschlummernd in die Stadt zurücksührte.

Wie aber erging es mir? — Von allen vier Winden her lockten die Schallmeien der Hirten und der Gesang: "Fenerrothe Röselein," wo ich hindlickte, loderte ein Feuer auf, überall war ich hingerissen; es war, als sei ich ein ausgerüstetes Schiff mit allen Segeln dem Winde Preis gegeben, alle ernsten Erfahrungen der letzten Tage lagen zwar wie ein schwerer Ballast in mir,

und wie kräftige Anker waren sie ausgeworfen nach allen Seiten,
— aber die Tane waren zu schwach oder zu kurz, sie reichten nicht zum sesten Ankergrunde. Die Töne und Chöre hoben und wiegten mich mit stets höher schwellenden Wogen, die rings um bis zum setnsten Hintergrunde sich mehrenden Feuer, von hüpsenden Schatten umkreist, locken mich, alle Winde füllten meine Segel und rissen mich dem schimmernden Ziel entgegen.

Ja, ich armes Rind von Hennegau war gleich einem Schmetterlinge, bem bas Feuer als ein offenes Thor, zu bem Garten aller leuchtenden Lust aus der traurigen Nacht führend, erscheint, und der sich hineinstürzt. Deffentlich schäme ich mich barüber, und ganz heimlich freue ich mich, daß es Alle gesehen haben, wie mich die allgemeine Freude überwältigte, wie der Sturm einen Boget fortreißt. "Feuerrothe Röselein" lockten alle Chöre und antwortete meine Seele. - Mir blieb die Zeit nicht, zu fragen: "Was fagt bas fromme Hühnlein bazu, ober was macht bas Büblein?" — Auf die Frage aber: Was that bas arme Kind von Hennegau? antworte ich: Es freuzte die Hände ehrerbietig auf die Schulterbander, als bitte es um deren Schut; es rief: "Feuerrothe Röselein!" und sprang freudig die Erste burch bas Feuer, und riß, wie üblich, im Sprung eins ber Röslein ab, welche an rothen Wollfäben von dem großen grünen Kranz über jedem der Feuer niederhingen. Drüben flog ich einer Jungfrau in die Arme, ich wußte nicht welcher, so schnell riß ich mich los und sprang burch bas zweite Feuer. Und wieder fingen mich schützende Arme auf, und wieder entriß ich mich ihnen und sprang über das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente und achte Feuer, und an jedem rif ich ein Röslein vom Kranz, und alle Anberen sprangen mir nach.

Hier aber ruhte ich wieder an einem sorgenden Herzen. Es war Alareta, die mir immer vorgeeilt war und mich aufgesfangen hatte. Jest aber ließ sie mich nicht so schnell entwischen. Sie trocknete mir den Schweiß von der Stirne, hüllte mich in ihren Mantel und sprach: "Ameh, komme zu Athem, welcher Eifer ergriff dich? D lasse es gut sein! Sieh, dort ist das neunte Feuer, und alle deine Jungfrauen sind zurückgekehrt; denn es ist ein allgemein bekannter Aberglaube unter dem Bolke, ein Mägdlein, das über neun Iohannisseuer springe, werde in diesem Jahre noch heirathen."

3ch bankte Klareta herzlich, daß sie mich zurückgehalten, benn fonst ware ich schon über diefem neunten Feuer brüben gewesen, und was hätten dann die Leute von mir gedacht? Denn keine Jungfrau, welche über die acht frilheren Feuer gesprungen, sprang über dieses, um nicht der larmenden Nederei ausgesetzt zu fein. Mich verdroß der Aberglaube, ich war so schön im Zuge, ich wäre gern nochmals gesprungen. Ich sprach zu Klareta: "Komm führe mich in mein Bleichzelt, sonst stehe ich dir für Nichts gut, benn mir ist, als stede mir noch ein Sprung in ben Füßen." Wir mußten aber, um bem neunten Feuer auszuweichen, bas am Ende eines Hohlweges brannte, eine Strecke zurückgehen. Sieh, da tam uns Gluth und Jauchzen entgegen; in schnellem Laufe trieben die jüngeren Bursche ein mit Stroh und Reisern umwideltes, großes, brennendes Rad in den Hohlweg auf bas Feuer los; vor bem Rade her floh eine Schaar von muthwilligen Mägblein, welche sie nedend gegen das neunte Feuer hintreiben wollten. Es war kein Ausweg für mich zwischen bem Rab und bem Feuer. Klareta warf sich in einen Busch, mich trieb bie Schaar ber Mägdlein vor sich her. Ich war früher am Ziel und im schnellen Sprunge über die Flamme hinaus, und hatte nun auch das neunte Röslein erobert und in meinem geschürzten Bortuche bewahrt.

Man erkannte mich nicht in Klareta's Mantel. Ich eilte aus dem Getümmel und traf bald mit meinen Gespielen zusam= men, welche singend mit ihren Kinderschaaren zur Stadt zurück= zogen und mich an meinem Schlafzelt auf der Bleiche verließen.
— Die Schwestern Klareta's, welche auf der Bleiche wachend zurückgeblieben waren, boten mir vor meinem Zelte gute Nacht, klisten mir die Hände und verließen mich.

In bem Zelte fand ich Klareta. Sie faß bicht neben bem Eingang an der Erbe. Ich sah sie, wentete mich aber nicht zu ihr. Bon Thau benetzt, legte ich Klareta's Mantel ab und andere Schuhe an und stand einige Augenblide ftumm vor bem kleinen Tisch, auf welchem meine Leuchte vor einem schönen Johannisblumentopf brannte und eine Schüssel mit Brod und Früchten aufgetragen war. Klareta hatte fitr Alles gesorgt. Wie ich so stand, umfaßte sie meine Füße und sagte: "Gott sei Dank, daß du da biff chne Unfall!" Run nahm sie die neun Röslein aus meiner Schürze und legte sie auf einen Teller. "Sie sind gesegnet," sprach sie, "die Mägblein und Frauen tragen sie an den rothen Wollfäben am Halfe, bas beutet auf bas Blut Johannis bei seiner Enthauptung. Sie tragen sie in frommer Hoffnung, Gott möge fie durch die Fürbitte des heiligen Täufers vor dem Beits-· tanz und allen Rervenübeln bewahren."

Ich schenkte die neun Röslein der Klareta, weil ich, Gott sei Dank, nie eine Spur solcher Krankheiten gehabt; sie dankte herzlich. Ich war gar einsilbig, ich war ermüdet und trotz meiner bestigen Theilnahme an der Iohannislust innerlich schwer und traurig. Noch immer bewegte mein Herz der Festjubel durch Musik, Gesang, Janchzen und Feuer, die in mein Zelt hereinsklangen und schimmerten, und doch trauerte ich und konnte nicht deutlich sagen: um was. — Es ist ein Hang nach Unabhängigkeit in mir, der mich verschließt, wenn er gesesselt ist. — Es war so viel Außerordentliches über mich gekommen, daß ich alle Aeußerung unterdrückte, aus Furcht irgend Iemandem eine Gewalt über meine Seele zuzugestehen.

"Soll ich das Nachtgebet mit tir beten?" fragte Klareta.

-,36 will allein beten," antwortete ich und stand auf; da verließ sie das Zelt. Ich betete vor meinem Lager kniend und sie brans unter dem Sternhimmel. Als sie durch meine Bewegung vernahm, daß ich geendet, fragte sie um die Erlaubniß, zu mir zu kommen. Ich gestattete es. Sie brachte ein Gefäß mit lauwarmem Waffer und fette es zu meinen Füßen vor mein Lager, auf dem ich saß. Stillschweigend ließ ich mir die Haare von ihr flechten, ich war in einem dumpfen Hinbrüten, das nur bann und wann das ferne Singen : "Feuerrothe Röfelein!" unter= brach. Klareta wusch mir die Füße; ich bedurfte es, sie hatte es gefühlt, ich nicht begehrt. Als sie aber ihre langen Haare auflöste, um mir die Füße bamit zu trodnen, weigerte ich mich bes Dienstes. Sie aber flehte: "D, laffe es geschehen, diese Haare haben mir bis jetzt nur zur Gitelfeit gedient, o, laffe mich einen Dienst der dankbaren Liebe mit ihnen verrichten, damit sie doch ein Berbienst haben, wenn sie mir nun bald abgeschnitten wer= den!" — Ich fügte mich ihrem Willen, aber ich war boch hart gegen sie, indem ich ihre Hoffnung zum Kloster gar nicht zu kennen fchien und zu ihr sprach: "Du wirst boch beine schönen Haare nicht abschneiben lassen?" — Das that ihr weh, ich fühlte ihre Thränen auf meine Fliße rinnen. Da sprach ich: "Ich muß mir felbst helfen, sonft erneust bu bas Fußbab." Da faste ich ihre Haare und trodnete meine Füße. — Ich weiß nicht welches Gefühl mich erschütterte, als ich ihre Haare faßte. Ich hatte sie unaussprechlich lieb: - bas heißt, ich hätte biefe Reigung getöbtet, wenn ich sie ausgesprochen. — "Gieße bas Wasser hinaus," sprach ich, "damit die Gräslein und die Ganseblumchen auch etwas von bem Feste haben; es war so heiß heute, sie fanftigen ja alle unfre Schritte mit solcher Liebe. Wir nehmen es an, als verbienten wir es, und treten sie mit Füßen, als verdienten fie bas; so muß man nicht fein."

Da ich nun hörte, daß sie bas Wasser ausgoß, sprach ich

vernehmlich: "Ach, wie das erquicket! Klareta, gib mir auch zu trinken." — Sie reichte mir ein Glas frisches Wasser, und hielt mir es erst durch eine Deffnung des Zeltes gegen den Sternshimmel, damit ich seine Klarheit sehe. — "Das ist klar wie Klareta," sagte ich, und trank und gab ihr den Rest, und hatte das Gefühl, gar liebreich gewesen zu sein, schämte mich auch gat nicht, sondern lächelte, wie sehr ich die Tugend gegen die Gänseblümchen empfahl, die ich gegen Klareta vernachlässigte.

- Ich ftreckte mich bann zum Schlafen aus, und ba Klareta sich schweigend zu meinen Füßen legte, merkte ich es wohl, that aber nicht bergleichen. Ich träumte benfelben Traum wie gestern, nur burch die vielen Eindrücke des Abends und mein Wiffen von ber Bebeutung ber Kleinobien noch lebhafter und banger, Rlareta träumte dasselbe zugleich und weckte mich abermals mit ängstlicher Theilnahme. Wie gestern erzählte sie mir weit mehr aus meinem Traume, als ich ihr mitgetheilt hatte. Zum Beifpiel sagte sie mir heute: "Die Löwen wollten bich hinausführen auf die Heide, auf das Moos, da folltest du die Kibige hüten, aber bes Hahnen Schrei hat die Löwen verscheucht und Berena ift mit bem frommen Hühnlein gekommen; benn nicht die Ribigen follst du hüten in der Buste; nein, einen ganzen Sof schöner bunter Hühnchen, - nein, viele liebe, lustige, reine Lämmer, nein, viele fromme, freudige Kinder — und Friede wird wohnen auf beinen Schultern und Salomonis Ring wird bir erfüllen alle beine Bünsche; aber stifte uns ein Kloster Lilienthal, baß wir für bich beten, benn es ift Gefahr auf beinen Wegen."

Bei diesen Worten umfaßte sie wieder meine Füße und schien sehr bewegt. Ich aber sagte zu ihr: "Klareta, sei nicht so ungestim, das macht mich ganz trank; durch neun Feuer bin ich gesprungen, und doch bin ich viel kälter als du, die mich nach acht Feuern in den Armen auffing. Es ist in diesen Tagen so Vieles über mich gekommen, auch ist mir so traurig und schwer,

als solle ich bald von Allem scheiben, was mir lieb und theuer ift. Als ich so burch die neun Fener springen mußte, war es mir, ols follte ich Alles in mir verbrennen, was mich noch fegle. - Ich habe den Orden der freudig frommen Kinder gestiftet; daß ich fromm sei, gebe Gott! aber frendig bin ich nicht mehr. D Klareta! ich will ja das Kloster Lilienthal stiften, aber bu siehst boch wohl selbst ein, daß bas tägliche Thun auch sein Recht hat und ein reiner Boben nöthig ist, um eine wichtige Sache würdig zu beginnen. So wirft du dann auch wohl fühlen, daß ich nothwendig erst meine große Bäsche wieder von der Bleiche in ten Schränken haben muß, ehe ich an fo etwas mit Rube denken kann; hilf mir schön morgen früh, wenn wir fertig, wollen wir sehen, wie es mit dem Kloster wird. Gute Nacht, jett bin ich mübe!" — Da ging Klarcta gegen die Thüre des Zeltes, aber sie kehrte nochmals um und sagte: "D, meine Herrin, senke boch einschlafend bein Haupt zur rechten Seite, auf bag bir bas Kleinod Friede gebe!" — Ich nickte und sie schied. Ich wollte thun, wie sie gebeten, aber entschlummernd that ich bas Gegentheil und erwachte unter Thränen.

St. Eligiustag nach des Täufers Tag. — Hente früh weckten mich meine Gespielen mit liebem Gesang; als ich zum Zelte heraustrat, hing alles mein Geräthe schon auf den Leinen und wehte der aufgehenden Sonne entgegen. — Klaveta und die Schwestern hatten nicht geschlafen, und Alles so geordnet. Um acht Uhr war Alles in Körben in das Schloß gefahren, und nun strichen, plätteten und falteten wir Alle emsig darauf los. Wir waren sechs und dreißig Mägdlein in drei Hallen arbeitend. Es war eine rechte Freude, Alles war schneeweiß und lind. St. Iohannis Thau hatte mit vollem Segen gewirkt. Ich habe noch nie eine so gesegnete Wäsche gehabt. Noch vor Abend war Alles aufgeschrieben und in den Schränken.

Nachdem wir ein kleines Mahl eingenommen, führte ich Alle

in den Grafensaal, wo Jacob von Guise und mein Kanzler mit ber Stiftungsurkunde von Klofter Lilienthal im Ländchen Badut, die ich ihnen zu verfassen befohlen hatte, unsrer warteten. begab mich mit den Ordensgespielen in meine Kleiderkammer und legte meinen Grafenmantel an und setzte bie Krone auf; bann trat ich von meinen Gespielen begleitet in ben Caal und setzte mich auf den Grafenstuhl. Die drei Fräulein zur Lilien knieten vor mir auf bem Teppich. Der Kanzler verlas die Urkunde, in welcher ich ben drei Schwestern zur Lilien: Felber, Biefen und Garten und mancherlei Zehnten anwies, um eine kleine Klostergemeinde zu erhalten; zugleich befahl ich meinem Ranzler, in Babut den drei Fräulein ein Kloster mit Kirchlein und Garten und allem nöthigen Zubau in die Nähe ber Hütte Ilirgo's aus meinen Mitteln zu errichten. Dem Kloster legte ich bie Pflicht auf, auf meinem Grabe brei weiße Lilien zu erhalten und den Braut = und Leichenzügen jeder meiner weiblichen Nach= tommen, welche bie Lehnstleinobe von Babut tragen, brei Schwe= stern bes Klosters mit weißen Lilien folgen zu lassen. Ordensregel überließ ich ihnen und Jacob von Buise, und stellte sie unter das Kloster Bänderen. Ich empfahl ihnen zur Auf= nahme in ihre Regel Gebet und Arbeit, namentlich Erziehung verlassener Mägblein, weil sie selbst solche waren, und Erbarmen gegen bie nachgelassenen Töchter ber Kreuzfahrer. Ihr Haupt= geschäft sollten sie bie Weberei zum Kirchenschmuck bei Rlareta sein lassen. Auch bestellte ich eine große Tapete, die Geschichte des Kaisers Curio vorstellend, und versprach ihr reichlichen Lohn in bas Kloster.

Nachdem der Kanzler Alles dieses gelesen hatte, reichte er mir die Urkunde. Ich siegelte sie mit dem Kleinode der rechten Achselspange und überreichte sie Klareta, die sie küßte, und eben so ihre beiden Schwestern; dann nahten sie mir, berührten meine rechte Schulter mit der Stirn, ich umarmte sie und verließ den Saal.

St. Johannis und Pauli, ber Wetterherren Tag. — Ich ging vor Tag mit einer vertrauten Kammerfrau zu des Täufers Kapelle, von den drei Fräulein Abschied zu nehmen. Ich hatte ihnen einige Rosse und Knappen bahin bestellt. Jacob von Buise wollte sie geleiten, um ihnen in Babut Alles einzu= richten. Sie sollten in ben Frauenklöftern seines Ordens unter= wegs einkehren. Nachdem er den Gottesdienst gehalten, gab er uns ben Segen. — Man führte die Rosse voraus, ich geleitete sie eine Strecke in den Wald. Klareta folgte still in einiger Entfernung, ich redete mit Jacob von Guise. Als die Stelle da war, wo die Rosse ihrer harrten, und ich bereits Allen die Hände geboten hatte, wendete ich mich, auf dem Punkte zu scheiben, zu Klareta und fragte: "Wo warst du denn geblieben?" — Sie sprach: "Ich überbachte Alles, was wir in biesen Tagen erlebt und was du erfahren, und betete in deine Fußstapfen, gedenke des Traumes!" Dann warfen sich die brei Schwestern auf die Knie, dankten und reisten von dannen. Ich eilte aber nach Haus, benn bei ben Worten Rlareta's: "Gebenke bes Traumes!" fiel mir ein, daß ich die verflossene Nacht viel von ber amaranthseidenen Decke von Hennegau geträumt hatte, welche zu dem Brautschatze meiner Mutter gehörte, und auch über ihr Barabebett gebreitet gewesen ift.

Was ich von dieser Decke geträumt, wußte ich nicht mehr; aber die Mahnung Verena's bei ihrem Abschied, ich solle besonzers auf die Decke achten, und die Stimme des frommen Hühnsleins bei dieser Mahnung sielen mir gar sorglich auf das Herz.
— Ich war in Sorgen um die Decke, ich erinnerte mich nicht, die Decke gestern Abends bei dem Einräumen des Geräths an der gewöhnlichen Stelle im Schranke gesehen zu haben. Ich war gestern so gestört durch die vielen Erfahrungen. Ich eilte schnell nach Haus und war so voll Sorge um die Decke, daß ich die mich begleitende Kammersrau nicht zu fragen waste:

ob sie die Decke gesehen? — Im Schlosse durchsuchte ich alle Schränke und Behälter — die Decke fand sich nicht. — Das machte mich ungemein traurig.

Diese Decke war mir immer bas rührendste unter allmeinem Besitze gewesen; ich hatte die bleiche erhabene Gestalt meiner Mutter zum letzten Mal auf ihr erblickt. Sie war eine Art Schatz in ber Familie, es hingen allerlei Weissagungen mit ihr zusammen, die mir nie ganz eröffnet wurden. Die Mutter hat mir sie oft gezeigt; ja, sie hat sie auch ausgebreitet, und mit mir darauf kniend mich beten gelehrt. Sie pflegte dann zu fagen: "D, herzliebe Amen, bu stickest mir fo viele Tapeten und nähest allerlei Bildwert zu meiner Freude, hilf mir diese Dede mit Gebet zu verzieren. Wir wollen sie schmucken mit Blumen der Andacht, daß sie blühet wie ein Blumenbeet, und darin will ich ruhen im Tob, und auch du sollst auf dieser Decke sterben. D, hüte die Decke, lasse sie nicht entkommen!" — Alles das fiel mir peinigend ein, und ich suchte sie von neuem vergebens. Als ich nun endlich meine Kammerfrauen nach ber Decke fragte, sagten sie, allerdings sei die Decke mit auf die Bleiche gekommen, um burch den Johannisthau vor Mottenfraß geschützt zu werben, sie hätten sie aber bei bem Rückzug in die Stadt nicht mehr gesehen, und seien ber Meinung gewesen, daß sie in mein Schlafzelt gebracht worben.

Ich schwieg, um sie durch den Verlust nicht zu schrecken. Ich suchte einsam nochmals in allen Winkeln des Schlosses- und wurde von Minute zu Minute trauriger und sehnsüchtiger nach der Decke. Ich suchte sogar, wo sie kaum Raum hatte zu ruhen. — Ich öffnete eine kleine Lade meiner Mutter, welche ich seit meiner Kindheit nicht geöffnet, denn sie beschämte mich, und auch jetzt besiel mich eine große Angst, und geschah mir etwas sehr Seltsames.

Ich will hier niederschreiben, was mir als Kind mit dieser

Labe geschah. — Meine Mutter bewahrte mancherlei But barin, unter anderm lag ihr Brautfränzchen von feinen, feinen amaranth= farbenen Seidenröschen und Perlen geflochten- und ein Besatz des Brautkleides darin, der für mich etwas ganz hinreißendes hatte. Um Bauschen von weißem feinstem Spitzengewebe schlangen fich abwechselnde Gewinde von unaussprechlich feinen, zierlichen kleinen Blümchen aus bunter Seibe um Silberbraht gewickelt; hie und da blitzte ein Sternchen oder saß ein kleines Bögelchen einem Nestchen, worin brei Berlen die Gier vorstellten. Seit ich das zum ersten Male gesehen, konnte ich es nie wieder Dieser Schmuck webte sich in meiner Kindheit Tags und Nachts in meine Gebanken, ich nannte ihn den himmels= garten. Manches Marienkäferchen ließ ich burch bas Schluffelloch in die Lade laufen, und bachte, wie wunderglücklich es da brinnen in dem Himmelsgarten herumirren werde. Ja, ich selbst wünschte nichts sehnlicher, als mit ihm hineinschlüpfen zu können, und oft wandelte ich im Traum in diesen Labyrinthen von zierlichen kleinen Blumen umher, und erlebte bort die artigsten Geschichten.

Als ich mich einmal ungemein nach dem Anblicke dieses Paradieses sehnte, schlich ich um die Lade und berührte den Deckel — und sieh da, er war offen und ich öffnete. Die Wunderdinge lagen vor mir, ich unterlag der Versuchung, ich nahm einen Theil des Blumenwerks, es war das Bruststück. Mein Herz pochte, meine bebende Hand irrte, weiter suchend, zwischen den sich deckenden Lagen des Besatzes umher, und mich saßte ein großer Schreck; ich fühlte, als begegne mir eine andere Hand und schiebe mir einen Ring an den Finger; wie der Blitz zuckte ich mit der Hand zurück, schlug den Deckel zu und eilte mit dem Bruststück in meine Kammer, und versteckte es in meinem Bett.

Ich konnte nicht erwarten, bis ich zu Bette ging, ich heftete mir den kleinen Himmelsgarten im Dunkeln mit Nabeln auf mein Nachtjäcken. Ach, wohl mit Nabeln, sie stachen mich in ber Nacht, ich konnte nicht ruben, mein Gewissen stach mich. Ich hatte zum ersten Mal etwas entwendet, und doch hatte ich diese Tändeleien so lieb, so lieb; mein Herz pochte so laut und bang, daß ich es hörte. Ich wagte diesen Schmuck nicht zu berühren, ich zitterte immer, jene Hand möge mir entgegen= Ich entschlief unter Thränen und kommen mit bem Ringe. träumte immer von bem Himmelegarten, wie ich barin herum= irre, und endlich, daß jene Hand wirklich in ber meinen rube; da stachen mich wieder die Radeln und ich erwachte. Der Tag schimmerte in die Rammer, die ersten Strahlen streiften über mein Bettchen durch bie kleinen Blumchen bes geraubten Para= dieses zu meinen Augen. Ich schaute bang durch die kleinen Blumen gerade vor mich hin, ich wagte nicht links, nicht rechts zu bliden; ich fühlte Etwas schwer auf meinem Herzen, ich war so bang wegen ber Hand mit dem Ringe; endlich schob ich meine Hand nach der Stelle, wo mich eine Nadel stach, um diese heraus zu ziehen; - aber welch ein Schrecken! wirklich faßte eine Hand die meinige fest, und eine Stimme sprach: "Halt ben Dieb!"

Mit welcher Angst versteckte ich mich unter die Decke, aber ich war bald losgewickelt und sah zu meinem Troste Berena vor mir. Ein sorglicher Traum hatte sie zu mir geführt. Sie fand mich in sieberhafter Aufregung, sie legte mir die Hand aufs Herz, da begegnete sie meiner Hand, und ergriff sie. Sie kannte meine Begierde zu diesem Putze, den ich entwendet, und nahm mir das Paradies wie einen Stein vom Herzen, um es wieder zu verschließen. Ich weinte bitterlich an ihrem Hals um mein Unrecht. — "Kind," sprach sie, "du hast ein Stücken Paradies verloren, das mußt du beichten. D sage es selbst der Mutter, sie wird dir gern verzeihen. — Kind, das fromme Hühnlein weiß Alles." — Da legte sie mich auf die rechte

Seite. Ich umarmte sie und flüsterte die gewohnte Frage ihr schluchzend ins Ohr: "Was macht das Büblein?" "Es macht sein Sach wieder gut," erwiederte sie, "das thue du auch!"
— Da verließ sie mich. — Erst jetzt, da ich weiß, daß das Büblein für den Ersatz seines Diebstahls büste, verstehe ich, was Verena damals mit den Worten sagte: "Es macht sein Sach wieder gut, das thue du auch!"

Ich hatte diese Lade seitdem nicht wieder berühret; die liebe Mutter war schon in das wahre Paradies eingegangen, dieses kindische Paradies der Tändelei, dessen Bersuchung ich als Kind unterlag, war nun mein Eigenthum, ich hatte es seitdem nicht mehr gesehen. — Als ich die Lade öffnete, um nach der Decke zu suchen, als ich alle die artigen Blümchen wiedersah, kam mir Alles wieder lebhaft in Erinnerung. Ich nahm das amaranthsarbene Brautkrönchen heraus, und setzte es auf, ich nahm das Bruststück, und steckte mir es vor, ich schob wieder meine Hand zwischen diese Dinge in die Lade; und war es Wahrheit, war es Täuschung? — Die Hand mit dem Ringe begegnete wieder der meinigen — ich zuckte zurück wie damals und schlug die Lade zu. — Ich kam die Zimmer durchirrend auf die Stelle, wo ich mit der Mutter auf der verlornen Decke kniend gebetet hatte, ich sah umher, als könne sie noch da liegen.

Die untergehende Sonne stand tief am Himmelsrand und blickte durch die Fenster herein; ich sah heftig in sie hinein, als wollte ich die rothe Decke in ihr suchen. Da ich aber meine Augen von dem Sonnenseuer geblendet wegwendete, schwebte nun ein rother Fleck vor meinen Blicken, wohin immer ich auch schaute. Ich ließ meine Augen, als wolle ich diesen rothen Fleck zwischen Gras und Blumen abstreisen, eine Weile über die thauigte Wiese hin und wieder schweisen, welche vor meinem Fenster in den schrägen Strahlen der Abendsonne wie ein Schmaragd schimmerte, und sieh da! — o Freude! ich sah bald einen tiefrothen

Fleck baranf funkeln, welcher der Bewegung meiner Augen nicht folgte, sondern fest ruhte. — Die Decke, die liebe Decke! rief es in meinem Herzen. Ich schaute schärfer hinaus, sie war es, gewiß, gewiß; der Wind hatte sie wohl von der Bleiche dahin geweht. D, wie war ich froh. Schon begann ich zu singen:

"Fenerrothe Röselein, Aus der Erde springt der Schein, Aus der Erde dringt der Wein; Roth schwing ich mein Fähnelein."

Schon wollte ich hinab durch den Garten hinanseilen, als mich die Abendglocke unterbrach; man läutete den Engel des Herrn. Ich stand still und betete den englischen Gruß, und indemich immer hinaus nach dem rothen Flecken sah, wurde mein Herz gar tief bewegt, und ich gedachte des Abends auf der Bleiche mit Klareta und sang unter Thränen:

"O Stunde, da der Schiffende bang lauert Und sich zur Heimath sehnet an dem Tage, Da er von süßen Freunden ist geschieden, Da in des Pilgers Herz die Liebe trauert Auf erster Fahrt, wenn ferner Glocken Klage Den Tag beweinet, der da stirbt in Frieden!"

Ich war aber nun wegen der Decke beruhigt. Ich schob es noch ein Weilchen auf, die Decke auf der Wiese zu holen, ich wußte ja, daß sie dalag, und so setzte ich mich, um meine Tagesordnung nicht zu verletzen, wie immer, nach dem Abendgeläute an mein Tagebuch, um dis hieher zu schreiben; die Nächte auf der Bleiche hatten mich ohnedies schon gezwungen, Manches nachzuholen.

Jetzt aber blide ich wieder hinaus nach der Decke, sie schimmert noch roth im letzten Strahle der Sonne, jetzt will ich hineilen allein durch den Garten und will auf der Decke der Mutter gedenken, ihr Brautkrönchen habe ich auf dem Haupte,

-,3ch will allein beten," antwortete ich und stand auf; da verließ sie das Zelt. Ich betete vor meinem Lager kniend und ste brand unter bem Sternhimmel. Als sie durch meine Bewegung vernahm, daß ich geendet, fragte sie um die Erlaubniß, zu mir zu kommen. Ich gestattete es. Sie brachte ein Gefäß mit lauwarmem Wasser und setzte es zu meinen Füßen vor mein Lager, auf dem ich saß. Stillschweigend ließ ich mir die Haare von ihr flechten, ich war in einem dumpfen Hinbrüten, das nur bann und wann das ferne Singen: "Feuerrothe Rösekein!" unter= brach. Klareta wusch mir die Füße; ich bedurfte es, sie hatte es gefühlt, ich nicht begehrt. Als sie aber ihre langen Haare auf= löfte, um mir die Füße damit zu trodnen, weigerte ich mich bes Dienstes. Sie aber flehte: "D, lasse es geschehen, diese Haare haben mir bis jest nur zur Gitelfeit gedient, o, laffe mich einen Dienst der dankbaren Liebe mit ihnen verrichten, damit sie doch ein Berbienst haben, wenn sie mir nun bald abgeschnitten wer= den!" — Ich fügte mich ihrem Willen, aber ich war doch hart gegen sie, indem ich ihre Hoffnung zum Kloster gar nicht zu kennen schien und zu ihr sprach: "Du wirst boch beine schönen Haare nicht abschneiben lassen?" — Das that ihr weh, ich fühlte ihre Thränen auf meine Ffiße rinnen. Da sprach ich: "Ich muß mir felbst helfen, sonst erneuft bu bas Fußbab." Da faßte ich ihre Haare und trodnete meine Füße. — Ich weiß nicht welches Gefühl mich erschütterte, als ich ihre Haare faßte. Ich hatte sie unaussprechlich lieb: - bas beißt, ich hätte diese Reigung getöbtet, wenn ich sie ausgesprochen. — "Gieße das Wasser hinaus," sprach ich, "bamit die Gräslein und die Ganseblumchen auch etwas von dem Feste haben; es war so beiß heute, sie fänftigen ja alle unfre Schritte mit solcher Liebe. Wir nehmen es an, als verbienten wir es, und treten sie mit Füßen, als verdienten sie bas; so muß man nicht fein."

Da ich nun hörte, daß sie bas Wasser ausgoß, sprach ich

vernehmlich: "Ach, wie das erquidet! Klareta, gib mir auch zu trinken." — Sie reichte mir ein Glas frisches Wasser, und hielt mir es erst durch eine Deffnung des Zeltes gegen den Sternshimmel, damit ich seine Klarheit sehe. — "Das ist klar wie Klareta," sagte ich, und trank und gab ihr den Rest, und hatte das Gefühl, gar liebreich gewesen zu sein, schämte mich auch gat nicht, sondern lächelte, wie sehr ich die Tugend gegen die Gänseblümchen empfahl, die ich gegen Klareta vernachlässigte.

- Ich ftreckte mich bann zum Schlafen aus, und ba Klareta sich schweigend zu meinen Füßen legte, merkte ich es wohl, that aber nicht bergleichen. Ich träumte benselben Traum wie gestern, nur burch die vielen Eindrücke des Abends und mein Wissen von ber Bebeutung ber Kleinobien noch lebhafter und banger; Klareta träumte dasselbe zugleich und weckte mich abermals mit ängstlicher Theilnahme. Wie gestern erzählte sie mir weit mehr aus meinem Traume, als ich ihr mitgetheilt hatte. Zum Beifpiel sagte sie mir heute: "Die Löwen wollten dich hinausführen auf die Heide, auf das Moos, da solltest du die Kibige huten, aber des Hahnen Schrei hat die Löwen verscheucht und Berena ift mit bem frommen Hühnlein gekommen; benn nicht die Ribigen follst du hilten in der Buste; nein, einen ganzen Hof schöner bunter Sühnchen, — nein, viele liebe, lustige, reine Lämmer, nein, viele fromme, freudige Kinder — und Friede wird wohnen auf beinen Schultern und Salomonis Ring wird dir erfüllen alle beine Bünsche; aber stifte uns ein Kloster Lilienthal, baß wir für bich beten, benn es ift Gefahr auf beinen Wegen."

Bei diesen Worten umfaßte sie wieder meine Füße und schien sehr bewegt. Ich aber sagte zu ihr: "Klareta, sei nicht so ungestüm, das macht mich ganz krank; durch neun Feuer bin ich gesprungen, und doch bin ich viel kälter als du, die mich nach acht Feuern in den Armen auffing. Es ist in diesen Tagen so Vieles über mich gekommen, auch ist mir so traurig und schwer,

Mund zuhielten, mich auf ein Roß zwischen sich banden und mit gewaltsamer Eile, immer nur des Nachts von Wald zu Wald reitend, sern von Hennegau entführten. Mein Hilfsgeschrei verhinderten sie durch die Drohung des Todes. Schon weit entfernt von meinem Vaterlande fragte ich sie: "Wohin führt ihr mich?" Da erwiederten sie spottend, wie wir geträumt: "Auf die Haide, aufs Moos, da sollst du uns die Kibitze hüten!"

Ich ergab mich in mein Schicksal. Ich vertraute bem guten Ausgange des Traumes und betete für diese Elenden, daß Gott sich ihrer erbarmen möge, wenn der Hahn über sie komme; und dieser blieb nicht aus. — Ich erkannte alle Gegenden auf der Reise wieder, die ich im Traume gesehen. Endlich nahten wir im Wald einer Linde; ich kannte sie wohl. Da sprachen sie zu mir: "Entweder mußt du schwören einen von uns Dreien zum Gemahle zu nehmen, und ihn zum Grafen von Hennegau und Vadutz zu machen, oder du mußt uns die Kleinodien von Vadutz von deinen Schultern geben, dann magst du heim ziehen."

Da ich keines von Beiden eingehen wollte, wollten sie mir-bei der Linde die Achselbänder von den Schultern reißen; mein Geschrei erfüllte den Wald. Ich slehte zu Gott: "D, sende den Hahn, die Löwen zu vertreiben; ich gelobe, so es dein Wille, wenn er mich rettet, den Ring demüthig von ihm zu empfangen!" Da brach ein Ritter hervor mit einem lebendigen schwarzen Hahn auf dem Helme, sein Schwerdt schlug meine drei Feinde nieder und der Hahn krähte siegreich auf seinem Helm. Er half mir, er tröstete mich, er saß bei mir unter der Linde, er sah mich freundlich lächelnd an und drehte einen kostbaren King an seinem Finger, leise Worte murmelnd.

Ich wußte schon Alles aus dem Traum und that mir eine unwahre Gewalt an, seinen Ring nicht anzunehmen; ich ergab mich der schützenden Kraft des Achselbandes, ich neigte das Haupt auf die rechte Schulter. Aber leider saß er mir zur rechten, unwillfürlich streckte ich ben Ringfinger aus, und ber Siegelring Salomonis umfaßte ihn, und das arme Kind von Hennegan war die verlobte Braut des Raugrafen Gockel von Hanau auf Gockelsruhe.

Das Brautfrönchen ber Mutter hatte ich auf dem Kopfe, das Paradiesgärtchen vor der Bruft, seit ich entführt ward; mir fiel ein, wie ich einmal als Rind geglaubt, ba ich in biefem Schmucke herum fühlte, es begegne mir eine Hand mit einem Ringe. Das war also nun auch erfüllt. Und noch mehr — im Augenblicke, ba der Ritter mir den Ring an den Finger stedte, frahte ber schwarze Hahn Alektryo auf seinem Helm und flog nieder gegen ein Gebusch, aus welchem Verena mit bem frommen Huhnlein Gallina hervortrat, das sie in ihrem langen Korbe trug. kannst dir meine Freude denken. — Sie war am Johannisvor= abend wie gewöhnlich zur Höhle Salmo's gewallfahrtet, das fromme Hühnlein aber war weiter und weiter gelaufen bis hieher, und die gute Verena, die bas - Hühnlein verstand, mar gefolgt. Als Berena vor mir stand, sprach sie: "Goldne Amen, ich brauche bich nicht zur rechten Seite zu wenden, du bist schon selbst dahin gewendet, das fromme Hühnlein hat mich hergeführt, es weiß Alles." Da fragte ich wie gewohnt: "Was macht das Büblein?" und sie erwiederte:

> "Es hat sein Sach gemacht, Es hat sein Sach gut gemacht; Du hast sein Bündlein zugemacht, Es hat es freudig heimgebracht. Hat angeklopfet sein und sacht, Die Mutter hat ihm aufgemacht, Der Bater hat es angelacht. Dann hat es gleich an uns gedacht, Hat dich auf beinem Weg bewacht, Hat mich und's Hihnlein hergebracht, Daß ich hier Alles nehm' in Acht,

So weit hatte ich Alles in bem Brief an Klareta geschrieben, als Verena mich mit den Worten unterbrach: "Warum schreibst bu; hast du nicht den Ring Salomonis am Finger? Hat benn bein Bräutigam bich, liebste Dirne aus Hennegau, burch einen Brief ober burch ben Ring hieher gebracht? So thue bu auch." — Da brehte ich schnell ben Ring und wünschte bie brei Schwestern aus Kloster Lilienthal, und meine Ordens = Gespielinnen und Jacob von Guise aus Hennegau zu mir, und daß sie mir alles das Nöthigste von dem Meinigen mitbrächten. Und alsbald kamen die Schwestern mit ihren drei Lilien und die Gespielinnen mit ihren Pflichthühnern zum ersten Male zur Hochzeit. Jacob von Guise, der sie begleitet hatte, vollzog die Trauung in der Schloß= kapelle und fegnete das ganze Haus. Berena gab das Hühnlein Gallina zu dem Hahn Alektryo in das Raugraf Godel'sche Galli= narium; und sie sah Nachts bas Büblein ganz leuchtenb, wie es ihnen goldnen Weizen streute und bann verschwand.

Facob von Guise kehrte mit den Gespielen in's Hennegau, Berena zog mit den drei Schwestern in's Kloster Lilienthal. Mein Sheherr beschloß, mit mir ein Drittheil des Jahrs in Gockelsruh, ein Drittheil in Badut, ein Drittheil in Hennegau zu leben. — Bis hieher habe ich mein Tagebuch, das die Gespieslen mir aus Hennegau mitgebracht, selbst geschrieben, das Folgende habe ich durch den Ring Salomonis hinein gedreht.

In der Nacht vor meiner Trauung hatte ich folgenden seltsamen Traum. — Ich war mit Berena zu einem Erndtesest geladen und sollte den Kranz slechten. Es war eine mühselige Reise; wir gingen durch Wälder, Felder, Gärten, Wildniß und Wüste Jahrhunderte lang und kamen doch nicht weiter, als um Godelsruh und Gelnhausen herum. Es war, als bewegten wir nur die Füße, blieben aber auf demselben Flede. Nur die Zeiten drehten sich um uns. Unzählige Male kamen wir durch die Höfe und Gärten von Godelsruh und sahen immer andere Gesichter,

andere Rleider und neue Grabsteine an der Schloßkapelle aufgerichtet. Bon Zeit zu Zeit begegneten uns drei Rlosterfrauen aus Lilienthal mit Lilien in den Händen und acht Ordensgespielen aus Hennegau mit ihren Pflichthühnern. Oft kündete uns der Schrei eines Alektryo, einer Gallina die Zeit. Alles wechselte um uns her, nur Eines fanden wir bei jeder Rückehr sestbesstehend und gesund wieder — die treue, dunkellaubige Linde, unter welcher Gockel mich von den Räubern befreit und mir den Ring gegeben hatte, breitete ihre Zweige immer reicher und mütterlicher umher, gleich einer Henne, die den Frühling aussbrütet. O wie oft kamen wir vorüber und waren wie die Bienen, die um sie schwärmten, trunken von dem Honigduste des Frühlings in ihren Blüthen, und sahen sie bald winterlich entlaubet und dann wieder blühend.

Fünfzig Mal mochten wir zur Linde gekommen sein, da war ich so müd, so müd und sehnte mich wie ein Kind in meinem Bettchen zu sein. Da kamen so viele arme Kinder, die bauten mir eine Wiege von unzähligen Blumen, und zogen mich aus, und legten mir ein gar wunderschön Schlafröcken au, und wuschen mich, und beteten das Nachtgebet mit mir, und legten mich in die Blumenwiege auf die Amaranthseidendecke von Hennegau und sangen ein Schlummerlied um mich her. — Meine Gespielen mit den Pflichthühnern und die drei Nönnchen mit den Lilien standen um die Wiege und ich schlief unter der Linde ein. — Aber es war seltsam, ich stand auch daneben und sah nur meinen schönen Mantel in der Wiege liegen und zog mit Verena von dannen in die Runde, und als wir wieder zur Linde kamen, sahen wir ein Rasenhüglein darunter, und ein Steinkreuz, woraus eine Henne abgebildet, zu bessen Häupten.

Da knieten wir nieder und beteten. Und als wir weiter gingen sagte ich zu Verena: "Ich danke dir, lieb Vreneli für das arme Kind von Hennegau." — Einige Male begegnete uns

viele Noth auf unserem Wege; wir mußten uns burch tobende Kriegsschaaren brängen, burch Brand und Verwüstung fliehen und über viele Grabhügel steigen. — Da fanden wir Gockels= ruhe wie eine eroberte Burg. Die Wildniß hatte ihre Fahnen auf den zerstörten Mauern aufgepflanzt, der wilde Wald lagerte rauschend in allen Höfen und brauste aus den Fenstern wie Kriegsvolf. Da hörten wir den freudigen Ruf Alektryos, des Schloßwächters, nicht mehr, aber wohl das Wehegeschrei der Tobesmahnerinnen, der Eulen, und die wildentbrannten Weisen ber Waldvögelein, über beren Brut die Geier brohend freisten. -D da war es gar traurig hier, und ich wendete mich im Traume zu meiner Begleiterin und sprach: "Berena! Ist bas Gockels= ruhe? - Sage: Wo sind meine Kindeskinder?" Sie führte mich aber hin zur Linde, die war größer und schöner als je, ihr Blühen duftete süßen Frieden. Das Hügelein unten war einge= Das dicht bemoofte Kreuz neigte sich zur Rechten, als ziehe es das Kleinod nieder, das unter dem Hügelein ruht. — Reine Rlofterfrauen, keine Ordensgespielen standen umber, aber drei einsame Lilien und die acht Pflanzen, die meinen Jungfrauen den Namen gegeben, leisteten um das Hügelein blühend ihre Lehnspflicht.

Die Bienen summten wie ein Traum um die Linde und die Blumen, und sammelten Wachs und Honig; und dieser Traum summte mir durch alle Glieder, und ich lag selbst unter dem Hügelein und sah Alles, und hatte das Haupt geneigt zur rechten Schulter, und ich war wie eine Bienenkönigin. Sie trugen mir Wachs und Honig ein und ich hatte mein Körbchen voll süßer Honigbrode und reiner Wachskerzen und war allein, allein da unten. Es kam aber ein Kind zu mir gelausen mit einer Puppe, und sprach zu mir: "Keine Puppe, sondern nur eine schöne Kunstsigur!" und ich gab ihm all meinen Honig, all mein Wachs. Da spielte es um das Hügelein gar lieblich, und ich richtete mich

auf und spielte mit, und auch Berena spielte mit. Wir waren Kinder. Es sauste aber der Sturm wieder durch das walds durchwachsene Schloß und wir drängten uns bei der Linde zusammen und sangen:

"Ereu, bunkellaubige Linbe, Wenn rings die Windsbraut tobt, Dein Säuseln lieblich linbe Den Frieden Gottes lobt.

Treu, bunkellaubige Linde, Wie fährt all' Gut und Blut Fort, fort im Sturm geschwinde, Nur bu hegst festen Muth.

Treu, dunkellaubige Linde, Wie bist du stark und gut, Wohl dem, der mit dem Kinde Bei dir im Hig'lein ruht!"

Indem wir aber so sangen, hörte ich den Alektryo wieder krähen und sah mich um, und Alles war verändert. — Gockelsruhe stand wieder in vollem Glanz, und es war eine freudige Hochzeit, und ich zog mit dem Brautzug und Leichenzug durch die geschmückte Schloßkapelle, in der mir mein Mantel und mein Tagebuch genommen ward.

Hierauf zog ich mit Berena wieder umher durch die Gegend. Wir eilten immer schneller, wurden immer müder und kamen endlich in der Mitternacht in ein weites Erndtefeld. Wir zogen dem Sensenklang und dem Schalle der Schnitterlieder nach, Berena las Aehren und ich sammelte Blumen zum Erndtekranz. Endlich kamen wir mitten in dem Aehrenfeld auf einen kleinen freien Raum, wo der Kranz sollte geslochten werden, da sahen wir Seltsames. St. Eduard's Thronstuhl, in dessen Sitz der Schlumsmerstein Jacob's bewahrt ist, stand zwischen zwei hohen Lilien

vor den Aehren. Ans dem Sitze des Stuhles strahlte eine Mohnspslanze von Licht mit acht Blumen zum Nachthimmel hinauf. In der Mitte der Pflanze unter dem Monde saß die Nacht, eine liebe mütterliche Frau, und ihr zur Rechten und Linken auf den acht Mohnblumen acht Sterne als sinnende Knaben. Es schwebte aber von dem Thronstuhl an dem Mohnstengel ein ernstes kleines Mägdlein zum Sternhimmel empor, und zwei Engel senkten Sterne in die beiden Lilien zur Seite des Thrones; dazu sangen die Knaben auf den Mohnblumen oben:

"D Stern und Blume, Geist und Kleib, Lieb', Leib und Zeit und Ewigkeit!"

Die Sense bes Schnitters sauste immer näher durch die Halmen, und da ich mich niedersetzte, den Kranz aus den gesammelten Blumen zu flechten, sah ich zu meinen Füßen dicht vor dem Thronstuhl auf einem Kinderstühlchen einen Knaben schlummernd Er hatte eine Feder hinter dem Ohr und schlief, den Ropf auf den Arm lehnend, auf dem scharfen Rande des Thron= stuhls. Ich sagte zu Berena: "Was macht bas Bühlein?" Da sprach sie, bes langen Mitleides gewohnt: "Es hat seine Sach vollbracht und ist dicht an der Grube vor Müdigkeit entschlafen; sieh, wie hart es da auf dem Rande liegt! Ich habe Aehren lesend eine kleine feine Garbe in meinen Korb gesammelt, o lege sie ihm unter bas Haupt, damit es nicht barbt, wenn ber Schnitter es wedt; horch, schon naht er in den wogenden Halmen." Ich legte ihm die Garbe in den Arm, und sah. D Wunder! zu seinen Füßen ruhte mein Tagebuch, und ich las gar Vieles mehr barin, als ich hineingeschrieben, z. B. diesen ganzen Traum, und daß Verena gestorben sei und mir zwölf Franken vermacht habe. "Ist das wahr, Berena?" fragte ich. Und sie sprach: "Gewiß, gewiß, und es hat große Zinsen gebracht im Almosenstock, wie das Schärflein der Wittwe."

Da sah ich ben Knaben nochmals an, konnte ihn aber nicht erkennen; er hatte sein Angesicht fest in die Garbe verborgen, benn die Thränen flossen von seinen Wangen. "Berena," sprach ich, "ist benn dies wirklich basselbe Büblein, welches bem frommen Hühnlein des Salmo die Weizenkörner entwendet und das Zauberhühnlein der Weissagerin damit gefüttert hat?" - "Ad," erwieberte Berena, "warum basselbe Büblein? Alle thun fo und auch wir. Sieh in das Buch, da wirst du den Weizen finden!" -"D, wie soll er bas alles ersetzen!" rief ich aus. Und Berena sprach: "Durch unser Gebet und Almosen. D brebe ben Ring Salomonis, daß sein Getreibe sich mehre. — Horch! das Lieb bes Schnitters nahet, schon fallen die Aehren über ben Getreibe= kasten nieder, geschwind beginne den Kranz zu flechten!" - Da sah ich hinüber und sah die Sense des Schnitters durch die Halmen greifen, und ste fanken über einen Rasten nieber, gerabe so groß, wie das Büblein; er war gemacht von fünf Brettern und zwei Brettchen, und stand über einer Grube vor einem Feld= treuz, auf bem Alektryo und Gallina schlafend sagen.

Ich machte zuerst ein Kränzlein und legte es auf den Kasten, dann aber drehte ich den Ring Salomonis gar slehentlich am Finger:

Dem die Geister unterthänig, Bring' doch all den Weizen wieder, Der da auf den Weg siel nieder Und von Bögeln ward gefressen, Und von Füßen ward zertreten. All den Weizen ungemessen, Den sie auf das Steinfeld säeten, Wo, so schnell er aufgeblüht, In der Sonne er verglüht. Bring' zurück die Weizenkörner, Die erstickten durch die Dörner. Vas Paradiesgärtchen vor der Brust, die heiligen Kleinede von Badut auf den Schultern, o, wie will ich so gerüstet, allein, allein, allein auf der Decke, auf welcher ich selbst sterben werde, den Tag beweinen, der da stirbt in Frieden! Ich hülle mich in meinen Schleier und gehe. —

Sechs Wochen später. — Gott sei Lob und Dank! alle seine Führungen seien gesegnet. Ich war sechs Monate von diesen Blättern getrennt, ich habe sie unter mancherlei harten Prüfungen und bitteren Leiden niedergeschrieben, sonst wären sie klarer und kindlicher, und Alles, was das Herz des armen Kindes von Hennegan darin bewegte, würde dann auch die Herzen aller anderen Kinder bewegen, welche sie in Zukunft lesen mögen; — aller anderen Kinder, sage ich, und verstehe darunter meine Kinder, so Gott mir deren bescheeren wird, denn für sie allein sind diese Blätter geschrieben. Wie mir es aber nach dem obigen Schlusse meines Tagebuches bis heute ergangen, mögen diese Kinder, wenn Gott sie mir schenkt, aus meinem solgenden Brief an Klareta zur Lisen kürzlich vernehmen, den ich nicht abgesendet habe.

"Liebe Klareta! Ich banke für bein und ber Schwestern Gebet. Es hat die schüßenden Engel auf meine Wege gerusen, sie haben mich gesunden, wenn du gleich nicht wußtest, wo ich war. — Die Erfüllung folgte unserm Doppeltraume so dicht auf den Fersen, daß sie meinem Traume beide Pantöffelchen ausgestreten haben würde, hätte er nicht das eine verloren, und dem deinen die Sandalen, wäre er nicht daarsuß gegangen. — Feuersrothe Röselein habe ich gesucht, die Löwen haben mich entsührt und bedrängt, der Hahn hat mich gerettet und — der Ring ist an meinem Finger. — Höre! — Am Morgen des Wetterherrenstages schied ich von dir und den Schwestern im Walde — du sagtest: "Gedenke des Traumes!" — Heimgekehrt vermiste ich die amaranthseidne Decke von Hennegau, du kennst sie, sie war nicht von der Bleiche nach Hause gebracht worden. — Ich suchte

den Fenster blickend sah ich sie im Schimmer der sinkenden Sonne auf der entgegengesetzten Seite der Wiese tiefroth funkeln. Ich hatte suchend einen Theil des Brautschmuckes meiner Mutter gefunden, ich hatte in kindischer Tändelei das Brautsränzchen aufgesetzt und das sogenannte Paradiesgärtchen — du kennst Beides — vorgesteckt; in meinen Schleier verhüllt eilte ich einsam und unbemerkt durch das Gartenpförtchen auf die Wiese hin zu der schimmernden Decke.

Je näher ich dem rothen Fleck kam, je mehr vergaß ich bie Decke, es war die Macht ber rothen Farbe über mein Berg, Die mich hinriß. Angelangt an die Stelle, flog ich auf bie funkelnbe Decke hin wie ein Schmetterling in die Flamme, und ich fang und hörte das Lied im Walde singen: "Feuerrothe Röselein!" Ich fühlte mich so ermübet, ich war seit mehreren Tagen von so vielen Eindrücken heftig bewegt, ich hatte alle diese Rächte schier gar nicht geschlafen, vom frühesten Morgen war ich ganz ohne Ruhe gewesen. Ich konnte der Müdigkeit nicht widerstehen; ich lag mehr auf der Decke, als ich saß. Der letzte Sonnenstrahl streifte über bas Grüne ber Wiese, über bie rothe Decke burch die schimmernden Blümchen des Paradiesgärtchens zwischen meine zuckenden Augenlieder, und sie schlossen sich hinter dem Lichtstrahle wie die Thure beiner Zelle hinter bir, wenn du schlafen gehst. — Leider entschlief ich plötzlich, den Kopf nach der linken Seite fenkend! — D Klareta! — wie geschah mir! — Ich werbe bich bald sehen, da sollst du Alles hören. Hier nur Alles in kurzen Bügen.

Der Traum ist erfüllt, die Löwen waren drei Ritter aus dem Thurgau, sie hatten die Decke von der Bleiche entwendet, um mich durch sie wie einen Vogel mit rothen Beeren zu fangen; ich ging in ihre Netze. Kaum war ich tief entschlasen, als sie die Decke wie einen Sack über mir zusammenzogen, mir den

10

Du farbentrunkner Tulpenflor, Du tausendschöner Floramor, Ihr Blutes = Berwandten, Ihr Gluth = Amaranthen, Ihr Beilchen, ihr stillen, Ihr frommen Camillen, Müßt in den Erndtekranz hinein. Hilte dich, schönes Blümelein!

Du stolzer, blauer Rittersporn, Ihr Klapperrosen in bem Korn, Ihr Köslein Abonis, Ihr Siegel Salomonis, Ihr blauen Chanen Braucht ihn nicht zu mahnen, Müßt in ben Ernbtefranz hinein. Hüte bich, schönes Blümelein.

Lieb' Denkeli, Bergißmeinnicht, Er weiß schon, was bein Name spricht, Dich Seufzer = umschwirrte Brautkränzende Myrthe, Selbst euch Immortellen Wird alle er fällen! Mist in den Erndtekranz hinein. Hüte dich, schönes Blümelein!

Des Frühlings Schatz und Waffensaal, Ihr Kronen, Zepter ohne Zahl, Ihr Schwerter und Pfeile, Ihr Speere und Keile, Ihr Helme und Fahnen Unzähliger Ahnen, Müßt in den Erndtekranz hinein. Hüte dich, schönes Blümelein! Des Maies Brantschmuck auf ber Au, Ihr Kränzlein reich von Perlenthau, Ihr Herzen umschlungen, Ihr Flammen und Zungen, Ihr Händlein in Schlingen Bon schimmernden Ringen, Müßt in den Erndtekranz hinein. Hüte dich, schönes Blümelein!

Ihr sammtnen Rosen-Mieberlein, Ihr seidnen Lilien-Schleierlein, Ihr lockenden Glocken, Ihr Schräubchen und Flocken, Ihr Träubchen, ihr Becher, Ihr Häubchen, ihr Fächer, Müßt in den Erndtekranz hinein. Hüte dich, schönes Blümelein!

Herz, tröste bich, schon kömmt bie Zeit, Die von der Marter dich befreit, Ihr Schlangen, ihr Drachen, Ihr Zähne, ihr Rachen, Ihr Nägel, ihr Kerzen, Sinnbilber der Schmerzen, Müßt in den Ernbtekranz hinein. Hite dich, schines Blümelein!

D heimlich Weh, halt bich bereit! Balb nimmt man dir bein Trostgeschmeid', Das duftende Sehnen Der Kelche voll Thränen, Das hoffende Ranken Der kranken Gedanken Muß in den Ernbtekranz hinein. Hilte dich, schönes Blümelein! Ihr Bienlein ziehet aus bem Feld, Man bricht euch ab bas Honigzelt, Die Bronnen ber Wonnen, Die Augen, die Sonnen, Der Erbsterne Wunder, Sie sinken jetzt unter, All in den Erndtekranz hinein. Hilte dich, schönes Blümelein!

Den Kranz helft mir winden, Die Garbe helft binden, Die Garbe helft binden, Kein Blümlein darf fehlen, Jed' Körnlein wird zählen Der Herr auf seiner Tenne rein. Hitte dich, schönes Blümelein!"

Unter dem Sausen der Sense, dem Sinken und Aufsteigen der Aehren, dem Niederströmen meiner Thränen in den Blumenstranz, der mich schon ganz umwand, verstummte endlich das Lied, und ich sah nichts mehr Einzelnes. Der Traum ward nun recht wie ein Traum, ich saß darin und fühlte mich wie der bittere Kern in einer süßen Frucht, die der Morgenwind auf dem Zweige wiegt. Ich unterschied nichts mehr deutlich; dichte weiße Thausnebel lagen überm Stoppelseld; ich fühlte mich emporgehoben, ich saß in dem thauigten Erndtelranz hoch zwischen Garben. Ich saß auf dem Erndtewagen, er schwankte unter mir vorwärts; es war kalt, ich war naß von Thau und Thränen; ich hörte Lieder um mich und sah die Singenden nicht. Da krähte Alektryo, der mit Gallina vorn auf dem Erndtewagen saß und ich erwachte, und hörte den Hahnenschrei wirklich draußen in dem Schloßhof.

Ich konnte mich nicht gleich finden, meine Augen waren noch voll Thränen; ich hörte das Singen noch, aber ich saß auf keinem Erndtewagen, ich lag auf meinem Bettchen; ich drehte verden und wünschte: Es möge doch mein ganzer Traum wahr werden und von dem Knaden auf dem Kinderstühlchen mit allen Liedern und was darauf folgte in mein Tageduch eingeschrieben stehen. — Da ich nun ganz erwacht war, trat Berena zu mir und sprach: "Gesegne dich Gott, goldne Amey, du schöne Braut! Das fromme Hühnlein schickt mich, es weiß Alles. Segne uns Gott, daß wir von der langen künstigen Reise glücklich zurückgekommen sind, vom Erndtewagen auf den Brautwagen. Schön Dank, du hast auf der rechten Seite geruht. Ende gut, Alles gut! — Aber stehe auf, daß ich dich schmicke als Braut, hörst du, deine elf Kränzelzungsern, die drei Schwestern mit den Lilien und die acht Ordensgespielen mit den Pflichthühnern singen schon unten die Brautlieder." — Ich erwiederte ihr nach alter Gewohnheit: "Breneli, was macht's Büblein?" Und sie sprach:

"Es hat sein Sach ganz gut gemacht, Der Wagen trug dich fort mit Pracht, Ich bin bei ihm geblieben; Hab, als es vom Geräusch erwacht Und still sein Gärbchen angelacht, Ihm Nehren ausgerieben. Die Körnlein hat es in ber Nacht Gar treu gezählt und mit Bedacht Sie hüben und auch drüben In's Soll und Paben rein und sacht, Wie du es liebst, zu Buch gebracht, Bis Morgens früh geschrieben."

"Gott sei Dank!" sagte ich, "so hast du denn Alles mit mir geträumt, und Alles wird im Tagebuche stehen, ich habe den Ring Salomonis darum gedreht." — Der Gesang aber tönte näher und näher, und Berena sprach: "Geschwind, stehe auf, daß ich dich ankleide, die Brautjungfern sind schon unter dem Fenster!" — Ich sprang aber auf und suhr mit dem linken Fuße zuerst in den Pantossel, und öffnete das Fenster. Draußen lag ein dichter weißer Nebel, die Lieder klangen mir so traurig hindurch. Der Nebel siel mir ins Gesicht, ich ward schwermüthig und kriegte den Schnupsen. Ich weinte, konnte nicht sprechen; jedes Wort schnürte mir die Kehle zu. Und da Berena mir den ganzen Brautschmuck meiner seligen Mutter anlegte, und das Bruststillt mit den vielen seinen schwen Seidenröschen, und das Amaranthen Brautkränzchen, Alles, was ich sonst so geliebt, strömten meine Thränen nieder. Oft fragte sie um die Ursache meiner Thränen, meiner Stummheit, aber ich antwortete nicht.

Als ich ganz geschmückt war, traten die Brautführerinnen, die Klosterfrauen mit den Lilien, die Gespielen mit den Pflichtshühnern herein, und nun begann der Zug. Voran ging Verena mit dem langen Korbe; dann folgten meine acht Gespielen mit den Ordenszeichen der freudig frommen Kinder, sie trugen die Pflichthühner in schön geslochtenen Nestkörben unter dem einen Arm und faßten mit der andern Hand an die amaranthseidene Decke von Hennegau, die sie zwischen sich ausgebreitet trugen; dann folgte ich armes Kind von Hennegau im Brautkleide meiner Mutter, die Kleinode von Badutz und das Hihnlein Gallina auf der Schulter, an jeder Seite eine der Lilienfräulein mit ihren Lilien und hinter mir Klareta, die mir die Schleppe trug. So zog ich zur Kapelle und war nicht lustig, der Inhalt des Brantgesanges machte mich noch trauriger, meine Thränen strömten immer reichlicher. Sie sangen aber abwechselnd:

# Die Gefpielen.

"Komm heraus, komm heraus, o bu schöne, schöne Braut, Deine guten Tage sind nun alle, alle aus. Dein Schleierlein weht so feucht und thränenschwer, D, wie weinet die schöne Braut so sehr! Mußt die Mägblein lassen stehn, Mußt nun zu ben Frauen gehn.

#### Die Silienfräulein.

Ihr klugen Jungfrau'n zieht hinaus, Die Lampen sind geschmücket, Au's Herz den reinen Blumenstrauß Der Bräutigam nun drücket; Ihr Lilien, gebt der Braut Geleit, Ihr tragt ein schönres Chrenkleid, Ein hochzeitlicheres Geschmeid, Als Salomo in Herrlichkeit.

#### Die Gespielen.

Lege an, lege an heut' auf kurze, kurze Zeit Deine Seibenröslein, bein reiches Brustgeschmeib', Dein Schleierlein weht so feucht und thränenschwer, D, wie weinet die schöne Braut so sehr! Mußt die Zöpstein schließen ein Unter'm goldnen Häubelein.

## Die Silienfraulein.

Heb' an, bu liebe Nachtigall, Dein kunstreich Figuriren, Hilf uns mit beinem süßen Schall Das Brautlied musiziren, Das Lerchlein soll sein — "Dir, bir, bir, Dir Gott sei Lob" auch für und für Erschwingen in dem höchsten Ton Bis auf zu Gott im Himmelsthron.

# Die Gespielen.

Lache nicht, lache nicht, beine Gold - und Perlen - Schuh, Werben bich schon brücken, sind eng genug bazu. Dein Schleierlein weht so feucht und thränenschwer, D, wie weinet die schöne Braut so sehr! Wenn die Andern tanzen gehn Mußt du bei ber Wiege stehn.

IV.

## Die Kilienfräulein.

Du, blauer Himmel, spann ein Zelt Den Bräutigam zu größen,
Ihr Blümlein, webet über's Felb
Den Teppich ihm zu Füßen,
Ihr Lüftlein, reget dann geschwind
Die Glöcklein, daß sie dustend lind
Thauperlen strenen auf der Au
Um's arme Kind von Hennegau.

#### Die Gespielen.

Winke nur, winke nur, sind gar leichte, leichte Wink', Bis den Finger drücket der goldne Trenering. Dein Schleierlein weht so seucht und thränenschwer, D, wie weinet die schöne Braut so sehr! Ringlein sehn heut' lieblich aus, Morgen werden Fesseln braus.

## Die Litienfräutein.

Wir Lilien aus bem Lilienthal, Wir kehren einstens wieber, Dann in ein Bettchen eng und schmal Sinkt mild bein Brautkleid nieder, Dann naht der Seelenbräutigam, Das Lamm von königlichem Stamm, Und wer ihm nicht entgegengeht, Bleibt unerhört und unerhöht.

# Die Gespielen.

Springe heut', springe heut' beinen letzten, letzten Tanz, Welken erst die Rosen, stehen Dornen in dem Kranz. Dein Schleierlein weht so seucht und thränenschwer, D, wie weinet die schöne Braut so sehr! Mußt die Blümlein lassen stehn, Mußt nun auf den Acer gehn.

#### Die Lilienfraulein.

Führt sternen reine Engelein Die Braut auf guter Weibe, Durch Lieb' und Leid, bis klar und rein, Der Geist im Lilienkleide Sich scheibet von dem Dornenthal Und mit uns singt beim Hochzeitsmahl: O Stern und Blume, Geist und Kleid, Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit!"

Es wird Jedermann leicht einsehen, daß alles bieses mehr zum Weinen als zum Lachen war. Erst die kühlen Nächte auf ber Bleiche in Hennegau, bann die Geschichte ber Kleinobien von Babut, bann burch neun Feuer gesprungen, bann bie Angst um bie amaranthseidene Decke, dann die lange gewaltsame Entfüh= rung zu Pferd, dann ber Kampf unter der Linde, dann die plötliche Verlobung burch bie Gewalt des Salomonsringes, bann die Jahrhunderte von Meilen lange Traumreise mit Verena zum Erndtefranz und bas mühselige Weinen von Weizenkörnern für bas Büblein, bann noch pubelnaß von Thränen aus bem Schlafe geweckt durch ein wehklagendes Hochzeitslied, dann in ben linken Pantoffel zuerst geschlüpft, bann ben Ropf burchs Fenster hinaus in den kalten Nebel, wie in einen nassen Mehlfack gesteckt, dann mühselig eingeschnürt in ber verstorbenen Mutter Brautkleid, bas mir viel zu eng ift, tann hinter ber Sterbebecke meiner Mutter her, auf der auch ich einst sterben sollte, durch den kalten Nebel von lamentabelm Gesange begleitet. — Sollte ich nicht schwer und frank und mübe sein, und ben Schnupfen ganz entsetzlich haben?

Das Fatalste war noch, daß das Hihnlein Gallina ganz naß und kalt die Flügel hängen ließ, und da ich sehr oft und ungemein stark nieste, suhr es erschreckt zusammen und mir mit den naßkalten Flügeln an den Hals, wodurch ich gewiß einen Halskrampf bekommen hätte, denn der Schluchser stellte sich schon ein; jedoch Klareta hängte mir die neun Röslein, die ich beim Iohannisseuer erobert hatte, um den Hals, das half so ziemlich. Aber ich mußte alle Augenblicke denken: Wäre ich nicht über das neunte Feuer gesprungen, so brauchte ich nicht hier im Nebel zu gehn.

Ich werbe mein Leben lang an diesen Brautzug benken, wenn ich verbrießlich bin. Man kann sich keine verbrießlichere Braut benken als mich, Alles ärgerte mich, selbst daß ich keine Wand sah, an der mich eine Fliege hätte ärgern können. — Ach! bachte ich, wäre boch ber fatale Ring Salomonis nicht, ber mit ber Erfüllung aller Wünsche einem schier bie Thur einrennt, das plötzliche Glück trifft einen wie ein Schlagfluß, es wird mir Nichts zu wünschen übrig bleiben, bas ift die größte Armuth. Godel mag es gut meinen, aber was ist bas für eine Heirath über Hals und Kopf? Alle Schränke sind voll und eingeräumt, und keinen Faben habe ich gesponnen, gewebt, gebleicht, genäht. die Freuden einer großen Wäsche sind nun ewig für mich verloren! D, unausstehliche Vollkommenheit aller Mobilien nichts zu besorgen, auszusuchen, zu bestellen; nur wünschen, wünschen, wünschen und auch gleich besitzen — o verwünschtes Wünschen!

In solchen Jammergebanken nahten wir der Kapelle, und ich hatte noch eine neue Ursache, mich zu ärgern. Die Brautsgeschenke Godel's zogen mir entgegen, er hatte die Geschenke Salomo's und der Königin von Saba durch den King herbei gewünscht, und das war eine Toilette aus einem goldnen Hahn und einer goldnen Henne bestehend von so kunstreichem Innern und Aeußern, daß mir der Geduldsaden ganz riß, all das Zeug anzusehen.

Was mir in der Kapelle geschah, würde ich hier gar nicht sagen, wenn es nicht meiner Verdrießlichkeit die Krone aufgesetzt

hätte. Graf Godel erwartete mich am Altar, ich sah ihn nicht an, er ward sehr betrübt über meinen Unmuth, er bat mich bringend um die Ursache, ich antwortete nicht. Da ward dem Alektryo auf seiner Schulter ber Kamm ganz blutroth, und er ließ drohende Töne hören; — das fand ich impertinent. aber Gallina auf meiner Schulter sich barauf einließ, mit freund= licher Stimme zu antworten, verbroß mich mehr als Alles. — Ich meinte, sie habe mir etwas von meinem Rechte vergeben, und hätte sie schier herabgestoßen. Aber Berena flüsterte: "Das fromme Hühnlein weiß Alles!" — bas verbroß mich wieder. Doch nun trat Jacob von Guise vor den Altar und hielt die Trauungsrede, und als wir die Ringe wechselten und ich das Jawort sagen wollte, mußte ich so entsetzlich niesen, daß ich selbst und alle Anwesenden in lautes Lachen ausbrachen. drehte den Ring mit dem lauten Wunsche: "Zur Gesundheit!" — Da wirkte mein Niesen und Gockel's Prosit plötzlich. Der Nebel zerriß, die Sonne stand am blauen Himmel, aller Schnupfen fiel mir wie Schuppen von ben Augen, ich war luftig und froh wie ein Kind, und hätte allen Menschen mögen um den Hals fallen. Anfangs ärgerte mich das noch ein wenig, darum mag es hier stehen, aber weil auch dieser Aerger bald ganz abzog - so will ich nichts weiter sagen.

Als wir die Rapelle verließen, gab mir Gockel den King Salomonis wieder, und ich drehte ihn geschwind mit dem Wunsche, mein Tagebuch zu haben, um zu sehen, ob mehr darin stehe, als hier geschrieben steht. Da trat auf einmal das Büblein zu mir hin mit dem Buch. Es bückte sich und wollte Staub vom Boden auf die frische Schrift streuen und dann die Feder an den Aermel wischen; ich klopste ihm aber auf die Finger und sagte: "Pfui," und drehte den Ring Salomonis mit den Worten:

"Salomo bu weiser König, Dem bie Beifter unterthänig, Bilbe aus bem Nebel mir Gleich rein Seibenlöschpapier. Zephpr foll ein ganzes Buch, Wie gewebt aus Wohlgeruch, Sänftlich zu mir niederhauchen Nach Belieben es zu brauchen. Bieles leg ich auf bie Locken, Bis fie von bem Thaue trocken; Ein Blatt muß in's Tagbuch bier, Denn sonst möchte bas Geschmier Bon bem Bublein es beschmuten, Ein Blatt mag es felbft benuten, Seine Keber auszuputen. Ringlein, Ringlein breh' bich um, Schnell ein Fließblatt! bitt' bich brum."

Da kam ein leises, lindes Wehen angeströmt, es hauchte fünf und zwanzigmal, und mit jedem Hauche ward der Himmel blauer, schien die Sonne heller, und ein wunderliedlicher geflügelter Jüngling schwebte durch die säuselnden Bäume und über die wiegenden Blumenglocken zu mir nieder. Er trug eine Blumenstrone, eine Wolke von Wohlgeruch duftete um ihn, es spielte ein Buch des seinsten Seidenpapiers in seiner Hand, vom Hauche seines Mundes und dem Schlage seiner Flügel durchfächelt. Er überreichte es mir, spielte in meinen Locken und entschwebte mit einem Seuszer, ohne die Locken meiner Brautjungsern zu berühren, die mit Hyacinthen bekränzt ihm wehmüthige Gedanken erregten.

Ich zählte das Buch Seidenpapier der Ordnung halber, und es waren richtig fünf und zwanzig Bogen von seinem Nebel vor der Sonne getrocknet. Ich hielt einen Bogen vor die Sonne, um das Papierzeichen kennen zu lernen, und sah das Himmelszeichen der Plejaden, der Gluckhenne mit ihren Küchlein darauf abgebildet und die Worte umher: "Bivat, die goldene Amey!" eine Aufsmerksamkeit Salomon's, welche mir sehr schmeichelte. Ich trocknete meine Locken mit einem Theile der Bogen, legte einen Bogen in das Tagebuch, und reichte den letzten, der ohnedies etwas schadhaft war, dem Büblein, seine Feder daran zu reinigen. Es that dies und verschwand, das Papier mit einem Tintenslecken siel mir zu Füßen. Das Büblein war fort; es war, als habe es sein eignes Dasein aus der Feder geputzt. Ich legte das Blatt auch in das Buch, als ein Andenken an das arme Büblein, und las die letzten Worte, die es in das Tagebuch geschrieben:

"Bas reif in biefen Zeilen fteht, Was lächelnb winkt und finnenb fleht, Das foll fein Rinb betrüben. Die Ginfalt hat es ausgefät, Die Schwermuth hat hindurch geweht, Die Sehnsucht hat's getrieben. Und ift bas Kelb einst abgemäht, Die Armuth burch bie Stoppeln geht, Sucht Aehren, die geblieben, Sucht Lieb', Die für fie untergeht, Sucht Lieb', bie mit ihr aufersteht, Sucht Lieb', bie fie fann lieben. Und bat fie einsam und verschmäht Die Nacht burch bankend in Gebet Die Körner ausgerieben, Lieft fie, als früh ber Hahn gefräht, Was Lieb' erhielt, was Leid verweht, Un's Feldfreuz angeschrieben: D Stern und Blume, Beift und Rleib, Lieb', Leib und Zeit und Ewigkeit!"

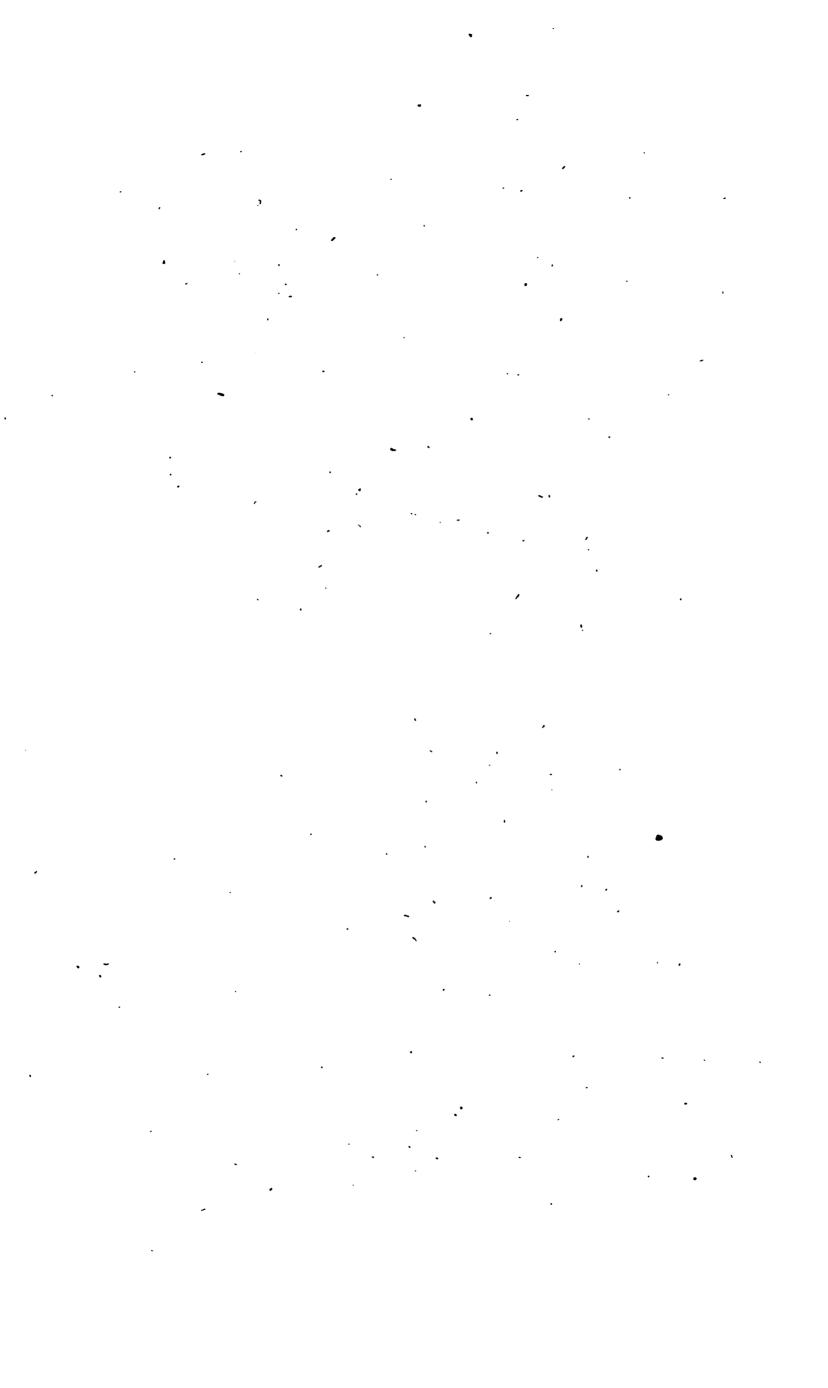

## Geschichte

bom

braven Kasperl und dem schönen Annerl.

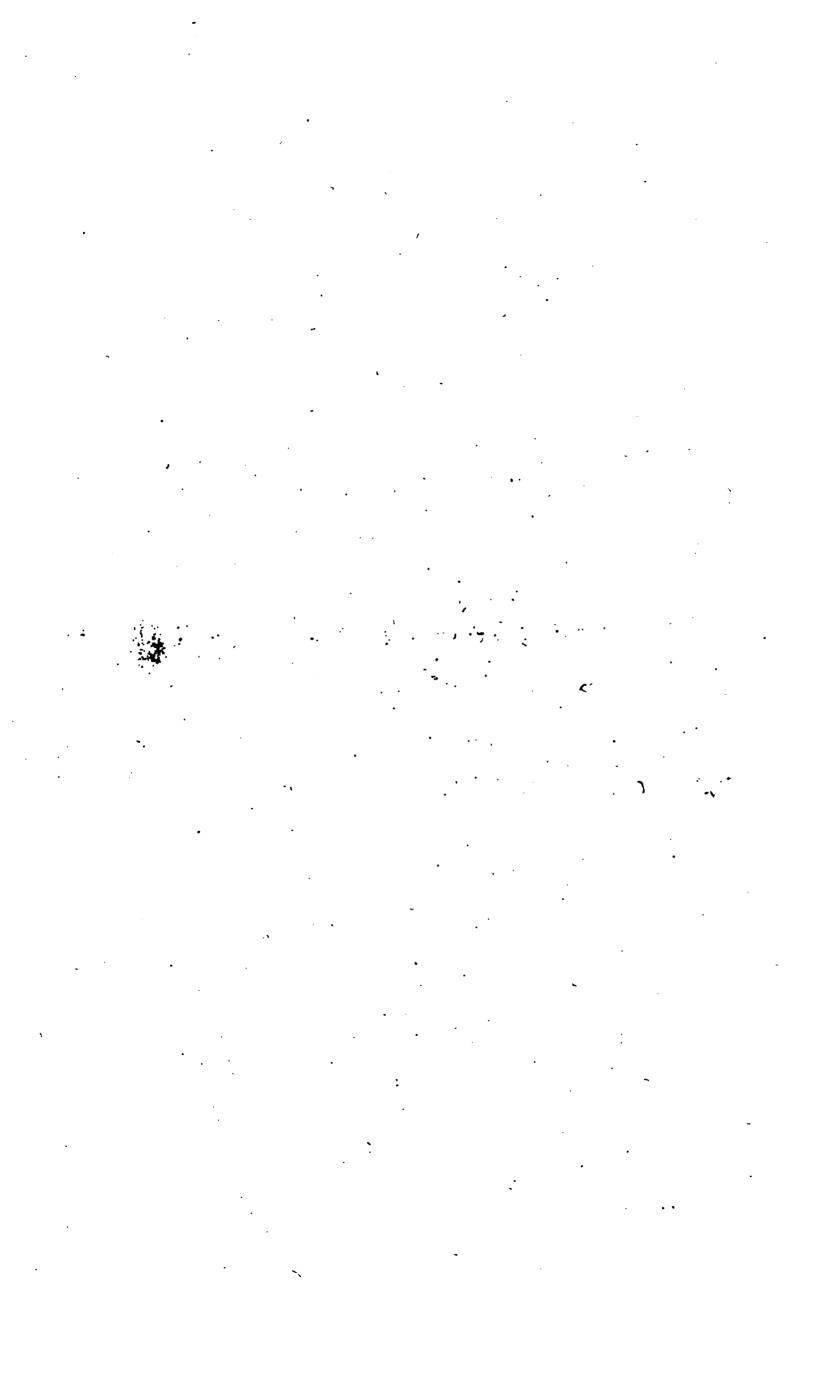

Es war Sommers = Frühe. Die Nachtigallen sangen erst seit einigen Tagen durch die Straßen, und verstummten heut' in einer kühlen Nacht, welche von sernen Gewittern zu uns herwehte. Der Nachtwächter rief die elste Stunde an. Da sah ich, nach Hause gehend, vor der Thür eines großen Gebäudes einen Trupp von allerlei Gesellen, die vom Viere kamen, um Iemand, der auf den Thürstusen saß, versammelt. Ihr Antheil schien mir so lebhaft, daß ich irgend ein Unglück besorgte und mich näherte.

Sine alte Bäuerin saß auf der Treppe, und so lebhaft die Gesellen sich um sie bekimmerten, so wenig ließ sie sich von den neugierigen Fragen und gutmüthigen Vorschlägen derselben stören. Es hatte etwas sehr Befremdendes, ja schier Großes, wie die gute alte Frau so sehr wußte, was sie wollte, daß sie, als sei sie ganz allein in ihrem Kämmerlein, mitten unter den Leuten es sich unter freiem Himmel zur Nachtruhe bequem machte: Sie nahm ihre Schürze als ein Mäntelchen um, zog ihren großen schwarzen wachsleinenen Hut tiefer in die Augen, legte sich ihr Bündel unter den Kopf zurecht und gab auf keine Frage Antwort.

"Was sehlt dieser alten Frau?" fragte ich einen der Anwesenden. Da kamen Antworten von allen Seiten: "Sie kommt sechs Meilen Weges vom Lande, sie kann nicht weiter, sie weiß nicht Bescheid in der Stadt, sie hat Befreundete am andern Ende der Stadt und kann nicht hin sinden." "Ich wollte sie führen," sagte Einer, "aber es ist ein weiter Weg und ich habe meinen Hausschlüssel nicht bei mir. Auch würde sie das Haus nicht kennen, wo sie hin will." "Aber hier kann die Frau nicht liegen bleiben," sagte ein Neuhinzugetretener. "Sie will aber platterdings," antwortete der Erste, "ich habe es ihr längst

gesagt: ich wolle sie nach Haus bringen; doch sie redet ganz verwirrt, ja sie muß wohl betrunken sein. — Ich glaube, sie ist blödsinnig. Aber hier kann sie doch in keinem Falle bleiben," wiederholte Jener, "die Nacht ist kühl und lang."

Während allem diesem Gerede war die Alte, gerade als ob sie taub und blind sei, ganz ungestört mit ihrer Zubereitung fertig geworden, und da der Letzte abermals sagte: "Hier kann sie doch nicht bleiben," erwiederte sie mit einer wunderlich tiesen und ernsten Stimme:

"Warum soll ich nicht hier bleiben, ist dies nicht ein herzogliches Haus? Ich bin acht und achtzig Iahre alt, und der Herzog wird mich gewiß nicht von seiner Schwelle treiben. Drei Söhne sind in seinem Dienste gestorben, und mein einziger Enkel hat seinen Abschied genommen; — Gott verzeiht es ihm gewiß, und ich will nicht sterben, bis er in seinem ehrlichen Grabe liegt."

"Acht und achtzig Jahre und sechs Meilen gelaufen!" fagten die Umstehenden, "sie ist müd' und kindisch, in solchem Alter wird der Mensch schwach."

"Mutter, Sie kann aber ben Schnupfen kriegen und sehr krank werden hier, und Langeweile wird Sie auch haben," sprach nun einer der Gesellen und beugte sich näher zu ihr.

Da sprach die Alte wieder mit ihrer tiefen Stimme, halb bittend, halb befehlend:

"D, laßt mir meine Ruhe, und seid nicht unvernünftig; ich brauch' keinen Schnupfen, ich brauche keine Langeweile; es ist ja schon spät an der Zeit, acht und achtzig bin ich alt, der Worgen wird bald anbrechen, da geh' ich zu meinen Befreundeten. Wenn ein Mensch fromm ist, und hat Schicksale, und kann beten, so kann er die paar armen Stunden auch noch wohl hindringen."

Die Leute hatten sich nach und nach verloren, und die letzten, welche noch da standen, eilten auch hinweg, weil der Nachtwächter

burch die Straße kam und sie sich von ihm ihre Wohnungen wollten öffnen lassen. So war ich allein noch gegenwärtig. Die Straße ward ruhiger. Ich wandelte nachdenkend unter ben Bäumen bes vor mir liegenden freien Plates auf und nieder; das Wesen der Bäuerin, ihr bestimmter ernster Ton, ihre Sicherheit im Leben, das sie acht und achtzigmal mit seinen Jahreszeiten hatte zurlickehren sehen, und bas ihr nur wie ein Borfaal im Bethause erschien, hatten mich mannichfach erschüttert. Was sind alle Leiden, alle Begierben meiner Bruft, die Sterne geben ewig unbekümmert ihren Weg, wozu suche ich Erquidung und Labung, und von wem suche ich sie und für wen? Alles, was ich hier suche und liebe und erringe, wird es mich je bahin bringen, so ruhig, wie biese gute fromme Seele, bie Nacht auf der Schwelle des Hauses zubringen zn können, bis der Morgen erscheint, und werbe ich bann ben Freund finden, wie sie? Ach, ich werbe bie Stadt nicht erreichen, ich werbe, wegemübe, schon in bem Sande vor bem Thor umfinken und vielleicht gar in die Hände der Räuber fallen. So sprach ich zu mir felbst, und als ich burch ben Lindengang mich ber Alten wieder näherte, hörte ich sie halb laut mit gesenktem Kopfe vor sich hin Ich war wunderbar gerührt, und trat zu ihr hin und fprach: "Mit Gott, fromme Mutter, bete Sie auch ein wenig für mich!" — bei welchen Worten ich ihr einen Thaler in bie Shurze warf.

Die Alte sagte hierauf ganz ruhig: "Hab' tausend Dank, mein lieber Herr, daß du mein Gebet erhört."

Ich glaubte, sie spreche mit mir und sagte: "Mutter, habt Ihr mich benn um etwas gebeten? ich wüßte nicht."

Da fuhr die Alte überrascht auf und sprach: "Lieber Herr, gehe Er doch nach Haus und bete Er sein, und lege Er sich schlasen. Was zieht Er so spät noch auf der Gasse herum? Das ist jungen Gesellen gar nichts nütze, denn der Feind geht

um und suchet, wo er sich Einen erfange. Es ist Mancher durch solch Nachtlaufen verdorben. Wen sucht er? Den Herrn? Der ist in des Menschen Herz, so er züchtiglich lebt, und nicht auf der Gasse. Sucht Er aber den Feind, so hat Er ihn schon; gehe Er hübsch nach Haus und bete Er, daß Er ihn los werde. Gute Nacht!"

Nach diesen Worten wendete sie sich ganz ruhig nach der andern Seite, und steckte den Thaler in ihren Reisesack. Alles, was die Alte that, machte einen eigenthümlichen ernsten Sindruck auf mich, und ich sprach zu ihr: "Liebe Mutter, Ihr habt wohl recht, aber Ihr selbst seid es, was mich hier hält. Ich hörte Euch beten und wollte Such ansprechen, meiner dabei zu gedenken."

"Das ist schon geschehen," sagte sie. "Als ich Ihn so durch den Lindengang wandeln sah, bat ich Gott: er möge Euch gute Gedanken geben. Nun habe Er sie, und gehe Er fein schlafen."

Ich aber setzte mich zu ihr nieder auf die Treppe, und ergriff ihre dürre harte Hand und sagte: "Lasset mich hier bei Euch sitzen die Nacht hindurch, und erzählet mir, woher Ihr seid und was Ihr hier in der Stadt sucht; Ihr habt hier keine Hilfe, in Eurem Alter ist man Gott näher als den Menschen; die Welt hat sich verändert, seit Ihr jung waret." —

"Das ich nicht wüßte," erwiederte die Alte, "ich hab's mein Lebetag ganz einerlei gefunden. Er ist noch zu jung, da verwundert man sich über Alles; mir ist Alles schon so oft wieder vorgekommen, daß ich es nur noch mit Freuden ansehe, weil es Gott so treulich damit meint. Aber man soll keinen guten Willen von sich weisen, wenn er Einem auch gerade nicht noth thut, sonst möchte der liebe Freund ausbleiben, wenn er ein antermal gar willkommen wäre; bleibe Er drum immer sitzen, und sehe Er, was Er mir helsen kann. Ich will Ihm

erzählen, was mich in die Stadt den weiten Weg hertreibt Ich hätt' es nicht gedacht, wieder hierher zu kommen. Es sind stedzig Jahre, daß ich hier im Hause als Magd gedient habe, auf dessen Schwelle ich sitze, seitdem war ich nicht mehr in der Stadt; was die Zeit herumgeht? Es ist, als wenn man eine Hand umwendet. Wie oft habe ich hier am Abend gesessen vor stedzig Jahren, und habe auf meinen Schatz gewartet, der bei der Garde stand. Hier haben wir uns auch versprochen. Wenn er hier — aber still, da kömmt die Runde vorbei."

Da hob sie an mit gemäßigter Stimme, wie etwa junge Mägde und Diener in schönen Mondnächten, vor der Thüre zu singen, und ich hörte mit innigem Vergnügen folgendes schöne alte Lied von ihr:

"Wann ber jungfte Tag wird werben, Dann fallen bie Sternelein auf bie Erben. Ihr Tobten, ihr Tobten sollt auferstehn, Ihr sollt vor bas jüngste Gerichte gehn; Ihr sollt treten auf die Spitzen, Da bie lieben Engelein figen. Da fam ber liebe Gott gezogen Mit einem schönen Regenbogen. Da kamen bie falschen Juben gegangen, Die führten einst unsern Herrn Christum gefangen. Die hohen Baum' erfeuchten febr, Die harten Stein' zerknirschten sehr. Wer bies Gebetlein beten fann, Der bet's bes Tages nur einmal, Die Seele wirb vor Gott bestehn, Wann wir werben zum himmel eingehn!" Amen.

Als die Runde uns näher kam, wurde die gute Alte gerührt. "Ach, sagte sie, es ist heute der sechzehnte Mai, es ist doch Alles einerlei, gerade wie damals, nur haben sie andere Mützen auf und keine Zöpfe mehr. Thut nichts, wenn's Herz nur gut ist!"

Der Offizier ber Aunde blieb bei uns stehen und wollte eben fragen, was wir hier so spät zu schaffen hätten, als ich den Fähnrich Graf Grossinger, einen Bekannten, in ihm erkannte. Ich sagte ihm kurz den ganzen Handel, und er sagte, mit einer Art von Erschütterung: "Hier haben Sie einen Thaler für die Alte und eine Rose," — die er in der Hand trug, — "so alte Bauersleute haben Freude an Blumen. Bitten Sie die Alte, Ihnen Morgen das Lied in die Feder zu sagen, und bringen Sie mir es. Ich habe lange nach dem Liede getrachtet, aber es nie ganz habhaft werden können." Hiermit schieden wir, denn der Posten der nahe gelegenen Hauptwache, die zu welcher ich ihn über den Platz begleitet hatte, rief: "Wer da!" Er sagte mir noch, daß er die Wache am Schlosse habe, ich sollte ihn dort besuchen. Ich ging zu der Alten zurück, und gab ihr die Rose und den Thaler.

Die Rose ergriff sie mit einer rührenden Heftigkeit, und befestigte sie sich auf ihren Hut, indem sie mit einer etwas feineren Stimme und fast weinend die Worte sprach:

> "Rosen die Blumen auf meinem Hut, Hätt' ich viel Gelb, das wäre gut, Rosen und mein Liebchen."

Ich sagte zu ihr: "Ei, Mütterchen, Ihr seid ja ganz munter geworden." Und sie erwiederte:

> "Munter, munter, Immer bunter, Immer runber. Oben stund er, Nun bergunter, 'S ist kein Wunder!"

"Schau er, lieber Mensch, ist es nicht gut, daß ich hier sitzen geblieben? Es ist Alles einerlei, glaub' er mir. Hente sind es siebzig Jahre, da saß ich hier vor der Thür, ich war eine

stied wan jüngsten Gericht, wie heute, da die Runde vorbeiging, und da warf mir ein Grenadier im Borübergehen eine Rose in den Schooß, — die Blätter hab' ich noch in meiner Bibel liegen — das war meine erste Bekanntschaft mit meinem seligen Mann. Am andern Morgen hatte ich die Rose vorgesteckt in der Kirche, und da sand er mich, und es ward bald richtig. Drum hat es mich gar sehr gefrent, daß mir heute wieder eine Rose ward. Es ist ein Zeichen, daß ich zu ihm kommen soll, und darauf fren' ich mich herzlich. Vier Söhne und eine Tochter sind mir gestorben, vorgestern hat mein Enkel seinen Abschied genommen, — Gott helse ihm und erbarme sich seiner! — und morgen verläßt mich eine andere gute Seele, aber was sag' ich morgen, ist es nicht schon Mitternacht vorbei?"

"Es ist Zwölfe vorüber" erwiederte ich, verwundert über ihre Rede.

"Gott gebe ihr Trost und Ruhe die vier Stündlein, die sie noch hat," sagte die Alte und ward still, indem sie die Hände faltete. Ich konnte nicht sprechen, so erschütterten mich ihre Worte und ihr ganzes Wesen. Da sie aber ganz stille blieb und der Thaler des Offiziers noch in ihrer Schürze lag, sagte ich zu ihr: "Mutter, stedt den Thaler zu Euch, Ihr könntet ihn verlieren."

"Den wollen wir nicht weglegen, den wollen wir meiner Befreundeten schenken in ihrer letzten Noth!" erwiederte sie. "Den ersten Thaler nehm' ich morgen wieder mit nach Haus, der gehört meinem Enkel, der soll ihn genießen. Ja seht, es ist immer ein herrlicher Junge gewesen, und hielt etwas auf seinen Leib und auf seine Seele — ach Gott, auf seine Seele! — Ich habe gebetet den ganzen Weg, es ist nicht möglich, der liebe Herr läßt ihn gewiß nicht verderben. Unter allen Burschen war er immer der reinlichste und sleißigste in der Schule, aber

12

auf die Ehre war er vor Allem ganz erstaunlich. Lieutenant hat auch immer gesprochen: "Wenn meine Schwabron Ehre im Leibe hat, so sitzt sie bei bem Finkel im Quartier." Er war unter den Uhlanen. Als er zum ersten Mal aus Frankreich zurud tam, erzählte er allerlei schöne Geschichten, aber immer war von der Ehre dabei die Rede. Sein Bater und fein Stiefbruder waren bei bem Landsturm, und tamen oft mit ihm wegen ber Ehre in Streit, benn was er zuviel hatte, hatten sie nicht genug. Gott verzeih' mir meine schwere Sünde, ich will nicht schlecht von ihnen reden, Jeder hat sein Bündel zu tragen: aber meine felige Tochter, feine Mutter, hat sich zu Tobe gearbeitet bei bem Faulpelz, sie konnte nicht erschwingen, seine Schulden zu tilgen. Der Uhlane erzählte von den Franzosen, und als der Vater und Stiefbruder sie ganz schlecht machen wollten, sagte ber Uhlane: "Bater, das versteht Ihr nicht, sie haben boch viel Ehre im Leibe." Da ward ber Stiefbruber tudisch und fagte: "Wie tannst bu beinem Bater so viel von der Ehre vorschwatzen? war er doch Unteroffizier im N... schen Regiment, und muß es besser als du verstehen, ber nur Gemeiner ift." "Ja," sagte ba ber alte Finkel, ber nun auch rebellisch ward, "das war ich, und habe manchem vorlauten Burschen Fünf und zwanzig aufgezählt; hätte ich nur Franzosen in der Compagnie gehabt, die sollten sie noch besser gefühlt haben, mit ihrer Ehre." Die Rebe that dem Uhlanen gar weh, und er fagte: "Ich will ein Stücken von einem französischen Unteroffizier erzählen, das gefällt mir besser. Unterm vorigen Könige sollten auf einmal die Prügel bei ber französischen Armee eingeführt werben. Der Befehl des Kriegs= ministers wurde zu Straßburg bei einer großen Parade bekannt gemacht, und die Truppen hörten in Reih' und Glied die Befanntmachung mit stillem Grimm an. Da aber noch am Schluß ber Parade ein Gemeiner einen Erzeß machte, wurde

sein Unteroffizier vorcommandirt, ihm zwölf Hiebe zu geben. Es wurde ihm mit Strenge befohlen, und er mußte es thun. Als er aber fertig war, nahm er bas Gewehr bes Mannes, ben er geschlagen hatte, stellte es vor sich an die Erde, und brückte mit bem Fuße los, daß ihm die Rugel burch ben Kopf fuhr und er tobt nieberfank. Das wurde an den König berichtet, und ber Befehl, Prügel zu geben, warb gleich zurückgenommen. Seht, Bater, bas war ein Kerl, ber Ehre im Leibe hatte!" "Ein Narr war es," sprach ber Bruber. — "Freg beine Ehre, wenn bu Hunger hast!" brummte ber Bater. Da nahm mein Entel seinen Säbel und ging aus bem Hause und kam zu mir in mein Sauschen, und erzählte mir Alles und weinte bie bitteren Thränen. 3ch konnte ihm nicht helfen. Die Geschichte, die er mir auch erzählte, konnte ich zwar nicht ganz verwerfen, aber ich sagte ihm boch immer zulett: "Gib Gott allein die Ehre!" Ich gab ihm noch ben Segen, benn sein Urlaub war am andern Tag aus, und er wollte noch eine Meile umreiten nach bem Orte, wo ein Pathchen von mir auf bem Ebelhofe biente, auf die er gar viel hielt, er wollte einmal mit ihr hausen. — Sie werden auch wohl balb zusammen kommen, wenn Gott mein Gebet erhört. Er hat seinen Abschied ichon genommen, mein Pathchen wird ihn heut' erhalten, und die Aussteuer hab ich auch schon beisammen, es soll auf ber Hochzeit weiter Niemand fein, als ich." Da ward die Alte wieder still und schien zu beten. Ich war in allerlei Gedanken über die Ehre, und ob ein Christ ben Tod des Unteroffiziers schön finden dürfe? Ich wollte, es fagte mir einmal Einer etwas Hinreichenbes barüber.

Als der Wächter Ein Uhr anrief, sagte die Alte: "Nun habe ich noch zwei Stunden. Ei, Er ist noch da, warum geht Er nicht schlasen? Er wird morgen nicht arbeiten können und mit seinem Meister Händel kriegen; von welchem Handwerk ist Er denn, mein guter Mensch?"

Da wußte ich nicht recht, wie ich es ihr beutlich machen follte, daß ich ein Schriftsteller sei. Ich bin ein Gestudirter durfte ich nicht sagen, ohne zu lügen. Es ist wunderbar, daß ein Deutscher immer sich ein wenig schämt, zu sagen: er sei ein Schriftsteller. Bu Leuten aus ben untern Ständen sagt man es am ungernsten, weil biesen gar leicht bie Schriftgelehrten unb Pharifäer aus ber Bibel babei einfallen. Der Name Schrift= steller ist nicht so eingebürgert bei uns, wie bas homme de lettres bei ben Franzosen, welche überhaupt als Schriftsteller zünftig sind, und in ihren Arbeiten mehr hergebrachtes Gesetz haben, ja bei benen man auch fragt: où avez-vous fait votre Philosophie, wo haben sie ihre Philosophie gemacht? wie denn ein Franzose felbst viel mehr von einem gemachten Manne hat. Doch biese nicht beutsche Sitte ift es nicht allein, welche bas Wort Schrift= steller so schwer auf der Zunge macht, wenn man am Thore um seinen Charafter gefragt wird, sondern eine gewisse innere Scham hält uns zurück, ein Gefühl, welches Jeden befällt, ber mit freien und geiftigen Gütern, mit unmittelbaren Geschenken des Himmels Handel treibt. Gelehrte brauchen sich weniger zu schämen als Dichter, benn sie haben gewöhnlich Lehrgelb gegeben, sind meist in Aemtern des Staates, spalten an groben Rlötzen, ober arbeiten in Schachten, wo viel wilbe Wasser auszupumpen Aber ein sogenannter Dichter ist am übelsten baran, weil er meistens aus bem Schulgarten nach bem Parnag entlaufen, und es ist auch wirklich ein verbächtiges Ding um einen Dichter von Profession, der es nicht nur nebenher ist. Man kann sehr leicht zu ihm sagen: Mein Herr, ein jeder Mensch hat, wie Hirn, Herz, Magen, Milz, Leber und bergleichen, auch eine Poeste im Leibe; wer aber eines dieser Glieder überfüttert, verfüttert oder mästet, und es über alle andre hinüber treibt, ja es gar zum Erwerbzweige macht, der muß sich schämen vor seinem ganzen übrigen Menschen. Einer, ber von ber Poesie

lebt, hat das Gleichgewicht verloren, und eine übergroße Sänseleber, sie mag noch so gut schmeden, setzt doch immer eine kranke Gans vorans. Alle Menschen, welche ihr Brod nicht im Schweiß ihres Angesichts verdienen, müssen sich einigermaßen schweiß ihres Angesichts verdienen, müssen sich einigermaßen schweiß ihres Angesichts verdienen, müssen sich einigermaßen schweiß ihres Angesichts verdienen, müssen sich einigerber Tinte war, wenn er sagen soll, er sei ein Schriftsteller. So
dachte ich Allerlei, und besann mich, was ich der Alten sagen
sollte, welche, über mein Zögern verwundert, mich anschaute
und sprach:

"Welch ein Handwerk Er treibt?" frage ich? "Warum will Er mir's nicht sagen? Treibt Er kein ehrlich Handwerk, so greif Er's noch an, es hat einen goldnen Boden. Er ist doch nicht etwa gar ein Henker oder Spion, der mich ausholen will? Meinethalben sei Er, wer Er will, sag' Er's, wer Er ist! Wenn Er bei Tage so hier säße, würde ich glauben, Er sei ein Lehnerich, so ein Tagedieb, der sich an die Häuser lehnt, damit er nicht umfällt vor Faulheit."

Da siel mir ein Wort ein, das mir vielleicht eine Brücke zu ihrem Verständniß schlagen könnte: "Liebe Mutter," sagte ich, "ich bin ein Schreiber." "Run," sagte sie, "das hätte Er gleich sagen sollen. Er ist also ein Mann von der Feder, dazu gehören seine Köpfe und schnelle Finger, und ein gutes Herz, sonst wird Einem drauf geklopft. Ein Schreiber ist Er? Kann er mir dann wohl eine Vittschrift aussehen an den Herzog, die aber gewiß erhört wird und nicht bei den vielen anderen liegen bleibt?"

"Eine Bittschrift, liebe Mutter," sprach ich, "kann ich Ihr wohl aufsetzen, und ich will mir alle Mühe geben, daß sie recht eindringlich abgefaßt sein foll."

"Nun, das ist brav von Ihm," erwiederte sie. "Gott lohn' es Ihm, und lasse Ihn älter werden, als mich, und gebe Ihm auch in Seinem Alter einen so geruhigen Muth und eine

so schöne Racht mit Rosen und Thalern, wie mir, und auch einen Freund, der Ihm eine Bittschrift macht, wenn es Ihm Noth thut. Aber jetzt gehe Er nach Haus, lieber Freund, und kause Er sich einen Bogen Papier und schreibe Er die Vittschrift; ich will hier auf Ihn warten. Noch eine Stunde, dann gehe ich zu meiner Pathe, Er kaun mitgehen; sie wird sich auch freuen an der Bittschrift. Sie hat gewiß ein gut Herz, aber Gottes Gerichte sind wunderbar!"

Nach diesen Worten ward die Alte wieder still, senkte deu Kopf und schien zu beten. Der Thaler lag noch auf ihrem Schooße. Sie weinte. "Liebe Mutter, was fehlt Euch, was thut Euch so weh? Ihr weinet?" sprach ich.

"Nun, warum soll ich benn nicht weinen, ich weine auf den Thaler, ich weine auf die Bittschrift, auf Alles weine ich. Aber es hilft Nichts, es ist doch Alles viel, viel besser auf Erden, als wir Menschen es verdienen, und gallenbittre Thränen sind noch viel zu süße. Sehe Er nur einmal das goldne Kameel da drüben, an der Apotheke. Wie doch Gott Alles so herrlich und wunderbar geschaffen hat; aber der Mensch erkennt es nicht. Und ein solch Kameel geht eher durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich. — Aber, was sitzt Er denn immer da, gehe Er, den Bogen Papier zu kaufen, und bringe Er mir die Bittschrift."

"Liebe Mutter," sagte ich, "wie kann ich Euch die Bittschrift machen, wenn Ihr mir nicht sagt, was ich hineinschreiben soll."

"Das muß ich Ihm sagen?" erwiederte sie, "dann ist es freilich keine Kunst, und wundre ich mich nicht mehr, daß Er sich einen Schreiber zu nennen schämte, wenn man Ihm Alles sagen soll. Nun, ich will mein Mögliches thun. Setz' Er in die Bittschrift, daß zwei Liebende bei einander ruhen sollen, und daß sie Einen nicht auf die Anatomie bringen sollen, damit man seine Glieder beisammen hat, wenn es heißt: "Ihr Todten, ihr Todten sollt auferstehn, ihr follt vor das jüngste Gericht gehn."" Da fing sie wieder bitterlich an zu weinen.

Ich ahnte, ein schweres Leid müsse auf ihr lasten, aber sie fühle bei der Bürde ihrer Jahre nur in einzelnen Momenten sich schwerzlich gerührt. Sie weinte, ohne zu klagen, ihre Worte waren immer gleich ruhig und kalt. Ich bat sie nochmals, mir die ganze Veranlassung zu ihrer Reise in die Stadt zu erzählen, und sie sprach:

"Mein Enkel, ber Uhlane, von bem ich Ihm erzählte, hatte boch mein Pathchen fehr lieb, wie ich Ihm vorher fagte, und sprach ber schönen Annerl, wie bie Leute fie ihres glatten Spiegels wegen nannten, immer von ber Ehre vor, und fagte ihr immer: sie folle auf ihre Ehre halten und auch auf feine Ehre. Da friegte bann bas Mädchen etwas ganz Appartes in ihr Gesicht und ihre Kleidung von der Ehre. Sie war feiner und manierlicher, als alle andere Dirnen. Alles fak knapper am Leib, und wenn sie ein Bursche einmal ein wenig berb beim Tanze anfaßte, ober sie etwa höher als ben Steg ber Baggeige schwang, so konnte sie bitterlich barüber bei mir weinen, und sprach dabei immer: "Es sei wider ihre Ehre." das Annerl ist ein eignes Mädchen immer gewefen. Manchmal, wenn kein Mensch es sich versah, fuhr sie mit beiden Banden nach ihrer Schurze, und rif fie fich vom Leib, als ob Feuer brinn sei, und bann fing sie gleich entsetzlich an zu weinen. Aber bas hat seine Ursache, es hat sie mit Bähnen hingerissen, ber Feind ruht nicht. Ware bas Rinb nur nicht stets so hinter ber Ehre her gewesen, und hätte sich lieber an unsern lieben Gott gehalten, hätte ihn nie von fich gelassen, in aller Roth, und hatte seinetwillen Schande und Berachtung ertragen statt ihrer Menschenehre: ber Herr hätte sich gewiß erbarmt, und wird es auch noch. Ach, sie kommen gewiß zusammen. Gottes Wille geschehe!

"Der Uhlane stand wieder in Frankreich, er hatte lange nicht geschrieben, und wir glaubten ihn fast tobt und weinten oft um ihn. Er war aber im Hospital an einer schweren Blessur krank gelegen, und als er wieber zu seinen Kameraben kam und zum Unteroffizier ernannt wurde, fiel ihm ein, daß ihm vor zwei Jahren sein Stiefbruder so übers Maul gefahren: "Er sei nur Gemeiner und ber Bater Korporal," und bann die Geschichte von dem französischen Unteroffizier, und wie er seinem Annerl von der Ehre so viel geredet, als er Abschied genommen. Da verlor er seine Ruhe und friegte das Heimweh und fagte zu seinem Rittmeister, ber ihn um fein Leib fragte: "Ach, Herr Rittmeister, es ist, als ob es mich mit den Bähnen nach Hause zöge." Da ließen sie ihn heimreiten mit seinem Pferde, benn alle seine Offiziere trauten ihm. triegte auf brei Monate Urlaub, und follte mit der Remonte wieder zurudkommen. Er eilte, fo fehr er konnte, ohne seinem Pferde webe zu thun, welches er besser pflegte als jemals, weil es ihm war anvertraut worden. An einem Tage trieb es ihn ganz entsetzlich, nach Hause zu eilen. Es war der Tag vor dem Sterbetage seiner Mutter, und es war ihm immer, als laufe sie vor seinem Pferde her und riefe: "Kasper, thue mir eine Ehre an!" Ach, ich saß an diesem Tag auf ihrem Grabe ganz allein, und bachte auch, wenn Rasper boch bei mir wäre! Ich hatte Blümelein Vergignichtmein in einen Kranz gebunden und an das eingesunkene Kreuz gehängt, und maß mir ben Platz umher aus, und bachte: Hier will ich liegen, und ba foll Rasper liegen, wenn ihm Gott sein Grab in ber Heimath schenkt, daß wir fein beisammen sind, wenn's heißt: "Ihr Tobten, ihr Tobten sollt auferstehn, ihr sollt zum jüngsten Gerichte gehn!" Aber Kasper tam nicht, ich wußte auch nicht, daß er so nahe war und wohl hätte kommen können. Es trieb ihn auch gar sehr zu eilen, benn er hatte wohl oft an

diesen Tag in Frankreich gedacht, und hatte einen kleinen Kranz von schönen Goldblumen von daher mitgebracht, um das Grab seiner Mutter zu schmücken, und anch einen Kranz für Annerl, den sollte sie sich bis zu ihrem Ehrentage bewahren." —

Hier ward die Alte still und schüttelte mit dem Kopf; als ich aber die letzten Worte wiederholte: "Den sollte sie sich dis zu ihrem Ehrentage bewahren," — fuhr sie fort: "Wer weiß, ob ich es nicht ersiehen kann, ach, wenn ich den Herzog nur wecken dürste!" — "Wozu?" fragte ich, "welch' Anliegen habt ihr denn, Mutter?" Da sagte sie ernst: "D, was läge am ganzen Leben, wenn's kein End' nähme; was läge am Leben, wenn es nicht ewig wäre!" und fuhr dann in ihrer Erzählung fort:

"Kasper wäre noch recht gut zu Mittag in unserm Dorf angekommen, aber morgens hatte ihm fein Wirth im Stalle gezeigt, daß fein Pferd gedrückt sei, und dabei gesagt: "Mein Freund, bas macht bem Reiter keine Ehre." Das Wort hatte Rasper tief empfunden, er legte beswegen ben Sattel hohl und leicht auf, that Alles, ihm die Wunde zu heilen, und setzte feine Reise, das Pferd am Zügel führend, zu Fuße fort. tam er am späten Abend bis an eine Mühle, eine Meile von unserm Dorf, und weil er ben Müller als einen alten Freund seines Baters kannte, sprach er bei ihm ein, und wurde wie ein recht lieber Gast aus der Fremde empfangen. Kasper zog sein Pferd in den Stall, legte ben Sattel und sein Felleisen in einen Winkel, und ging nun zu bem Müller in bie Stube. Da fragte er bann nach ben Seinigen, und hörte, daß ich alte Großmutter noch lebe, und daß sein Bater und sein Stiefbruber gefund seien, und daß es recht gut mit ihnen gehe. Sie wären erst gestern mit Getreibe auf ber Mühle gewesen; sein Bater habe sich auf den Roß= und Ochsenhandel gelegt. und gedeihe babei recht gut, auch halte er jetzt etwas auf seine Ehre, und

gehe nicht mehr so zerrissen umher. Darüber war der gute Kasper nun herzlich froh, und da er nach der schönen Annerl fragte, sagte ihm ber Müller: Er kenne fie nicht, aber wenn es bie sei, die auf dem Rosenhofe gedient habe, die hätte sich, wie er gehört, in der Hauptstadt vermiethet, weil sie da eher etwas lernen könne und mehr Ehre dabei sei; so habe er vor einem Jahre von dem Anecht auf dem Rosenhofe gehört. freute den Kasper auch. Wenn es ihm gleich leid that, daß er sie nicht gleich sehen sollte, so hoffte er sie boch in der Hauptstadt bald recht fein und schmuck zu finden, daß es ihm, einem Unteroffizier, auch eine rechte Ehre sei, mit ihr am Sonntage spazieren zu gehen. Nun erzählte er bem Müller noch Mancherlei aus Frankreich; sie agen und tranken mit einander, er half ihm Korn aufschütten, und dann brachte ihn der Müller in die Oberstube zu Bett, und legte sich selbst unten auf einigen Saden zur Rube. Das Geklapper ber Mühle und die Sehnsucht nach der Heimath ließen den guten Rasper, wenn er gleich sehr mübe war, nicht fest einschlafen. Er war sehr unruhig und bachte an seine selige Mutter und an das schöne Annerl, und an die Ehre, bie ihm bevorstehe, wenn er als Unteroffizier vor die Seinigen treten würde. entschlummerte er endlich leif' und wurde von ängstlichen Träumen oft aufgeschreckt. Es war ihm mehrmals, als trete seine selige Mutter zu ihm und bate ihn handeringend um Hilfe; bann war es ihm, als sei er gestorben und würde begraben, gehe aber selbst zu Fuß als Todter mit zn Grabe, und schön Annerl gehe ihm zur Seite; er weinte heftig, daß ihn seine Kameraden nicht begleiteten, und ba er auf ben Kirchhof komme, sei sein Grab neben bem seiner Mutter; und Annerl's Grab sei auch dabei, und er gebe Annerl das Kränzlein, das er ihr mitgebracht und hänge das der Mutter an ihr Grab, und dann habe er sich umgeschaut und Niemand mehr gesehen als mich, und bie

Annerl, die habe Einer an der Schürze ins Grab geriffen, und er fei bann auch ins Grab gestiegen, und habe gesagt: : 37 benn Riemand hier, ber mir die lette Ehre anthut, und mir ins Grab schießen will als einem braven Golbaten? und ba habe er sein Pistol gezogen und fich felbst ins Grab geschoffen. Ueber ben Schuß machte er mit großem Schrecken auf, benn es war ihm, als klirrten die Fenster davon. Er sah um sich in ber Stube; da hörte er noch einen Schuß fallen, und hörte Getose in der Mühle und Geschrei durch das Geklapper. Er sprang aus bem Bett und griff nach seinem Gabel. In bem Augenblide ging seine Thur auf, und er sah beim Vollmondscheine zwei Männer mit beruften Gesichtern mit Anitteln auf sich zustürzen. Aber er setzte sich zur Wehre und hieb ben Einen über den Arm, und so entflohen Beide, indem sie die Thure, welche nach Außen aufging und einen Riegel braußen hatte, hinter sich verriegelten. Rasper versuchte umsonst, ihnen nachzukommen, endlich gelang es ihm, eine Tafel in der Thur einzutreten. Er eilte burch das Loch die Treppe hinunter, und hörte bas Wehgeschrei bes Müllers, ben er geknebelt zwischen ven Kornfäcken liegend fand. Kasper band ihn los, und eilte bann gleich in ben Stall, nach seinem Pferd und Felleisen, aber Beides war geraubt. Mit großem Jammer eiste er in die Mühle zurück und klagte bem Müller sein Unglück, daß ihm all fein Hab und Gut und das ihm anvertraute Pferd gestohlen sei, über welches letztere er sich gar nicht zufrieden geben konnte. Der Müller aber stand mit einem vollen Gelbsack vor ihm, er hatte ihn in der Oberstube aus dem Schranke geholt und fagte zu bem Uhlanen: Lieber Kasper, fei Er zufrieben, ich verbanke Ihm die Nettung meines Bermögens. Auf biesen Sack, ber oben in Seiner Stube lag, hatten es die Räuber gemünzt, und Seiner Vertheibigung banke ich Alles, mir ist nichts gestohlen. Die Sein Pferd und Sein Felleisen im Stalle fanden,

müssen ausgestellte Diebeswachen gewesen sein, sie zeigten burch bie Schüsse an, daß Gefahr ba sei, weil sie wahrscheinlich am Sattelzeug erkannten, daß ein Kavallerift im Hause herberge. Nun soll Er meinethalben keine Noth haben, ich will mir alle Mühe geben und kein Gelb sparen, Ihm Seinen Gaul wieber zu finden, und finde ich ihn nicht, fo will ich Ihm einen kaufen, so theuer er sein mag. Kasper sagte: Geschenkt nehme ich Nichts, das ist gegen meine Ehre; aber wenn Er mir im Nothfalle siebzig Thaler vorschießen will, so kriegt er meine Berschreibung, ich schaffe sie in zwei Jahren wieder. Hierliber wurden sie einig, und der Uhlane trennte sich von ihm, um nach seinem Dorfe zu eilen, wo auch ein Gerichtshalter ber umliegenden Ebelleute wohnt, bei bem er die Sache berichten wollte. Der Müller blieb zurück, um seine Frau und seinen Sohn zu erwarten, welche auf einem Dorf in ber Nähe bei einer Hochzeit waren. Dann wollte er bem Uhlanen nach= kommen, und die Anzeige vor Gericht auch machen.

Hetrübniß ber arme Rafper ben Weg nach unserm Dorf eilte, zu Fuß und arm, wo er hatte stolz einreiten wollen; ein und stünfzig Thaler, die er erbeutet hatte, sein Patent als Untersoffizier, sein Urlaub, und die Kränze auf seiner Mutter Grab und für die schöne Annerl waren ihm gestohlen. Es war ihm ganz verzweiselt zu Muth. Und so kam er um ein Uhr in der Racht in seiner Heimath an, und pochte gleich an der Thüre des Gerichtshalters, bessen Haus das erste vor dem Dorf ist. Er ward eingelassen und machte seine Anzeige, und gab Alles an, was ihm geraubt worden war. Der Gerichtshalter trug ihm auf, er solle gleich zu seinem Bater gehen, welches der einzige Bauer im Dorfe sei, der Pferde habe, und solle mit diesem und seinem Bruder in der Gegend herum patroulliren, ob er vielleicht den Räubern auf die Spur komme; indessen wolle er andere

Lente zu Fuß aussenden, und den Müller, wenn er komme, um die weiteren Umstände vernehmen. Kasper ging nun von dem Gerichtshalter weg nach dem väterlichen Hause. Da er aber an meiner Hitte vorüber mußte, und durch das Fenster hörte, daß ich ein geistliches Lied sang, wie ich denn vor Gedanken an seine selige Mntter nicht schlasen konnte, so pochte er an und sagte: "Gelobt sei Jesus Christus! Liede Großmutter, Kasper ist hier. Ach! wie suhren mir die Worte durch Mark und Bein, ich stürzte an das Fenster, öffnete es und küßte und drückte ihn mit unendlichen Thränen. Er erzählte mir sein Unglück mit großer Eile, und sagte welchen Auftrag er an seinen Bater vom Gerichtshalter habe; er müsse darum jest gleich hin, um den Dieben nachzusetzen, denn seine Ehre hänge davon ab, daß er sein Pferd wieder erhalte.

"Ich weiß nicht, aber das Wort Ehre suhr mir recht durch alle Glieder, denn ich wußte schwere Gerichte, die ihm bevorstanden. "Thue deine Pflicht und gib Gott allein die Ehre," sagte ich; und er eilte von mir nach Finkel's Hof, der am andern Ende des Dorfes liegt. Ich sank, als er fort war, auf die Knie und betete zu Gott, er möge ihn doch in seinen Schutz nehmen; ach! betete mit einer Angst wie niemals, und mußte dabei immer sagen: "Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden."

"Der Kasper lief zu seinem Bater mit einer entsetzlichen Angst. Er stieg hinten über den Gartenzaun, er hörte die Pumpe gehen, er hörte im Stall wiehern, das suhr ihm burch die Seele; er stand still. Er sah im Mondscheine, daß zwei Männer sich wuschen, es wollte ihm das Herz brechen. Der eine sprach: "Das versluchte Zeug geht nicht herunter," da sagte der andere: "Komm' erst in den Stall, dem Gaul den Schwanz abzuschlagen und die Mähnen zu verschneiden. Hast du das Felleisen auch tief genug unterm Mist begraben?" "Ja," sagte

ber andere. Da gingen sie nach dem Stall, und Kasper, vor Jammer wie ein Rasender, sprang hetvor und schloß bie Stallthüre hinter ihnen, und schrie: "Im Namen bes Herzogs! Ergebt euch; wer sich widersett, den schieße ich nieder!" Ach, ba hatte er feinen Bater und feinen Stiefhruber als bie Räuber seines Pferbes gefangen. "Meine Chre, meine Chre ift verloren!" fcrie er, "ich bin ber Sohn eines ehrlosen Diebes." Als die Beiden im Stalle diese Worte hörten, ist ihnen bos zu Muthe geworben; sie schrien: "Kasper, lieber Kasper, um Gotteswillen, bringe uns nicht ins Elend. Rasper, bu sollst ja Alles wieder haben, um beiner feligen Mutter willen, beren Sterbetag heute ist, erbarme bich beines Baters und Brubers." Kasper aber war wie verzweifelt, er schrie nur immer: "Meine Ehre, meine Pflicht!" Und da sie nun mit Gewalt die Thur erbrechen wollten, und ein Fach in ber Lehmwand einstießen, um zu entkommen, schoß er ein Pistol in die Luft und schrie: "Hilfe, Hilfe, Diebe, Hilfe!" Die Bauern, von dem Gerichtshalter erwedt, welche schon herannahten, um sich über bie verschiedenen Wege zu bereden, auf benen sie die Einbrecher in die Mühle verfolgen wollten, fturzten auf ben Schuß und bas Geschrei ins Haus. Der alte Finkel flehte immer noch, ber Sohn solle ihm die Thur öffnen, der aber sagte: "Ich bin ein Solbat und muß der Gerechtigkeit bienen." Da traten ber Gerichtshalter und die Bauern heran. Kasper sagte: "Um Gottes Barmherzigkeit willen, Herr Gerichtshalter, mein Bater, mein Bruder sind felbst die Diebe, o daß ich nie geboren wäre! hier im Stalle hab ich sie gefangen, mein Felleisen liegt im Miste vergraben." Da sprangen bie Bauern in ben Stall und banben ben alten Finkel und seinen Sohn und schleppten sie in ihre Stube. Kasper aber grub das Felleisen hervor und nahm bie zwei Kränze heraus, und ging nicht in die Stube, er ging nach bem Kirchhof an bas Grab seiner Mutter. Der Tag war

augebrochen. Ich war auf ber Wiese gewesen, und hatte für mich und für Kasper zwei Kränze von Blumelein Vergignichtmein geflochten; ich bachte: er soll mit mir bas Grab seiner Mutter schmuden, wenn er von feinem Ritte zurücksommt. Da borte ich allerlei ungewohnten Lärm im Dorf, und weil ich bas Getummel nicht mag und am liebsten allein bin, fo ging ich ums Dorf herum nach dem Kirchhofe. Da fiel ein Schuß, ich fah ben Dampf in die Bobe steigen, ich eilte auf ben Rirchhof, o du lieber Heiland! erbarme bich sein. Rasper lag tobt auf bem Grabe seiner Mutter. Er hatte sich bie Rugel burch bas Herz geschoffen, auf welches er sich bas Kränzlein, bas er für schön Annerl mitgebracht, am Knopfe befestigt hatte, burch biesen Kranz hatte er sich ins Herz geschossen. Den Kranz für bie Mutter hatte er schon an das Kreuz befestigt. Ich meinte, bie Erbe thate sich unter mir auf bei bem Anblick. Ich stürzte über ihn hin und schrie immer: Rafper, o bu ungluchfeliger Mensch, was haft du gethan? Ach, wer hat dir benn bein Elend erzählt? D warum habe ich bich von mir gelassen, ehe ich bir Alles gefagt! Gott, was wird bein armer Bater, bein Bruber fagen, wenn sie bich so finden. Ich wußte nicht, daß er sich wegen biesen das Leid angethan; ich glaubte, es habe eine ganz andere Ursache. Da kam es noch ärger. Der Gerichtshalter und die Bauern brachten ben alten Finkel und seinen Sohn mit Stricken gebunden. Der Jammer erstidte mir die Stimme in der Reble, ich konnte kein Wort sprechen. Der Gerichtshalter fragte mich: ob ich meinen Enkel nicht gesehen? Ich zeigte hin, wo er lag. Er trat zu ihm, er glaubte, er weine auf bem Grabe; er schüttelte ihn: ba sah er bas Blut niederstürzen. "Jesus Maria!" rief er aus, "ber Kasper hat Hand an sich gelegt." Da saben bie beiben Gefangenen sich schrecklich an; man nahm den Leib des Kasper's und trug ihn neben ihnen her nach dem Hause bes Gerichtshalters. Es war ein Wehgeschrei im ganzen

Dorfe, die Bauernweiber führten mich nach. Ach, das war wohl der schrecklichste Weg in meinem Leben!"

Da ward die Alte wieder still, und ich sagte zu ihr: "Liebe Mutter, Euer Leid ist entsetzlich, aber Gott hat Euch auch recht lieb; die er am härtesten schlägt; sind seine liebsten Kinder. Sagt mir nun, liebe Mutter, was Euch bewogen hat, den weiten Weg hierher zu gehen, und um was Ihr die Bittschrift einsreichen wollt?"

"Ei, das kann Er sich doch wohl denken," suhr sie ganz ruhig fort, "um ein ehrliches Grab für Kasper und die schöne Annerl, der ich das Kränzlein zu ihrem Shrentage mitbringe. Es ist ganz mit Kasper's Blut unterlausen, seh' Er einmal!"

Da zog sie einen kleinen Kranz von Flittergold aus ihrem Bündel, und zeigte ihn mir. Ich konnte bei dem anbrechenden Tage sehen, daß er vom Pulver geschwärzt und mit Blut besprengt war. Ich war ganz zerrissen von dem Unglücke der guten Alten, und die Größe und Festigkeit, womit sie es trug, erfüllte mich mit Verehrung. "Ach, liebe Mutter," sagte ich, "wie werdet Ihr der armen Annerl aber ihr Elend beibringen, daß sie nicht gleich vor Schrecken todt niedersinkt, und was ist denn das für ein Ehrentag, zu welchem Ihr dem Annerl den traurigen Kranz bringt?"

"Lieber Mensch," sprach sie, "komme Er nur mit, Er kann mich zu ihr begleiten, ich kann doch nicht geschwind fort, so werden wir sie gerade noch zu rechter Zeit sinden. Ich will Ihm unterwegs noch Alles erzählen.

Nun stand sie auf, und betete ihren Morgensegen ganz ruhig, und brachte ihre Kleider in Ordnung, und ihren Bündel hängte sie dann an meinen Arm. Es war zwei Uhr des Morgens, der Tag graute und wir wandelten durch die stillen Gassen.

"Seh' Er," erzählte die Alte fort, "als der Finkel und sein Sohn eingesperrt waren, mußte ich zum Gerichtshalter auf

die Gerichtsstube. Der tobte Kasper wurde auf einen Tisch gelegt und mit seinem Uhlanenmantel bebedt hereingetragen, und nun mußte ich Alles bem Gerichtshalter fagen, was ich von ihm wußte und was er mir heute Morgen burch bas Fenster gesagt hatte. Das schrieb er Alles auf sein Papier nieder, das vor ihm lag. Dann sah er bie Schreibtafel burch, die sie bei Kasper gefunden; da standen mancherlei Rechnungen brin, einige Geschichten von ber Ehre und auch die von bem französischen Unteroffizier, und hinter ihr war mit Bleistift etwas geschrieben." Da gab mir die Alte die Brieftasche, und ich las folgende lette Worte des unglücklichen Kaspers: "Auch ich kann meine Schanbe nicht überleben. Mein Bater und mein Bruder sind Diebe, sie haben mich felbst bestohlen; mein Berg brach mir, aber ich mußte sie gefangen nehmen und ben Gerichten übergeben, benn ich bin ein Solbat meines Fürsten, und meine Ehre erlaubt mir keine Schonung. Ich habe meinen Vater und Bruder der Rache übergeben, um der Ehre willen. Ach! bitte boch Jedermann für mich, daß man mir hier, wo ich gefallen bin, ein ehrliches Grab neben meiner Mutter Das Kränzlein, burch welches ich mich erschossen, vergönne. foll die Großmutter ber schönen Annerl schicken und sie von mir grußen. Ach! sie thut mir leib burch Mark und Bein, aber sie soll boch ben Sohn eines Diebes nicht heirathen, benn sie hat immer viel auf Ehre gehalten. Liebe, schöne Annerl, mögest du nicht so sehr erschrecken über mich, gib dich zufrieden, und wenn du mir jemals ein wenig gut warst, so rede nicht schlecht von mir. Ich kann ja nichts für meine Schande! Ich hatte mir so viele Mühe gegeben, in Ehren zu bleiben mein Leben lang, ich war schon Unteroffizier und hatte ben besten Ruf bei der Schwadron, ich wäre gewiß noch einmal Offizier geworden, und Annerl, bich hätte ich boch nicht verlassen, und hätte keine Vornehmere gefreit — aber ber Sohn eines Diebes,

13

der seinen Vater aus Ehre selbst fangen und richten lassen muß, kann seine Schande nicht überleben. Annerl, liebes Annerl, nimm boch ja das Kränzlein, ich bin dir immer treu gewesen, so Gott. mir gnäbig sei! Ich gebe bir nun beine Freiheit wieder, aber thue mir die Ehre, und heirathe nie Einen, ber schlechter wäre, als ich. Und wenn bu kannst, so bitte für mich: daß ich ein ehrliches Grab neben meiner Mutter erhalte. Und wenn bu hier in unserm Orte sterben folltest, so lasse bich auch bei uns begraben; die gute Großmutter wird auch zu uns kommen, da sind wir Alle beisammen. Ich habe fünfzig Thaler in meinem Felleisen, die sollen auf Intereffen gelegt werden für bein erstes Kind. Meine silberne Uhr soll ber Herr Pfarrer haben, wenn ich ehrlich begraben Mein Pferd, die Uniform und Waffen gehören bem Herzoge, diese meine Brieftasche gehört dein. Abies, herztau= sender Schatz, Adies, liebe Großmutter, betet für mich und lebt Alle wohl. — Gott erbarme sich meiner. — Ach, meine Verzweiflung ist groß!"

Ich konnte diese letzten Worte eines gewiß ebeln unglücklichen Menschen nicht ohne bittere Thränen lesen. — "Der Kasper muß ein gar guter Mensch gewesen sein, liebe Mutter," sagte ich zu der Alten, welche nach diesen Worten stehen blieb und meine Hand drückte und mit tief bewegter Stimme fagte: "Ja, es war der beste Mensch auf der Welt. Aber die letzten Worte von der Verzweissung hätte er nicht schreiben sollen, die bringen ihn um sein ehrliches Grab, die bringen ihn auf die Anatomie. Ach, lieber Schreiber, wenn Er hierin nur helsen könnte."

"Wie so, liebe Mutter?" fragte ich, "was können diese letzten Worte dazu beitragen?" "Ja gewiß," erwiederte sie, "der Gerichtshalter hat es mir selbst gesagt. Es ist ein Befehl an alle Gerichte ergangen, daß nur die Selbstmörder aus

Melancholie ehrlich sollen begraben werden; Alle aber, die ans Berzweiflung Hand an sich gelegt, sollen auf die Anatomie, und der Gerichtshalter hat mir gesagt, daß er den Kasper, weil er selbst seine Berzweiflung eingestanden, auf die Anatomie schicken müsse.

"Das ist ein wunderlich Geset," sagte ich, "denn man könnte wohl bei jedem Selbstmord einen Proces anstellen: ob er aus Melancholie oder Verzweiflung entstanden, der so lange dauern müßte, daß der Richter und die Advocaten darüber in Melancholie und Verzweiflung sielen und auf die Anatomie kämen. Aber seid nur getröstet, liebe Mutter, unser Herzog ist ein so guter Herr, wenn er die ganze Sache hört, wird er dem armen Kasper gewiß sein Plätzchen neben der Natter vergönnen."

"Das gebe Gott!" erwiederte die Alte; "sehe er nun, lieber Mensch, als der Gerichtshalter Alles zu Papier gebracht hatte, gab er mir die Brieftasche und den Kranz für die schöne Annerl, und so din ich dann gestern hierher gelausen, damit ich ihr an ihrem Shrentage den Trost noch mit auf den Weg geben kann. — Der Kasper ist zu rechter Zeit gestorben, hätte er Alles gewußt, er wäre närrisch geworden vor Betrübniß."

Was ist es denn nun mit der schönen Annerl?" fragte ich die Alte. "Bald sagt Ihr, sie habe nur noch wenige Stunden, bald sprecht Ihr von ihrem Ehrentag, und sie werde Trost gewinnen durch Eure traurige Nachricht. Sagt mir doch Alles heraus, will sie Hochzeit halten mit einem Andern, ist sie todt, krank? Ich muß Alles wissen, damit ich es in die Bittschrift setzen kann."

Da erwiederte die Alte: "Ach, lieber Schreiber, es ist nun so! Gottes Wille geschehe! Sehe Er, als Kasper kam, war ich doch nicht recht froh, als Kasper sich das Leben nahm, war ich doch nicht recht traurig; ich hätte es nicht überleben können, wenn Gott sich meiner nicht erbarmt gehabt hätte mit größerem Leid. Ja, ich sage Ihm: es war mir ein Stein vor das Herz gelegt, wie ein Eisbrecher, und alle die Schmerzen, die wie Grundeis gegen mich stürzten und mir das Herz gewiß absestoßen hätten, die zerbrachen an diesem Stein und trieben kalt vorüber. Ich will Ihm etwas erzählen, das ist betrübt:

"Als mein Pathchen, die schöne Annerl, ihre Mutter verlor, die eine Base von mir war und sieben Meilen von uns wohnte, war ich bei ber franken Frau. Sie war bie Wittwe eines armen Bauern, und hatte in ihrer Jugend einen Jäger lieb gehabt, ihn aber wegen seines wilden Lebens nicht genommen. Der Jäger war endlich in folch' Elend gekommen, daß er auf Tod und Leben wegen eines Mordes gefangen faß. Das erfuhr meine Base auf ihrem Krankenlager, und es that ihr so weh, daß sie täglich schlimmer wurde, und endlich in ihrer Todesstunde, als sie mir die liebe schöne Annerl als mein Pathchen übergab und Abschied von mir nahm, noch in den letten Augenblicken zu mir fagte: "Liebe Anne Margareth, wenn du durch das Städtchen kömmst, wo ber arme Jürge gefangen liegt, so laffe ihm fagen burch ben Gefangenwärter, daß ich ihn bitte auf meinem Todesbett: er folle sich zu Gott bekehren, und daß ich herzlich für ihn gebetet habe in meiner letten Stunde, und daß ich ihn schön grüßen lasse." — Bald nach diesen Worten starb die gute Base, und als sie begraben war, nahm ich die kleine Annerl, die drei Jahr alt war, auf ben Arm und ging mit ihr nach Haus.

"Bor dem Städtchen, durch das ich mußte, kam ich an der Scharfrichterei vorüber, und weil der Meister berühmt war als ein Biehdoctor, sollte ich einige Arznei mitnehmen für unsern Schulzen. Ich trat in die Stube und sagte dem Meister, was ich wollte, und er antwortete, daß ich ihm auf den Boden solgen solle, wo er die Kräuter liegen habe, und ihm helsen aussuchen. Ich ließ Annerl in der Stube und solgte ihm.

kleinen Schranke, der an der Wand befestigt war, und sprach: "Großmutter, da ist eine Maus drin, hört, wie es klappert, da ist eine Maus drin!"

"Auf diese Rebe des Kindes machte der Meister ein sehr ernsthaftes Gesicht, riß ben Schrank auf und sprach: "Gott sei uns gnädig!" benn er sah sein Richtschwerdt, das allein in dem Schrank an einem Nagel hing, hin und her wanken. Er nahm das Schwerdt herunter und mir schauberte. "Liebe Frau," sagte er, "wenn Ihr bas kleine liebe Annerl lieb habt, so erschreckt nicht, wenn ich ihr mit meinem Schwerdte rings um bas Hälschen bie Haut ein wenig aufritze; benn bas Schwerdt hat vor ihm gewankt, es hat nach seinem Blute ver= langt, und wenn ich ihm ben Hals bamit nicht ripe, so steht bem Kinde groß Elend im Leben bevor." Da faßte er bas Rind, welches entsetzlich zu schreien begann, ich schrie auch und riß bas Annerl zurud. Indem trat der Bürgermeister bes Städt= chens herein, der von der Jagd kam und dem Richter einen kranken Hund zur Heilung bringen wollte. Er fragte nach ber Ursache bes Geschreis. Annerl schrie: "Er will mich umbringen!" Ich war außer mir vor Entsetzen. Der Richter erzählte bem Bürgermeister bas Ereigniß. Diefer verwies ihm feinen Aberglauben, wie er es nannte, heftig und unter scharfen Drohungen. Der Richter blieb ganz ruhig dabei und sprach: "So haben's meine Bäter gehalten, so halt' ich's " Da sprach ber Bürger= meister: "Meister Franz, wenn Ihr glaubt, Euer Schwerdt habe sich gerührt, weil ich Euch hiermit anzeige, bag morgen früh um sechs Uhr ber Jäger Jürge von Euch soll geköpft werben, so wollt' ich es noch verzeihen; aber daß Ihr daraus etwas auf dies liebe Rind schließen wollt, das ift unvernünftig und toll. Es könnte so etwas einen Menschen in Berzweiflung bringen, wenn man es ihm später in feinem Alter sagte, daß es ihm in seiner Jugend geschehen sei. Man soll keinen Menschen in

Versuchung führen." — "Aber auch teines Richters Schwerdt," sagte Meister Franz vor sich, und hing sein Schwerdt wieder in den Schrank. Nun küßte der Bürgermeister das Annerl und gab ihm eine Semmel aus seiner Jagdtasche, und da er mich gefragt, wer ich sei, wo ich her komme und wo ich hin wolle? und ich ihm den Tod meiner Base erzählt hatte, und auch den Auftrag an den Jäger Jürge, sagte er mir: "Ihr sollt ihn ausrichten, ich will Euch selbst zu ihm führen. Er hat ein hartes Herz, vielleicht wird ihn das Andenken einer guten Sterbenden in seinen letzten Stunden rühren." Da nahm der gute Herr mich und Annerl auf seinen Wagen, der vor der Thüre hielt, und suhr mit uns in das Städtchen hinein.

"Er hieß mich zu seiner Köchin gehn; da kriegten wir gutes Effen, und gegen Abend ging er mit mir zu dem armen Sünder. Und als ich dem die letten Worte meiner Base erzählte, fing er bitterlich an zu weinen und schrie: "Ach, Gott! wenn fie mein Weib geworben, ware es nicht so weit mit mir gekom= men." Dann begehrte er, man solle den Herrn Pfarrer boch noch einmal zu ihm bitten, er wolle mit ihm beten. versprach ihm ber Bürgermeister und lobte ihn wegen seiner Sinnesveränderung, und fragte ihn: ob er vor seinem Tode noch einen Wunsch hätte, ben er ihm erfüllen könne. Da sagte ber Jäger Jürge: "Ach, bittet hier die gute alte Mutter, daß sie boch morgen mit bem Töchterlein ihrer feligen Base bei meinem Rechte zugegen sein möge, bas wird mir bas Herz stärken in meiner letzten Stunde." Da bat mich der Bürgermeister, und so graulich es mir war, so konnte ich es dem armen elenden Menschen nicht abschlagen. Ich mußte ihm die Hand geben und es ihm feierlich versprechen, und er fant weinend auf bas Strob. Der Bürgermeister ging bann mit mir zu seinem Freunde, bem Pfarrer, bem ich nochmals Alles erzählen mußte, ehe er sich ins Gefängniß begab.

"Die Nacht nußte ich mit bem Rinde in bes Bürgermeisters Haus schlafen, und am antern Morgen ging ich ben schweren Gang zu ber Hinrichtung bes Jägers Mirge. Ich stand neben bem Bürgermeister im Rreis, und sah, wie er bas Stäblein brach. Da hielt ber Jäger Jürge noch eine schöne Rebe, und alle Leute weinten, und er sah mich und die kleine Annerl, die vor mir stand, gar beweglich an, und bann kußte er ben Meister Franz, der Pfarrer betete mit ihm, die Augen wurden ihm verbunden und er kniete nieder. Da gab ihm der Richter ben Tobesstreich. Jesus, Maria, Joseph! schrie ich aus; benn ber Kopf bes Jürgen slog gegen Annerl zu und biß mit seinen Bähnen dem Rinde in sein Röckhen, das ganz entfetlich schrie. Ich riß meine Schürze vom Leibe und warf sie über ben scheußlichen Kopf, und Meister Franz eilte herbei, riß ihn los und sprach: "Mutter, Mutter, was habe ich gestern Morgen gesagt; ich kenne mein Schwerdt, es ist lebendig!" - Ich war niedergesunken vor Schreck, das Annerl schrie entsetzlich. Bürgermeister war ganz bestürzt und ließ mich und bas Kind nach seinem Hause fahren. Da schenkte mir seine Frau andere Kleider für mich und das Kind, denn die unfrigen waren von Jürge's Blut bespritzt, und Nachmittags schenkte uns ber Bürgermeister noch Gelb, und viele Leute bes Städtchens auch, die Annerl sehen wollten, so daß ich an zwanzig Thaler und viele Kleider für sie bekam. Am Abend kam der Pfarrer ins Haus und rebete mir lange zu, daß ich das Annerl nur recht in der Gottesfurcht erziehen sollte, und auf alle bie betrübten Zeichen gar nichts geben, bas seien nur Schlingen bes Satane, die man verachten muffe, und bann schenkte er mir noch eine schöne Bibel für das Annerl, die sie noch hat; und bann ließ uns ber gute Bürgermeister am andern Morgen noch an drei Meilen weit nach Haus fahren. Ach, du mein Gott, und Alles ist boch eingetroffen!" sagte die Alte und schwieg.

Eine schauerliche Ahnung ergriff mich, die Erzählung der Alten hatte mich ganz zermalmt. "Um Gottes willen, Mutter!" rief ich aus, "was ist es mit der armen Annerl geworden, ist denn gar nicht zu helfen?"

"Es hat sie mit ben Zähnen bazu gerissen," sagte die Alte. "Heut wird sie gerichtet; aber sie hat es in ber Berzweiflung gethan, die Ehre, die Ehre lag ihr im Sinne. Sie war zu Schanden gekommen aus Ehrsucht, sie wurde verführt von einem Vornehmen, er hat sie siten lassen, sie hat ihr Kind erstidt in berselben Schurze, die ich damals über den Ropf des Jägers Jürge warf, und die sie mir heimlich entwendet hat. Ach, es hat sie mit Zähnen bazu gerissen, sie hat es in ber Verwirrung gethan. Der Verführer hatte ihr bie Ehe ver= sprochen und gesagt: Der Kasper sei in Frankreich geblieben. Dann ift sie verzweifelt und hat bas Bose gethan, und hat sich selbst bei ben Gerichten angegeben. Um vier Uhr wird sie gerichtet. Sie hat mir geschrieben: Ich möchte noch zu ihr kommen; das will ich nun thun und ihr das Kränzlein und ben Gruß von bem armen Rasper bringen, und bie Rose, die ich heut' Nacht erhalten, das wird sie trösten. Ach, lieber Schreiber, wenn Er es nur in ber Bittschrift auswirken kann: daß ihr Leib und auch der Kasper dürfen auf unsern Kirchhof gebracht werben.

"Alles, Alles will ich versuchen!" rief ich aus. "Gleich will ich nach dem Schlosse laufen; mein Freund, der Ihr die Rose gab, hat die Wache dort, er soll mir den Herzog wecken. Ich will vor sein Bett knien, und ihn um Pardon für Annerl bitten."

"Pardon?" sagte die Alte kalt. "Es hat sie ja mit Zähnen dazu gezogen; hör' Er, lieber Freund, Gerechtigkeit ist besser als Pardon; was hilft aller Pardon auf Erden, wir mussen doch Alle vor das Gericht:

"Ihr Tobten, ihr Tobten sollt auserstehn, Ihr sollt vor das jüngste Gerichte gehn."

"Seht, sie will keinen Parbon, man hat ihn ihr angeboten, wenn sie den Bater des Kindes nennen wolle. Aber das Annerl hat gesagt: "Ich habe sein Kind ermordet und will sterben, und ihn nicht unglücklich machen; ich muß meine Strafe leiden, daß ich zu meinem Kinde komme, aber ihn kann es verderben, wenn ich ihn nenne." Darüber wurde ihr das Schwerdt zuerkannt. Sehe Er zum Herzog, und bitte Er für Kasper und Annerl um ein ehrlich Grab. Sehe Er gleich. Seh' Er: dort geht der Herr Pfarrer in's Sefängniß; ich will ihn ansprechen, daß er mich mit hinein zum schönen Annerl nimmt. Wenn Er sich eilt, so kann Er uns draußen am Gerichte vielleicht den Trost noch bringen: mit dem ehrlichen Grabe für Kasper und Annerl."

Unter diesen Worten waren wir mit dem Prediger zusamsmengetroffen. Die Alte erzählte ihr Verhältniß zu der Gesangenen und er nahm sie freundlich mit zum Gesängniß. Ich aber eilte nun, wie ich noch nie gelausen, nach dem Schloß, und es machte mir einen tröstenden Eindruck, es war mir wie ein Zeichen der Hoffnung, als ich an Graf Grossinger's Hause vorüberstürzte und aus einem offenen Fenster des Gartenhauses eine liebliche Stimme zur Laute singen hörte:

"Die Gnabe sprach von Liebe, Die Ehre aber wacht, Und wfinscht voll Lieb' ber Gnabe In Ehren gute Nacht.

Die Gnabe nimmt ben Schleier, Wenn Liebe Rosen gibt, Die Ehre grüßt ben Freier, Weil sie bie Gnabe liebt." Ach, ich hatte ber guten Wahrzeichen noch mehr! Einhundert Schritte weiter fand ich einen weißen Schleier auf der Straße liegend; ich raffte ihn auf, er war voll von duftenden Rosen. Ich hielt ihn in der Hand und lief weiter, mit dem Gedanken: Ach, Gott, das ist die Inade. Als ich um die Sche bog, sah ich einen Mann, der sich in seinem Mantel verhüllte als ich vor ihm vorüber eilte, und mir heftig den Rücken wandte, um nicht gesehen zu werden. Er hätte es nicht nöthig gehabt, ich sah und hörte nichts in meinem Innern, als: Inade, Inade! und stürzte durch das Gitterthor in den Schloßhof. Gott sei Dank, der Fähndrich, Graf Grossinger, der unter den blühenden Kastanieubäumen vor der Wache auf und ab ging, trat mir schon entgegen.

"Lieber Graf," sagte ich mit Ungestüm, "Sie müssen mich gleich zum Herzoge bringen, gleich auf der Stelle, oder Alles ist zu spät, Alles ist verloren!"

Er schien verlegen über diesen Antrag und sagte: "Was fällt Ihnen ein, zu dieser ungewohnten Stunde? Es ist nicht möglich. Kommen Sie zur Parade, da will ich Sie vorstellen."

Mir brannte der Boden unter den Füßen. "Jetzt," rief ich aus, "oder nie! Es muß sein! Es betrifft das Leben eines Menschen."

"Es kann jetzt nicht sein," erwiederte Grossinger scharf absprechend. "Es betrifft meine Ehre; es ist mir untersagt, heute Nacht irgend eine Melbung zu thun."

Das Wort Ehre machte mich verzweifeln. Ich dachte an Kasper's Ehre, an Annerl's Ehre, und sagte: "Die vermalebeite Ehre! Gerade um die letzte Hilfe zu leisten, welche so eine Ehre übrig gelassen, muß ich zum Herzoge. Sie müssen mich melden, ober ich schreie laut nach dem Herzoge."

"So Sie sich rühren," sagte Grossinger heftig, "lasse ich

Sie in die Wache werfen. Sie sind ein Phantast, Sie kennen ! keine Berhältnisse."

"D ich kenne Berhältnisse, schreckliche Berhältnisse! Ich muß zum Herzoge, jede Minute ist unerkauflich!" versetzte ich-"Wollen Sie mich nicht gleich melden, so eile ich allein zu ihm."

Mit diesen Worten wollte ich nach der Treppe, die zu den Gemächern des Herzogs hinaufführte, als ich den nämlichen, in einem Mantel Berhüllten, der mir begegnete, nach dieser Treppe eilend, bemerkte. Grossinger drehte mich mit Gewalt um, daß ich diesen nicht sehen sollte. "Was machen Sie, Thöriger!" slüsterte er mir zu. "Schweigen Sie, ruhen Sie. Sie machen mich unglücklich."

"Warum halten Sie den Mann nicht zurück, der da hinauf ging?" sagte ich. "Er kann nichts Dringenderes vorzubringen haben, als ich. Ach, es ist so dringend, ich muß, ich muß! Es betrifft das Schicksal eines unglücklichen, verführten, armen Geschöpfes."

Grossinger erwiederte: "Sie haben den Mann hinaufgehen sehen; wenn Sie je ein Wort davon äußern, so kommen Sie vor meine Klinge. Gerade, weil Er hinauf ging, können Sie nicht hinauf, der Herzog hat Geschäfte mit ihm."

Da erleuchteten sich die Fenster des Herzogs. "Gott, er hat Licht, er ist auf!" sagte ich. "Ich muß ihn sprechen, um des Himmels willen, lassen Sie mich, oder ich schreie Hilfe."

Grossinger faßte mich beim Arm und sagte: "Sie sind betrunken, kommen Sie in die Wache; ich bin Ihr Freund, schlasen Sie aus und sagen Sie mir das Lied, das die Alte heute Nacht an der Thüre sang, als ich die Runde führte; das Lied interessirt mich sehr."

"Gerade wegen der Alten und den Ihrigen muß ich mit dem Herzoge sprechen!" rief ich aus.

"Wegen ber Alten?" versette Grossinger. "Wegen ber

sprechen Sie mit mir, die großen Herren haben keinen Sinn für so etwas. Geschwind kommen Sie nach der Wache."

Er wollte mich fortziehen, da schlug die Schloßuhr halb Vier. Der Klang schnitt mir wie ein Schrei der Noth durch die Seele, und ich schrie aus voller Brust zu den Fenstern des Herzogs hinauf:

"Hilfe! um Gottes willen, Hilfe für ein elendes, verführtes Geschöpf!" Da ward Grossinger wie unsinnig. Er wollte mir den Mund zuhalten, aber ich rang mit ihm; er stieß mich in den Nacken, er schimpfte; ich fühlte, ich hörte Nichts. Er rief nach der Wache; der Korporal eilte mit etlichen Soldaten herbei, mich zu greifen. Aber in dem Augenblicke ging des Herzogs Fenster auf, und es rief herunter:

"Fähndrich Graf Grossinger, was ist das für ein Scandal? Bringen Sie den Menschen herauf, gleich auf der Stelle!"

Ich wartete nicht auf den Fähndrich; ich stürzte die Treppe hinauf, ich siel nieder zu den Füßen des Herzogs, der mich betroffen und unwillig aufstehen hieß. Er hatte Stiefel und Sporen an, und doch einen Schlafrock, den er sorgfältig über der Brust zusammen hielt.

Ich trug dem Herzog Alles, was mir die Alte von dem Selbstmorde des Uhlanen, von der Geschichte der schönen Annerl erzählt hatte, so gedrängt vor, als es die Noth erforderte, und slehte ihn wenigstens um den Aufschub der Hinrichtung auf wenige Stunden und um ein ehrliches Grab für die beiden Unglücklichen an, wenn Gnade unmöglich sei. — "Ach, Gnade, Gnade!" rief ich aus, indem ich den gefundenen weißen Schleier voll Rosen aus dem Busen zog; dieser Schleier, den ich auf meinem Wege hierher gefunden, schien mir Gnade zu verheißen."

Der Herzog griff mit Ungestüm nach bem Schleier und war heftig bewegt; er brückte ben Schleier in seinen Händen,

und als ich die Worte aussprach: "Euere Durchlaucht! Dieses arme Mädchen ist ein Opfer falscher Ehrsucht; ein Vornehmer hat sie verführt und ihr die Ehe versprochen. Ach, sie ist so gut, daß sie lieber sterben will, als ihn nennen" — da untersbrach mich der Herzog mit Thränen in den Augen und sagte: "Schweigen Sie, ums Himmels willen, schweigen Sie!" — Und unn wendete er sich zu dem Fähndrich, der an der Thüre stand, und sagte mit dringender Eile: "Fort, eilend zu Pferde mit diesem Menschen hier; reiten sie das Pferd todt; nur nach dem Gerichte hin. Heften Sie diesen Schleier an Ihren Degen, winken und schreien Sie Gnade, Gnade! Ich komme nach."

Groffinger nahm ben Schleier. Er war ganz verwandelt, er sah aus wie ein Gespenst vor Angst und Eile. Wir stürzten in ben Stall, fagen zu Pferd und ritten im Galopp; er stürmte wie ein Wahnsinniger zum Thore hinaus. Als er ben Schleier an seine Degenspitze heftete, schrie er: "Herr Jesus, meine Schwester!" Ich verstand nicht, was er wollte. Er stand boch im Bügel, und wehte und schrie: "Gnabe, Gnabe!" Wir sahen auf bem Hügel die Menge um bas Gericht versammelt. Pferd scheute vor bem webenden Tuch. Ich bin ein schlechter Reiter, ich konnte ben Groffinger nicht einholen; er flog im schnellsten Carriere: ich strengte alle Kräfte an. Trauriges Schicksal! Die Artillerie exerzirte in ber Nähe; ber Kanonenbonner machte es unmöglich, unser Geschrei aus ber Ferne zu Groffinger stürzte, das Bolk stob auseinander, ich sah in den Kreis, ich sah einen Stahlblitz in der frühen Sonne ach Gott, es war der Schwerdtblitz des Richters! — Ich sprengte heran, ich hörte bas Wehklagen ber Menge. "Parbon, Pardon!" schrie Grossinger und stürzte mit wehendem Schleier durch den Kreis wie ein Rasender. Aber der Richter hielt ihm das blutende Haupt der schönen Annerl entgegen, das ihn wehmüthig anlächelte. Da schrie er: "Gott sei mir gnädig!" und siel auf die Leiche hin zur Erde. "Töbtet mich, tödtet mich, ihr Menschen! Ich habe sie verführt, ich bin ihr Mörder!"

Eine rächenbe Wuth ergriff bie Menge. Die Weiber und Jungfrauen brangen heran und riffen ihn von der Leiche, und traten ihn mit Füßen, er wehrte sich nicht; die Wachen konnten das wüthende Bolk nicht bändigen. Da erhob sich das Geschrei: "Der Herzog, der Herzog!" — Er tam im offenen Wagen gefahren; ein blutjunger Mensch, ben Hut tief ins Gesicht gedrückt, in einen Mantel gehüllt, saß neben ihm. Die Men= schen schleifen Groffinger herbei: "Jesus, mein Bruder!" schrie ber junge Offizier mit ber weiblichsten Stimme aus bem Wagen. Der Herzog sprach bestürzt zu ihm: "Schweigen Sie!" sprang aus bem Wagen, ber junge Mensch wollte folgen; ber Herzog brängte ihn schier unsanft zurud; aber so beförderte sich die Entbedung, daß der junge Mensch die, als Offizier verkleidete, Schwester Groffinger's sei. Der Herzog ließ ben mißhandelten, blutenden, ohnmächtigen Groffinger in den Wagen legen, die Schwester nahm keine Rücksicht mehr, sie warf ihren Mantel über ihn. Jedermann sah sie in weiblicher Kleidung. Der Herzog war verlegen; aber er sammelte sich, und befahl, ben Wagen sogleich umzuwenden, und bie Gräfin mit ihrem Bruder nach ihrer Wohnung zu fahren. Dieses Ereigniß hatte die Buth der Menge einigermaßen gestillt. Der Herzog fagte laut zu dem wachthabenden Offiziere: "Die Gräfin Groffinger hat ihren Bruder an ihrem Hause vorbei reiten sehen, den bringen, und wollte biesem freudigen Ereigniß Bardon zu beiwohnen; als ich zu bemselben Zwecke vorüber fuhr, stand sie am Fenster und bat mich, sie in meinem Wagen mitzunehmen, ich konnte es dem gutmüthigen Kinde nicht abschlagen. nahm einen Mantel und Hut ihres Bruders, um kein Aufsehen zu erregen, und hat, von bem unglücklichen Zufall überrascht, die Sache gerade dadurch zu einem abenteuerlichen Scandale

gemacht. Aber wie konnten Sie, Herr Lieutenant, den unglücklichen Grafen Grossinger nicht vor dem Böbel schützen? Es ist ein gräßlicher Fall daß er, mit dem Pferde stürzend, zu spät kam; er kann doch aber nichts dafür. Ich will die Mißhandler des Grafen verhaftet und bestraft wissen."

Auf diese Rede des Herzogs erhob sich ein allgemeines Geschrei: "Er ist ein Schurke, er ist der Berführer, der Mörder der schönen Annerl gewesen; er hat es selbst gesagt, der elende, der schlechte Kerl!"

"Als dieß von allen Seiten her tönte und auch der Prediger und der Offizier und die Gerichtspersonen es bestätigten, war der Herzog so tief erschüttert, daß er nichts sagte, als: "Entsetsich, entsetzlich, o, der elende Mensch!"

Nun trat ber Herzog blaß und bleich in den Kreis; er wollte die Leiche der schönen Annerl sehen. Sie lag auf dem grünen Rasen in einem schwarzen Kleide mit weißen Schleisen. Die alte Großmutter, welche sich um Alles, was vorging, nicht bekümmerte, hatte ihr das Haupt an den Rumpf gelegt und die schreckliche Trennung mit ihrer Schürze bedeckt. Sie war beschäftigt, ihr die Hände über die Bibel zu falten, welche der Pfarrer in dem kleinen Städtchen der kleinen Annerl geschenkt hatte; das goldene Kränzlein band sie ihr auf den Kopf und stedte die Rose vor die Brust, welche ihr Großsinger in der Nacht gegeben hatte, ohne zu wissen, wem er sie gab.

Der Herzog sprach bei diesem Anblicke: "Schönes, unglückstiches Annerl! Schändlicher Verführer, du kamst zu spät! — Arme alte Mutter, du bist ihr allein treu geblieben bis in den Tod!" Als er mich bei diesen Worten in seiner Nähe sah, sprach er zu mir: "Sie sagten mir von einem letzten Willen des Korporal Kasper, haben Sie ihn bei sich?" Da wendete ich mich zu der Alten und sagte: "Arme Mutter, gebt mir die Brieftasche Kasper's; Seine Durchlaucht wollen seinen letzten Willen lesen."

Die Alte, welche sich um nichts bekümmerte, sagte mürrisch: "Ist Er auch wieder da? Er hätte lieber ganz zu Hause bleiben können. Hat Er die Bittschrift? Jest ist es zu spät. Ich habe dem armen Kinde den Trost nicht geben können, daß sie zu Kasper in ein ehrliches Grab soll; ach, ich hab es ihr vorgeslogen, aber sie hat mir nicht geglaubt!"

Der Herzog unterbrach sie und sprach: "Ihr habt nicht gelogen, gute Mutter. Der Mensch hat sein Möglichstes gethan, der Sturz des Pferdes ist an Allem schuld. Aber sie soll ein ehrliches Grab haben bei ihrer Mutter und bei Kasper, der ein braver Kerl war. Es soll ihnen Beiden eine Leichenpredigt gehalten werden über die Worte: "Gebt Gott allein die Ehre!" Der Kasper soll als Fähndrich begraben werden, seine Schwadron soll ihm dreimal ins Grab schießen und des Verderbers Grossinger's Degen soll auf seinen Sarg gelegt werden."

Nach diesen Worten ergriff er Grossinger's Degen, der mit dem Schleier noch an der Erde lag, nahm den Schleier herunter, bedeckte Annerl damit und sprach: "Dieser unglückliche Schleier, der ihr so gern Gnade gebracht hätte, soll ihr die Ehre wieder geben. Sie ist ehrlich und begnadigt gestorben, der Schleier soll mit ihr begraben werden."

Den Degen gab er bem Offizier ber Wache mit ben Worten: "Sie werden heute noch meine Befehle wegen ber Bestattung bes Uhlanen und bieses armen Mädchens bei ber Parabe empfangen."

Nun las er auch die letzten Worte Kasper's laut mit vieler Rührung. Die alte Großmutter umarmte mit Freudensthränen seine Füße, als wäre sie das glücklichste Weib. Er sagte zu ihr: "Gebe Sie sich zufrieden, Sie soll eine Pension haben bis an Ihr seliges Ende, ich will Ihrem Enkel und der Annerl einen Denkstein setzen lassen." Nun befahl er dem Prediger, mit der Alten und einem Sarge, in welchem die

Gerichtete gelegt murbe, nach seiner Wohnung zu fahren, und sie bann nach ihrer Heimath zu bringen und bas Begräbniß zu beforgen. Da während bem seine Abjutanten mit Pferben gekommen waren, fagte er noch zu mir: "Geben Gie meinem Abjutanten ihren Namen an, ich werde Sie rufen lassen. Sie haben einen schönen menschlichen Eifer gezeigt." Der Abjutant schrieb meinen Namen in seine Schreibtafel und machte mir ein verbindliches Compliment. Dann sprengte ber Herzog, von ben Segenswünschen ber Menge begleitet, in Die Stadt. Leiche ber schönen Annerl ward nun mit ber guten alten Groß=. mutter in das Haus bes Pfarrers gebracht, und in der folgenden Nacht fuhr biefer mit ihr nach ber Heimath zurück. Der Offizier mit bem Degen Groffinger's und einer Schwadron Uhlanen, auch tafelbst am folgenden Abend ein. Da wurde nun ber brave Rasper, mit Groffinger's Degen auf ber Bahre und dem Fähndrichs = Patent, neben der schönen Annerl zur Seite seiner Mutter begraben. Ich war auch hingeeilt und führte bie alte Mutter, welche kindisch vor Freude mar, aber wenig redete; und als die Uhlanen dem Kasper zum dritten Mal ins Grab schossen fiel sie mir tobt in die Arme. Sie hat ihr Grab auch neben ben Ihrigen empfangen. Gott gebe ihnen Allen eine freudige Auferstehung!

> Sie sollen treten anf die Spitzen, Wo die lieben Engelein sitzen, Wo kömmt der liebe Gott gezogen, Mit einem schönen Regenbogen; Da sollen ihre Seelen vor Gott bestehn, Wann wir werden zum Himmel eingehn! Amen.

Als ich in die Hauptstadt zurück kam, hörte ich: Graf Grossinger sei gestorben, er habe Gift genommen. In meiner Wohnung fand ich einen Brief von ihm. Er sagte mir darin:

IV.

"Ich habe Ihnen viel zu banken. Sie haben meine Schande, die mir lange das Herz abnagte, zu Tage gebracht. Ienes Lieb der Alten kannte ich wohl; die Annerl hatte es mir oft vorgesagt, sie war ein unbeschreiblich edles Geschöpf. Ich war ein elender Verbrecher. Sie hatte ein schriftliches Sheverssprechen von mir gehabt, und hat es verbrannt. Sie diente bei einer alten Tante von mir, sie litt oft an Melancholie. Ich habe mich durch gewisse medizinische Mittel, die etwas Magissches haben, ihrer Seele bemächtigt. — Gott sei mir gnädig! — Sie haben auch die Shre meiner Schwester gerettet. Der Herzog liebt sie, ich war sein Günstling — die Geschichte hat ihn erschüttert — Gott helse mir! Ich habe Sift genommen.

Joseph Graf Groffinger."

Die Schürze ber schönen Annerl, in welche ihr ber Ropf bes Jägers Jürge bei seiner Enthauptung gebissen, ist auf ber herzoglichen Kunstkammer bewahrt worden. Man sagt: Schwester bes Grafen Groffinger werbe ber Herzog mit bem Namen: "Voile de Grace," auf beutsch: " Snabenschleier," in ben Fürstenstand erheben und sich mit ihr vermählen. nächsten Revue in der Gegend von D . . . foll das Monument auf ben Gräbern ber beiben unglücklichen Chrenopfer auf bem Kirchhofe bes Dorfs errichtet und eingeweiht werden. Der Herzog wird mit ber Fürstin selbst zugegen sein. Er ist ausnehmend zufrieden damit; die Idee soll von der Fürstin und dem Herzoge zusammen erfunden sein. Es stellt die falsche und mahre Ehre vor, die sich vor einem Kreuze beiderseits gleich tief zur Erde beugen; die Gerechtigkeit steht mit dem geschwungenen Schwerdte zur einen Seite, die Gnade zur andern Seite und wirft einen Man will im Ropfe ber Gerechtigkeit Aehn= Schleier heran. lichkeit mit dem Herzog, in dem Kopfe der Gnade Aehnlichkeit mit bem Gesichte ber Fürstin finben.

## Die mehreren Wehmüller

unb

ungarischen Nationalgesichter.

Gegen Ende bes Sommers, während ber Pest in Croatien, hatte Herr Wehmüller, ein reisenber Maler, von Wien aus einen Freund besucht, ber in dieser öfterreichischen Provinz als Erzieher auf bem Schlosse eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm feine Geschäfte zu bem Befuch erlaubten, war vorüber. Er hatte von feiner jungen Frau, welche ihm nach Siebenbürgen vorausgereift war, einen Brief aus Stuhl= weißenburg erhalten, daß er sie nicht mehr länger allein laffen möge; es erwarte ihn das Offizier = Corps des dort liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier = und Husaren = Regiments sehnsüchtig, um von seiner Meisterhand gemalt sich in bem Andenken mannichfaltiger schöner Freundinnen zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes = und Freundschaftsband zu zerreißen brohte. Diefer Brief brachte den Herrn Wehmüller in große Unruhe, benn er war viermal so lange unterwegs geblieben als gewöhnlich, und bermaßen durch die Quarantaine zerstochen und burchräuchert worden, daß er die ohnedies nicht allzuleserliche Hand seiner guten Frau, die mit oft gewässerter Dinte geschrieben hatte, nur mit Dübe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm: "Ich muß gleich auf der Stelle fort nach Stuhlweißenburg, benn die hochlöblichen Grenadier = und Husaren-Regimenter sind im Begriffe von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief ist an fünf Wochen alt." Der Freund verstand ihn nicht, nahm aber ben Brief und las. Wehmuller lief sogleich zur Stube hinaus und die Treppe hinab in die Hauskapelle, um zu sehen, ob er die neun und dreißig Nationalgesichter,

welche er in Del gemalt und bort zum Trocknen aufgehängt hatte, schon ohne große Gefahr bes Berwischens zusammenrollen könne. Ihre Trockenheit übertraf alle feine Erwartung, benn er malte mit Terpentin=Firniß, welcher troden wirt, ehe man sich umsieht. Was übrigens biese neun und dreißig National= gesichter betrifft, hatte es mit ihnen folgende Bewandtniß: Sie waren nichts mehr und nichts weniger als neun und breißig Portraits von Ungaren, welche Herr Wehmüller gemalt hatte, ebe er fie gesehen. Er pflegte solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig bei sich zu führen. Kam er in einer Stadt an, wo er Gewinn burch seine Kunst erwartete, so pflegte er öffentlich ausschellen ober austrommeln zu lassen: Der bekannte Künstler, Herr Wehmüller, sei mit einem reich affortirten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter angelangt und labe biejenigen unter einem hocheblen Publikum, welche ihr Portrait wünschten, unterthänigst ein, sich basselbe, Stück vor Stück zu einem Ducaten in Gold, felbst auszusuchen. Er fügte sobann noch, durch wenige Meisterstriche, einige persönliche Züge und Ehrennarben, ober bie Individualität des Schnurrbartes bes Käufers unentgeldlich bei, für die Uniform aber, welche er immer ausgelassen hatte, mußte nach Maßgabe ihres Reich= thumes nachgezahlt werben.

Er hatte diese Versahrungsart auf seinen Kunstreisen als die befriedigendste für sich und die Käuser gefunden. Er malte die Leute nach Belieben im Winter mit aller Bequemlichkeit zu Haus, und brachte sie in der schönen Jahreszeit zu Markte. So genoß er des großen Trostes, daß Keiner über Unähnlichkeit oder langes Sigen klagen konnte, weil sich Jeder sein Bildniß fertig nach bestimmtem Preise, wie einen Weck auf dem Laden, selbst aussuchte. Wehmüller hatte seine Gattin vorausgeschickt, um seine Ankunst in Stuhlweißenburg vorzubereiten, während er seinen Vorrath von Portraits bei seinem Freunde Lury zu

gehörigen Menge brachte. Er mußte diesmal in vollem Glanze auftreten, weil er in einer Zeitung gelesen: ein Maler Froschhauer aus Klagenfurt habe bieselbe Runstreise vor. Dieser aber war bisher sein Antagonist und Nebenbuhler gewesen, wenn sie sich gleich nicht kannten, benn Froschhauer war von ber entgegengesetzten Schule; er hatte nämlich immer alle Uni= formen voraus fertig, und ließ sich für die Gesichter extra bezahlen. — Schon hatte Wehmüller bie neun und breißig Nationalgesichter zusammengerollt, in eine große weite Blech= buchse gestedt, in welcher auch feine Farben und Binfel, ein Paar Hemben, ein Paar gelbe Stiefelstulpen und eine Haarlode seiner Frau Platz fanden; schon schnallte er sich biese Büchse mit zwei Riemen, wie einen Tornister, auf ben Ruden, als sein Freund Lury hereintrat und ihm ben Brief mit ben Worten zurudgab: "Du kannst nicht reisen, so eben hat ein Bauer hier auf dem Hofe erzählt, daß er vor einigen Tagen einen Fuß= reisenden begleitet habe, und daß bieser ber lette Mensch gewesen sei, ber über bie Grenze gekommen, benn auf seinem Rückwege hierher habe er, ber Bote, schon alle Wege vom Pest = Cordon besetzt gefunden." Wehmüller aber ließ sich nicht mehr zurückhalten. Er schob seine Palette unter ben Wachstuch= Ueberzug auf seinen runden hut, wie die Bäcker in ben Bipfel ihrer gestrickten spigen Müten einen Semmel zu steden pflegen, und begann seinen Reisestab zusammen zu richten, ber ein wahres Wunder der Mechanik, wenn ich mich nicht irre, von der Erfindung des Mechanikus Eckler in Berlin war, benn er enthielt erstens: sich selbst, nämlich einen Reisestod; zweitens: nochmals sich selbst, einen Malerstod; brittens: nochmals sich selbst, einen Meßstod; viertens: nochmals sich selbst, ein Richt= scheit; fünftens: nochmals sich selbst, ein Blaserohr; sechstens: nochmals sich selbst, ein Tabakspfeifenrohr; siebentens: nochmals sich selbst, einen Angelstod; darin aber waren noch ein Stiefel=

knecht, ein Barometer, ein Thermometer, ein Perspektiv, ein Zeichenstuhl, ein demisches Feuerzeug, ein Reifzeug, ein Blei= stift und das Brauchbarste von allem: eine approbirte hölzerne Hühneraugen = Feile angebracht; bas Ganze aber-war so einge= richtet, daß man die Masse des Inhaltes, burch den Druck einer Feber, aus biefem Stocke wie aus einer Windbüchse seinem Feind auf den Leib schießen konnte. Während Wehmüller diesen Stock zusammenrichtete, machte Lury ihm die lebhaftesten Borstellungen wegen der Gefahr seiner Reise, aber er ließ sich nicht halten. "So rebe wenigstens mit bem Bauer selbst," sprach Lury. Das war Wehmüller zufrieden und ging, ganz zum Abmarsche fertig, hinab. Raum aber waren sie in die Schenke getreten, als der Bauer zu ihm trat und ihm den Aermel küffend sagte: "Nu, gnäbiger Herr, wie kommen wir schon wieder zusammen? Sie hatten ja eine folche Eile nach Stuhlweißenburg, daß ich glaubte, Guer Gnaben müßten bald bort sein." Wehmüller verstand ben Bauer nicht, ber ihm versicherte: daß er ihn mit derselben blechernen Büchse auf dem Rücken, und bemselben langen Stocke in ber Hand, nach ber ungarischen Grenze geführt habe, und zwar zu rechter Zeit, weil kurz nachher ber Weg vom Pest = Cordon geschlossen worben sei, wobei der Mann ihm eine Menge einzelne Vorfälle der Reise erzählte, von welchen, wie vom Ganzen, Wehmüller nichts begriff. Da aber endlich ber Bauer ein kleines Bild hervorzog mit ben Worten: "Haben Euer Gnaben mir bieses Bilbehen, bas in Ihrer Büchse keinen Platz fand, nicht zu tragen gegeben, haben es Euer Gnaben nicht in ber Eile ber Reise vergessen?" ergriff Wehmüller bas Bild mit Heftigkeit. Es war bas Bild seiner Frau, ganz wie von ihm selbst gemalt, ja, ber Name Wehmüller war unterzeichnet. Er wußte nicht, wo ihm ber Kopf stand. Bald sah er ben Bauer, bald Lury, bald bas Bilb an. "Wer gab dir das Bilb?" fuhr er den Bauer an.

"Euer Gnaden felbst," sagte dieser. "Sie wollten nach Stuhlweißenburg zu Ihrer Liebsten, sagten Euer Gnaden, und den Botenlohn sind mir Euer Gnaden auch schuldig geblieben."

"Das ist erlogen!" schrie Wehmüller. "Es ist die Wahrheit!" sagte ber Bauer. "Es ist nicht die Wahrheit," sagte Lury, "benn dieser Herr ist seit vier Wochen nicht hier weggekommen und hat mit mir in einer Stube geschlafen." Bauer aber wollte von seiner Behauptung nicht abgehen und brang auf die Bezahlung des Botenlohns, oder die Rückgabe des Portraits, welches sein Pfand sei, und dem er, wenn er nicht bezahle, einen Schimpf authun wolle. Wehmüller ward außer sich- "Was?" schrie er, "ich foll für einen Andern das Botenlohn zahlen oder das Portrait meiner Frau beschimpfen lassen, das ist entsetzlich!" Lury machte endlich den Schieds= richter und sagte zu dem Bauer: "Habt-ihr biefen Herrn über die Grenze gebracht?" "Ja!" sagte der Bauer. — "Wie kommt er benn wieder hierher, und wie war er die ganze Zeit hier?" erwiederte Lury. "Ihr müßt ihn daher nicht recht tüchtig hinüber gebracht haben, und könnt für so schlechte Arbeit keinen Botenlohn begehren. Bringt ihn heute nochmals hinüber, aber bermagen, daß auch kein Stumpfchen hier in Croatien bleibt, und laßt euch doppelt bezahlen." Der Bauer sagte: "Ich bin, es zufrieden, aber es ist doch eine sehr heillose Sache; wer von den Beiden ift nun der Tenfel, Dieser gnädige Herr ober der Andre? Es könnte mich dieser, ber viel wiber= spenstiger schrint, vielleicht gar mit über die Grenze holen; auch ist der Weg jetzt gesperrt, und der Andre war der Letzte. Ich glaube boch, er muß ber Tenfel gewesen fein, ber bei ber Best " zu thun bat." - "Bas," schrie Wehmuller, "ber Teufel mit bem Portrait meiner Frau? Ich werde verrlickt! Gesperrt ober nicht gesperrt, ich muß fort, ber schenklichste Betrug muß entbedt werden. Ach, meine arme Frau, wie kann sie getäuscht

werden! Adieu, Lury, ich brauche keinen Boten, ich will schon allein finden!" Und somit lief er zum offenen Hofthore mit solcher Schnelligkeit hinaus, daß ihn weder der nachlaufende Bauer, noch das Geschrei Lury's einholen konnte.

Nach dieser Scene trat der Graf Giulowitsch, der Prinzipal Lury's, -aus bem Schloß, um auf seinen Finkenherd zu fahren. Lury erzählte ihm die Geschichte, und der Graf, neugierig mehr von der Sache zu hören, bestieg seinen Wurst= wagen und fuhr dem Maler in vollem Trabe nach. Das leichte Fuhrwert, mit zwei raschen Pferden bespannt, flog über die Stoppelfelder, welche einen festeren Boden als die moorichte Landstraße darboten. Bald war der Maler eingeholt. Der Graf bat ihn aufzusitzen mit dem Anerbieten, ihn einige Meilen bis an die Grenze seiner Güter zu bringen, wo er noch eine halbe Stunde nach dem letten Grenzdorf habe. Wehmüller, der schon viel Grund und Boden an seinen Stiefeln hängen hatte, nahm ben Borschlag mit unterthänigstem Dank an. Er mußte einige Züge alten Slibowit aus des Grafen Jagoflasche thun, und fand daburch schon etwas mehr Muth, sich selbst auf ber eignen Fährte zu seiner Frau nachzueilen. Der Graf fragte ihn: "Db er benn Niemand kenne, der ihm so ähnlich sei, und so malen Wehmüller sagte: "Nein!" und das Portrait könne wie er?" ängstige ihn am meisten, benn baburch zeige sich eine Beziehung bes falschen Wehmüller's auf seine Frau, welche ihm besonders fatal werden könne. Der Graf sagte ihm: "Der falsche Weh= müller sei wohl nur eine Strafe Gottes für ben ächten Wehmüller, weil dieser alle Ungaren über einen Leisten male, so gabe es jetzt auch mehrere Wehmüller über einen Leisten." Wehmüller meinte: "Alles fei ihm einerlei, aber seine Frau, feine Frau, wenn die sich nur nicht irre." Der Graf stellte ihm nochmals vor, er möge lieber mit ihm auf seinen Finkenherd und dann zurückfahren; er gefährde, wenn er auch höchst

unwahrscheinlich ben Pest - Corbon durchschleichen sollte, jenseits an der Pest zu sterben. Wehmüller aber meinte: "Ein zweiter Wehmüller, der zu meiner Frau reist, ist auch eine Pest, an der man sterben kann, und er wolle so wenig als die Schneegänse, welche schreiend über ihnen hinstrichen, den Pest - Cordon respectiren, er habe keine Ruhe, bis er bei seiner Tonerl sei." So kamen sie dis auf die Grenze der Giulowitschschen Güter, und der Graf schenkte Wehmüllern noch eine Flasche Tokaier mit den Worten: "Wenn Sie diese ausstechen, lieber Wehmüller, werden Sie sich nicht wundern, daß man Sie doppelt gesehen, denn Sie selbst werden Alles doppelt sehen. Geben Sie uns sobald als möglich Bericht von Ihrem Abenteuer, und möge Ihre Gemahlin anders sehen, als der Bauer gesehen hat. Leben Sie wohl!"

Nun eilte Wehmüller, so schnell er konnte, nach bem nächsten Dorf, und taum war er in die kleine bumpfigte Schenke eingetreten, als die alte Wirthin, in Husaren = Uniform, ihm entgegen= schrie: "Ha, ha! ba find ber Herr wieder zurud, ich hab es gleich gesagt, daß Sie nicht burch ben Cordon würden hinübergelassen werden." Wehmüller sagte: "Daß er hier niemals gewesen und daß er gleich jetzt erst versuchen wolle, burch den Cordon zu kommen." Da lachte Frau Tschermack und ihr Gesinde ihm ins Angesicht, und behaupteten steif und fest: er sei vor einigen Tagen hier durchpassirt, von einem Giulowitscher Bauer begleitet, bem er ben Botenlohn zu zahlen vergeffen; er habe ja hier gefrühstückt und erzählt: daß er nach Stuhlweißenburg zu seiner Frau Tonerl wolle, um bort bas hochlöbliche Offizier = Corps zu malen." Wehmüller tam burch bie neue Bestätigung daß er doppelt in der Welt herumreise, beinahe in Berzweiflung. Er sagte ber Wirthin mit kurzen Worten seine ganze Lage; sie wußte nicht, was sie glauben sollte, und sah ihn sehr kurios an. Es war ihr nicht allzuheimlich bei ihm.

Aber er wartete alle ihre Scrupel nicht ab, und lief wie toll und blind zum Dorfe hinaus und dem Pest-Corbon zu.

Als er eine Biertelmeile auf der Landstraße gelaufen war, sah er auf dem Stoppelfeld eine Reihe von Rauchsäulen aufsteigen und ein angenehmer Wachholdergeruch dampfte ihm entgegen. Er sah bald eine Reihe von Erdhlitten und Soldaten, welche kochten und sangen; es war ein Hauptbivouak bes Pest= Cordons. 2018 er sich ber Schildwache näherte, rief sie ihm ein schreckliches: "Halt!" entgegen und schlug zugleich ihr Gewehr auf ihn an. — Wehmüller stand wie angewurzelt. Die Schild= wache rief ben Unteroffizier, und nach einigen Minuten sprengte ein Szekler Husar gegen ihn heran und schrie aus ber Ferne: "Wos willstu, quid vis? Wo kommst her, unde venis? An welchen Ort willst du, ad quem tocum vis? Bist du nicht vorige Woche hier durchpassirt, es tu non altera hebdomada hie perpossatus?" Er fragte ihn so auf Deutsch und Husarenlateinisch zugleich, weil er nicht wußte, ob er ein Deutscher ober ein Ungar fei. Wehmüller mußte aus ben letzten Worten bes Husaren abermals hören, daß er hier schon durchgereift sei, welche Nach= richt ihm eiskalt über ben Rücken lief. Er schrie sich beinah die Rehle aus, daß er gerade von dem Grafen Giulowitsch komme, daß er in seinem Leben nicht hier gewesen. Der Husar aber lachte und sprach: "Du lügst, mentiris! Hast du nicht bem Herrn Chirurg sein Bild gegeben, non dedidisti Domino Chirurgo suam imaginem? Daß er durch die Finger gesehen und bich passiren lassen, ut vidit per digitos et te secit passare? Du bist zurückgekehrt-aus den Best = Dertern, es reinrnatus ex pestiferatis lacis!" Wehmüller fank auf die Knie nieder und bat, man möge den Chirurgen doch herbeirufen. Während dieses Gesprä= ches waren mehrere Soldaten um ben Husaren herumgetreten, zuzuhören; endlich kam der Chirurg auch, und nachdem er Wehmüller's Klagen angehört, ber sich bie Lunge fast wegge-

schrien, befahl er ihm, sich einem der Feuer von Wachholderholz zu nähern, so baß es zwischen ihnen Beiben fei, bann wolle er mit ihm reden. Wehmüller that dies, und erzählte ihm die ganze Ausfage über einen zweiten Behmüller, der hier durchgereift sei, und seine große Sorge, daß ihn dieser um all sein Glück betrügen könne, und bot bem Chirurgen Alles an, was er besitze, er möge ihm nur durchhelfen. Der Chirurg holte nun eine Rolle Wachsleinwand aus seiner Erdhütte, und Wehmüller erblickte auf berfelben eines der ungarischen National= gesichter, gerade, wie er sie selbst zu malen pflegte, auch sein Name stand drunter, und da der Chirurg sagte: "Db er dies Bild nicht gemalt und ihm neulich geschenkt habe, weil er ihn passiren lassen?" gestand Wehmüller: "Er würde nie dies Bilbvon den seinigen unterscheiden können, aber durchpassirt sei er hier nie, und habe nie die Gelegenheit gehabt, ben Herrn Chirurgen zu sprechen." Da sagte ter Chirurg: "Hatten Sie nicht heftiges Zahnweh, habe ich Ihnen nicht noch einen Zahn ausgezogen für das Bild?" "Nein, Herr Chirurg," erwiederte Wehmüller, "ich habe alle meine Zähne frisch und gefund, wenn Sie zuschauen wollen." Nun faßte ber Feldscheer einigen Muth; Wehmüller sperrte bas Maul auf, er sah nach und gestand ihm zu, daß er ganz ein andrer Mensch sei; benn jett, da er ihn weder aus der Ferne, noch von Rauch getrübt ansehe, milfe er ihm gestehen, daß der andere Wehmüller viel glatter und auch etwas fetter sei, ja, daß sie Beibe, wenn sie neben einander ständen, kaum verwechselt werden könnten; aber burch= passiren lassen könne er ihn jetzt boch nicht. Es habe zu viel Aufsehens bei der Wache gemacht und er könne Berdruß haben. Morgen früh werde aber der Cordon=Commandant mit einer Patrouille bei der Visitation hierher kommen, und da ließe sich sehen, was er für ihn thun könne. Er möge bis dahin nach der Schenke des Dorfes zurückehren, er wolle ihn rufen lassen,

wenn es Zeit sei. Er solle auch das Bild mitnehmen und ihm den Schnauzbart etwas spiger malen, damit es ganz ähnlich werde. Wehmüller bat: in seiner Erdhütte einen Brief an sein Tonerl schreiben zu dürsen, und ihm den Brief hinüber zu besorgen. Der Chirurg war es zufrieden. Wehmüller schrieb seiner Frau, erzählte ihr sein Unglück, bat sie um Gotteswillen, nicht den falschen Wehmüller mit ihm zu verwechseln und lieber sogleich ihm entgegen zu reisen. Der Chirurg besorgte den Brief und gab Wehmüller'n noch ein Attestat, daß seine Person eine ganz andere sei, als die des ersten Wehmüllers, und nun kehrte unser Maler, durchgeräuchert wie ein Quarantainebrief, nach der Dorsschenke zurück.

Hier war die Gesellschaft vermehrt. Die Erzählung von bem boppelten Wehmüller hatte sich im Dorf und auf einem benachbarten Sbelhof ausgebreitet, und es waren allerlei Leute bei ber Wirthin zusammen gekommen, um sich wegen ber Geschichte zu befragen. Unter bieser Gesellschaft maren ein alter invalider Feuerwerker und ein Franzose die Hauptpersonen. Der Feuerwerker, ein Benetianer von Geburt, hieß Baciochi, und war ein Alles in Allem bei dem Edelmanne, der einen Büchsenschuß von dem Dorfe wohnte. Der Franzose war ein Monsieur Devillier, der, von einer alten reichen Ungarin gefesselt, in Ungarn siten geblieben war; seine Gönnerin starb und hinterließ ihm ein kleines Gutchen, auf welchem er lebte, und sich bei seinen Nachbarn umber mit ber Jagd und allerlei Liebeshändeln die Zeit vertrieb. Er hatte gerade eine Kammer= jungfer auf bem Ebelhofe besucht, ber er Sprachunterricht gab, und diese hatte ihn mit dem Hofmeister des jungen Ebelmanns auf seinem Rudweg in die Schenke begleitet, um ihrer Herrschaft von dem doppelten Wehmüller Bericht zu erstatten. Die Kammerjungfer hieß Nanny und ber Hofmeister war ein geborener Wiener, mit Ramen Lindpeindler, ein zartfühlender-Dichter, der oft verkannt worden ist. Die berühnteste Person von Allen war aber der Biolinspieler Michaly, ein Zigeuner von etwa dreißig Jahren, von eigenthümlicher Schönsheit und Kühnheit, der, wegen seines großen Talents alle mögliche Tänze ununterbrochen auf seiner Violine zu ersinden und zu variiren, bei allen großen Hochzeiten im Lande allein spielen mußte. Er war hieher gereist, um seine Schwester zu erwarten, die dis jetzt bei einer verstorbenen Großmutter gelebt und nun auf der Reise zu ihm durch den Pest Sordon von ihm getrennt war.

Bu diesen Personen fügte sich noch ein alter croatischer Ebelmann, ber einen einsamen Hof in ber Rähe ber türkischen Grenze besaß; er übernachtete hier, von einem Rreistage zurüd= kehrend. Ein iproler Teppichkrämer und sein Reifegeselle, ein Savonardenjunge, dem sein Murmelthier gestorben war, und ber sich nach Hause bettelte, machten bie Gesellschaft voll, außer ber alten Wirthin, die Tabak rauchte und in ihrer Ingend als Amazone unter ben Wurmserschen Hufaren gebient hatte. trug noch den Dollman und die Mütze, die Haare in einem Zopf am Nacken und zwei kleine Zöpfe an den Schläfen geknüpft, und hatte hinter ihrem Spinnrad ein martialisches Ansehen. Diese bunte Versammlung saß in ber Stube, welche zugleich die Rüche und der Stall für zwei Büffestühe war, um den lobernden niedern Feuerherd, und war im vollen Gespräch über ben boppelten Wehmüller, als diefer in ber Dämmerung an der verschlossenen Hausthüre pochte. Die Wirthin fragte jum Fenster hinaus, und als sie Wehmüller sah, rief sie: "Gott steh' uns bei! Da ist noch ein dritter Wehmüller; ich mache die Thür nicht eher auf, bis sie alle Drei zusammen kommen!" Ein lautes Gelächter und Geschrei bes Berwunderns aus der Stube unterbrach des armen Malers Bitte um Ginlaß. Er nahte sich dem Fenster und hörte eine lebhafte Berath-

schlagung über sich an. Der croatische Svelmann behauptete: Er könne sehr leicht ein Bamphr sein ober bie Leiche bes ersten an der Pest verstorbenen Wehmüllers, die hier ben Leuten bas Blut aussaugen wolle. Der Feuerwerker meinte: Er könne bie Peft bringen, er habe wahrscheinlich ben Cordon überschritten und sei wieder zurud geschlichen. Der Throler bewies: Er wurde Niemand fressen. Die Kammerjungfer verkroch sich hinter dem Franzosen, der, nebst dem Hofmeister, die Gastfreiheit und Mensch= lichkeit vertheibigte. Devillier fagte: Er könne nicht erwarten, daß eine so auserwählte Gesellschaft wie die, in der er sich befinde, jemals aus Furcht und Aberglauben die Rechte der Menschheit so sehr verletzen werbe, einen Fremden wegen einer bloßen Grille auszusperren; er wolle mit dem Manne reden. Der Zigenner aber ergriff in dem allgemeinen, ziemlich lauten Wortwechsel seine Bioline und machte ein wunderbares Schari= wari bazu, und ba bie ungarischen Bauern nicht leicht eine Fiedel hören, ohne den Tangframpf in den Füßen zu fühlen, so versammelte sich bald Horia und Klotzka vor der Schenke, was soviel heißt: als Hinz und Kunz bei uns zu Lande, — die Mäbchen wurden aus ben Betten getrieben und vor die Schenke gezogen, und sie begannen zu jauchzen und zu tanzen.

Durch ben Lärm ward der Vicegespann, des Orts Obrigkeit, herbei gelockt, und Wehmüller brachte ihm seine Klagen und das Attestat des Chirurgen vor, versprach ihm auch, sein Portrait unter den Nationalgesichtern sich aussuchen zu lassen, wenn er ihm ein ruhiges Nachtquartier verschaffe und seine Persönlichkeit in der Schenke attestire. Der Vicegespann ließ sich nun die Schenke öffnen und las drinnen das Attestat des Herrn Chirurgen, das er allen Anwesenden zur Beruhigung mittheilte. Durch seine Autorität brachte er es dahin, daß Wehmüller endlich hereingelassen wurde, und er nahm, um der Sache mehr Ansehen zu geben, ein Protokoll über ihn auf, an dem nichts

merkwürdig war, als daß es mit dem Worte "Sondern" anfing. Indessen hatten die Bauern den musikalischen Zigeuner heraus= gezerrt und waren mit ihm unter die Linde des Dorfes gezogen, ber Throler zog hinterdrein und jodelte aus der Fistel, der Savonarde gurgelte fein "Escoutta Gianetta" und klapperte mit bem Dedel seines leeren Kaftens ben Takt bagn bis unter die Linde. Monsieur Devillier forderte die Kammerjungfer zu einem Tänzchen auf, und Herr Lindpeindler gab der schönen Herbstnacht und bem romantischen Ginbrucke nach. Go war bie Stube ziemlich leer geworden. Wehmüller holte seine National= gesichter aus ber Blechbüchse, und ber Vicegespann hatte balb sein Portrait gefunden, versprach auch dem Maler ins Ohr: daß er ihm morgen über den Cordon helfen wolle, wenn er ihm heute Nacht noch eine Reihe Anöpfe mehr auf die Jacke male. Wehmüller dankte ihm herzlich und begann sogleich bei einer Kienfacel seine Arbeit. Der Feuerwerker und der croatische Ebelmann rudten zu dem Tisch, auf welchem Wehmüller seine Flasche Tokaier Preis gab. Die Herren brehten Schnauzbärte, steckten sich die Pfeifen an und ließen es sich wohl schmeden. Der Bicegespann sprach von der Jagdzeit', die am St. Egiditage, da der Hirsch in die Brunst gehe, begonnen habe, und daß er morgen früh nach einem Vierzehnender ausgehen wolle, ber ihm großen Schaden in seinem Weinberge gethan, zugleich lud er Herrn Wehmüller ein, mitzugehen, wobei er ihm auf den Fuß trat. Wehmüller verstand, daß dies ein Wink fei, wie er ihm über den Cordon helfen wolle, und wenn ihm gleich nicht so zu Muthe war, gern von Hirschgeweihen zu bören, nahm er boch bas Anerbieten mit Dank an, nur bat er sich die Erlaubnis aus, nach der Rückfehr das Bild des Herrn Vicegespanns in feinem Hause fertig malen zu dürfen. Der croatische Ebelmann und ber Feuerwerker sprachen nun noch mancherlei von der Jagd, und wie der IV.

Wein so vortrefflich stehe, darum sei das Bolt auch so lustig; wenn der unbequeme Pest-Cordon nur erst aufgelöst sei, aller Berkehr sei durch ihn gestört, und der Cordon sei eigentlich ärger als die Pest selbst. "Es wird bald aus sein mit dem Cordon," sagte der Croate, "die Kälte ist der beste Doctor, und ich habe heute an den Eicheln gesehen, daß es einen strengen Winter geben wird; denn die Eicheln kamen heuer früh und viel, und es heißt von den Eicheln im September:

"Baben fie Spinnen, so kömmt ein bis Jahr, haben sie Fliegen, kommt Mittelzeit zwar, Haben sie Maben, so wird bas Jahr gut, Ist nichts barin, so hält ber Tob bie Hut. Sind die Gicheln fruh und fehr viel, So schau, was ber Winter anrichten will: Mit vielem Schnee kommt er vor Beihnachten, Darnach magft bu große Rälte betrachten. Sind bie Gideln ichon innerlich, Folgt ein schöner Sommer, glaub' ficherlich; Auch wird biefelbe Zeit machfen fon Rorn, Also ift Müh' und Arbeit nicht verlor'n. Werben fie innerlich naß befunden, Thut's uns einen naffen Sommer befunden; Sind fie mager, wird ber Sommer beiß, Das fei dir gefagt mit allem Fleiß."

Diesen September waren sie aber so früh und häusig, daß es gewiß bald kalt, und der Frost die Pest schon vertilgen wird."
"Ganz recht," sagte der Vicegespann, "wir werden einen frühen Winter und einen schönen Herbst haben; denn tritt der Hirsch an einem schönen Egiditag in Brunst, so tritt er auch an einem schönen Tage heraus, und wenn er früh eintritt, wie dieses Jahr, so naht der Winter auch srüh." Ueber diesen Wetter-betrachtungen kamen sie auf kalte Winter zu sprechen, und der Ervate erzählte solgende Seschichte, die ihm vor einigen Jahren im kalten Winter in der Christnacht geschen sein sollte, und

er beschwor sie hoch und theuer. Aber eben, als er beginnen wollte, schallte ein großer Spektakel von der Linde her. Lindpeindler und die Kammerjungser stürzten mit dem Geschrei in die Stube': Auf dem Tanzplatze sei wieder ein Wehmüller erschienen. "Ach," schrie die Kammerjungser, "er hat mich wie ein Gespenst angepackt und ist mit mir so entsetzlich unter der Linde herumgetanzt, daß mir die Haube in den Zweigen blieb." Auf diese Aussage sprangen Alle vom Tisch auf und wollten hinausstürzen. Der Bicegespann aber gebot dem Maler sitzen zu bleiben, dis man wisse, ob er oder der Andere es sei.

Da näherte sich das Spektakel, und bald trat ber Zigeuner luftig fiebelnb, von ben frahenden Bauern begleitet, mit bem neuen Wehmüller vor die Schenke. Da klärte fich benn balb ber Scherz auf. Devillier hatte ben grauen Reisekittel und ben Hut Wehmüller's im hinausgehen aufgesetzt und ein altes blechernes Ofenrohr, das in einem Winkel lag, umgehängt, Die furchtsame Kammerjungfer zu erschrecken. Nanny ward sehr ausgelacht, und ber Bicegespann befahl nun ben Leuten, zu Bette zu gehen. Da aber einige noch tanzen wollten und grob wurden, rief er nach seinen Beibuden, setzte selbst eine Bank vor die Thure, legte eigenhändig einen frechen Burschen über und ließ ihm Fünf aufzählen, auf welche kleine Erfrischung bie ganze Ballgesellschaft mit einem lauten: "Vivat noster Dominus Vicegespannus!" jubelnd nach Hause zog. Nun ordnete sich bieübrige Gesellschaft in der engen Stube, wie es gehen wollte, um Tisch und Herd, auf Kübeln und Tonnen und ben zur Nachtstreue von der Wirthin angeschleppten Strohbündeln. Devillier ließ einige Rrüge Wein bringen, und ber erschrockenen Rammerjungfer wurde auf den Schred wader zugetrunken. Man bat bann ben Croaten, seine versprochene Geschichte zu erzählen, welcher, während Wehmüller in schweren Gedanken an fein Tonerl Anöpfe malte, also begann:

## Das Pickenick des Katers Mores.

Erzählung bes croatischen Ebelmannes.

"Mein Freihof liegt einsam, eine halbe Stunde von der türkischen Grenze, in einem sumpfigten Walbe, wo Alles im herrlichsten und fatalsten Ueberfluß ist, zum Beispiel: die Rachtigallen, die Einen immer vor Tag aus dem Schlafe wecken, und im letzten Sommer pfiffen die Bestien so unverschämt nah und in solcher Menge vor meinem Fenster, daß ich einmal im größten Zorne den Nachttopf nach ihnen warf. Aber ich kriegte bald einen Hausgenossen, ber ihnen auf den Dienst paßte und mich von dem Ungeziefer befreite. Heut' sind es brei Jahre, als ich Morgens auf meinen Finkenherd ging mit einem Pallasch, einer guten Doppelbüchse und einem Paar doppelten Pistolen versehen, denn ich hatte-einen türkischen Wildpretdieh und Händler auf dem Korne, der mir seit einiger Zeit großen Wildschaben angethan und mir, da ich ihn gewarnt hatte, tropig hatte sagen lassen: "Er störe sich nicht an mir, und wolle unter meinen Augen in meinem Walbe jagen."

Als ich nach bem Finkenherde kam, fand ich alle meine ansgestellten Dohnen und Schlingen ausgeleert, und merkte, daß ber Spishube mußte dagewesen sein. Erbittert stellte ich meinen Fang wieder auf. Da strich ein großer schwarzer Rater aus dem. Gesträuche murrend zu mir her, und machte sich so zuthunlich, daß ich seinen Pelz mit Wohlgefallen ansah, und ihn liedkosete mit der Hoffnung, ihn an mich zu gewöhnen und mir etwa aus seinen Winterhaaren eine Mütze zu machen. Ich habe immer so eine lebendige Winter-Garderobe im Sommer in meinem Revier, ich brauche darum kein Geld zum Kürschner zu tragen, es kommen mir auch keine Motten in mein Pelzwerk. Vier Paar tüchtige leberne Hosen lausen immer als lebendige

Bode auf meinem hofe, und mitten unter ihnen ein herrlicher Dubelsack, ber sich jetzt als lebenbiger Bock schon so musikalisch zeigt, daß die zu einzelnen Hosenbeinen bestimmten Randidaten, sobald er mädernd unter sie tritt, zu tanzen und gegen einander zu stuten anfangen, als fühlten sie jett schon ihre Bestimmung: einst mit meinen Beinen nach biesem Dubelfack ungarisch zu tangen. Go habe ich auch einen neuen Reisekoffer als Wildsau in meinem Forste herumlaufen. Ein prächtiger Wolfspelz hat mir im letten Winter in der Gestalt von seche tüchtigen Wölfen foon auf ben Leib gewollt; die Bestien hatten mir ein tuchtiges Loch in die Kammerthüre genagt, da fuhr ich einem nach bem anbern durch ein Loch über ber Thüre mit einem Binsel voll Delfarbe über ben Rücken, und erwarte fie nächstens wieber, um ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen. Aus folchen Gesichtspunkten sah ich auch ben schwarzen Kater an, und gab ihm, theils weil er schwarz wie ein Mohr war, theils, weil er gar vortreffliche Mores ober Sitten hatte, ben Namen Mores. Der Kater folgte mir nach Haus und wußte sich so vortrefflich burch Mäusefangen und Verträglichkeit mit meinen hunden auszuzeichnen, bag ich ben Gebanken, ihn aus feinem Belze zu vertreiben, bald aufgegeben hatte. Mores war mein steter Begleiter, und Nachts schlief er auf einem lebernen Stuhle neben meinem Bette. Merkwürdig war es mir besonders an bem Thiere, daß es, als ich ihm scherzhaft einigemale bei Tag Wein aus meinem Glase zu trinken anbot, sich gewaltig bagegen ftraubte, und ich es doch einst im Reller erwischte, wie es ben Schwanz ins Spundloch hängte und bann mit bem größten Appetit ablecte. Auch zeichnete sich Mores vor allen Raten burch seine Reigung, sich zu waschen aus, ba boch sonst sein Geschlecht eine Feindschaft gegen das Wasser hat. Alle diese Absonderlichkeiten hatten den Mores in meiner Nachbarschaft sehr berühmt gemacht, und ich ließ ihn ruhig bei mir ausund eingehen, er jagte auf seine eigne Hand, und kostete micht nichts, als Raffee, den er über die Maßen gern soff.

So hatte ich meinen Gesellen bis gegen Weihnachten immer als Schlaftameraden gehabt, als ich ihn die zwei letzten Tage und Nächte vor bem Christtag ausbleiben sah. Ich war schon an den Gedanken gewöhnt, daß ihn irgend ein Wildschütze, vielleicht gar mein türkischer Grenznachbar, möge weggeschossen ober gefangen haben, und sendete beswegen einen Anecht hinüber zu dem Wildhändler, um etwas von dem Mores auszukundschaften. Aber der Knecht kam mit der Nachricht zurück, daß der Wildhändler von meinem Kater nichts wiffe, daß er eben von einer Reise von Stambul zurückgekommen sei und seiner Frau eine Menge schöner Katen mitgebracht habe; übrigens sei es ihm lieb, daß er von meinem trefflichen Kater gehört, und wolle er auf alle Weise suchen, ihn in seine Gewalt zu bringen, da ihm ein tüchtiger Bassa für sein Serail fehle. Diese Nachricht erhielt ich mit Berdruß am Weihnachts= abend, und sehnte mich um so mehr nach meinem Mores, weil ich ihn dem türkischen Schelm nicht gönnte. Ich legte mich an diesem Abend früh zu Bette, weil ich in der Mitternacht eine Stunde Weges nach der Kirche in die Metten gehen wollte. Mein Anecht weckte mich zur gehörigen Zeit. Ich legte meine Waffen an und hängte meine Doppelbüchse mit bem gröbsten Schrote geladen um. So machte ich mich auf ben Weg, in der kältesten Winternacht, die ich je erlebt; ich war eingehüllt wie ein Pelznickel, die brennende Tabakspseife fror mir einigemal ein, ber Pelz um meinen Hals starrte von meinem gefrornen Hauch, wie ein Stachelschwein, ber feste Schnee knarrte unter meinen Stiefeln, die Wölfe heulten rings um meinen Hof, und ich befahl meinen Anechten: Jagb auf sie zu machen.

So war ich bei sternheller Nacht auf das freie Feld hinausgekommen, und sah schon in der Ferne eine Eiche, die

auf einer kleinen Insel mitten in einem zugefrornen Teiche stand und etwa die Hälfte des Weges bezeichnete, den ich zum Rirchborfe hatte. Da hörte ich eine wunderbare Musik, und glaubte Anfangs, es sei etwa ein Bug Bauern, ber mit einem Dubelsack sich ben Weg zur Kirche verfürzte, und so schritt ich berber zu, um mich an biese Leute anzuschließen. näher ich kam, je toller war die kuriose Musik; sie löste sich in ein Gewimmer auf, und schon bem Baume nah hörte ich, baß bie Dusit von bemselben herunter schallte. Ich nahm mein Gewehr in die Hand, spannte den Hahn und schlich über ben festen Teich auf die Eiche los: was sah ich, was hörte ich? Das haar stand mir zu Berge; ber ganze Baum faß voll fcredlich heulender Ragen, und in der Krone thronte mein Herr Mores mit frummem Buckel und blies ganz erbärmlich auf einem Dubelfact, wozu bie Katen unter gewaltigem Geschrei um ihn her burch die Zweige tanzten. Ich war Anfangs vor Entsetzen wie versteinert, bald aber zwickte mich ber Rlang bes Dubelfactes fo sonberbar in ben Beinen, bag ich selbst anfing zu tanzen und beinahe in eine von Fischern gehauene Gis-Deffnung fiel. Da tonte aber die Mettenglocke durch die helle Nacht; ich kam zu Sinnen und schoß die volle Schrotladung' meiner Doppelbüchse in den vermaledeiten Tang = Chor hinein, und in bemselben Augenblicke fegte bie ganze Tanzgesellschaft wie ein Hagelwetter von der Giche herunter und wie ein Bienenichwarm über mich weg, so daß ich auf dem Gis ausglitt und platt niederstürzte. Als ich mich aufraffte, war das Feld leer, und ich wunderte mich, daß ich auch keine einzige von ben Raten getroffen unter bem Baume fand. Der ganze Handel hatte mich so erschreckt und so munderlich gemacht, daß ich es aufgab, nach der Kirche zu gehen; ich eilte nach meinem Hofe zurud und schoß meine Pistolen mehreremal ab, um meine Anechte herbeizurufen. Sie nahten mir bald auf biefes verabrebete Zeichen; ich erzählte ihnen mein Abenteuer, und der Eine, ein alter erfahrener Kerl, sagte: "Sein ihr Gnaden nur ruhig, wir werden die Kapen bald finden, die ihr Gnaden geschossen haben." Ich machte mir allerlei Gedanken, und legte mich zu Hause, nachdem ich auf den Schreck einen warmen Wein getrunken hatte, zu Bett.

Als ich gegen Morgen ein Geräusch vernahm, erwachte ich aus dem unruhigen Schlaf, und siehe da: mein vermalebeiter Mores lag — mit versengtem Pelz — wie gewöhnlich, neben mir auf bem Leberstuhl. Es lief mir ein grimmiger Zorn burch. alle Glieder. Passaveanelkiteremtete! schrie ich, vermalebeite Zaubercanaille! bist du wieder da? und griff nach einer neuen Mistgabel, die neben meinem Bette stand. Aber die Bestie stürzte mir an die Kehle und würgte mich; ich-schrie Zeter= morbio. Meine Anechte eilten herbei mit gezogenen Säbeln und fegten nicht schlecht über meinen Mores ber, ber an allen Bänden hinauf fuhr, endlich bas Fenster zerstieß und bem Walde zustürzte, wo es vergebens war, das Unthier zu verfolgen; doch waren wir gewiß, daß Herr Mores seinen Theil Säbelhiebe weg habe, um nie wieder auf dem Dudelsacke zu blasen. Ich war schändlich zerkratzt und der Hals und das Gesicht schwoll mir gräßlich an. Ich ließ nach einer slavoni= schen Biehmagd rufen, die bei mir diente, um mir einen Umschlag von ihr kochen zu lassen, aber sie war nirgends zu finden, und ich mußte nach dem Kirchdorfe fahren, wo ein Feldscheer wohnte.

Als wir an die Eiche kamen, wo das nächtliche Conzert gewesen war, sahen wir einen Menschen darauf sitzen, der uns erbärmlich um Hilfe anslehte. Ich erkannte bald Mladka, die slavonische Mägd; sie hing halb erfroren mit den Röcken in den Baumästen verwickelt, und das Blut rann von ihr nieder in den Schnee; auch sahen wir blutige Spuren von da her, wo

mich bie Ragen über ben Haufen geworfen, nach bem Balbe gu. Ich wußte nun, wie es mit der Slavonierin beschaffen war, ließ sie schwebend, daß sie die Erde nicht berührte, auf den Burstwagen tragen und festbinden, und fuhr eilend mit ber Bere nach bem Dorf. Als ich bei bem Chirurg ankam, wurde gleich ber Bicegespann und ber Pfarrer bes Ortes gerufen, Alles zu Protofoll genommen und bie Magb Mladfa ward ins Gefängniß geworfen. Sie ift zu ihrem Glud an bem Schuff, ben sie im Leibe hatte, gestorben, sonst ware sie gewiß auf ben Scheiterhaufen gekommen. Sie war ein wunderschönes Beibsbild und ihr Stelett ift nach Best ins Naturaliencabinet als ein Muster schönen Wachsthumes gekommen; sie hat sich auch herzlich bekehrt und ist unter vielen Thränen gestorben. ihre Aussagen sollten verschiedene andere Weibspersonen in ber Begend gefangen genommen werben, aber man fand zwei tobt in ihren Betten, die andern waren entflohen. Als ich wieder hergestellt war, mußte ich mit einer Rreis-Commission über die türkische Grenze reisen. Wir melbeten uns bei ber Obrigkeit mit unserer Anzeige gegen ben Wildhandler, aber da kamen wir schier in eine noch schlimmere Suppe, es wurde uns erklärt: baß ber Wildhandler nebst seiner Frau und mehreren türkischen, ferbischen und flavonischen Mägben und Sclavinnen von Schrotschüffen und Gäbelhieben verwundet zu haus angekommen, und daß ber Wildhändler gestorben sei mit der Angabe: er sei, von einer Hochzeit kommend, auf ber Grenze von mir überfallen Während bies angezeigt wurde, und fo zugerichtet worden. versammelte sich eine Menge Bolks, und bie Frau des Wild= händlers mit mehreren Weibern und Mägden, verbunden und bepflastert, erhoben ein niörderliches Geschrei gegen uns. Richter sagte: er könne uns nicht schützen, wir möchten seben, daß wir fortkämen. Da eilten wir nach dem Hofe, sprangen zu Pferde, nahmen den Kreis-Commissär in die Mitte, ich setzte

mich an die Spitze ber sechs Szekler Husaren, die uns begleitet hatten, und so sprengten wir, Säbel und Pistole in der Hand, früh genug zum Orte hinaus, um nicht mehr zu erleiden, als einige Steinwürfe und blinde Schüsse, eine Menge türkischer Flüche mit eingerechnet. Die Türken verfolgten uns dis über die Grenze, wurden aber von den Szeklern, die sich im Walde setzen, so zugerichtet, daß wenigstens ein Paar von ihnen dem Wildhändler in Mahomed's Paradies Nachricht von dem Erfolge werden gegeben haben. Als ich nach Hause kame kan war das erste, daß ich meinen Dudelsack visitirte, den ich auch mit drei Schroten durchlöchert hinter meinem Bette liegen fand. Mores hatte also auf meinem eigenen Dudelsack geblasen, und war von ihm gegen meinen Schuß gedeckt worden.

Ich hatte mit ber unseligen Geschichte noch viele Schererei. Ich wurde weitläufig zu Protofoll vernommen; es kam eine Commission nach der andern auf meinen Hof und ließ sich tüchtig aufwarten; die Türken klagten wegen Grenzverletzung, und ich mußte es mir am Ende noch mehrere Stücke Wild und ein ziemliches Gelb koften laffen, daß die Gerichtsplackerei endlich einschlief, nachbem ich und meine Anechte vereibigt Tropbem wurde ich mehrmals vom Kreis= worben waren. Physitus untersucht: ob ich auch völlig bei Verstand sei, und bieser tam nicht eher zur völligen Gewißheit barüber, bis ich ihm ein Paar doppelte Pistolen und seiner Frau eine Berbrämung von schwarzem Fuchspelz und mehrere tüchtige Wildbraten zugeschickt hatte. So wurde die Sache endlich still, um aber in etwas auf meine Rosten zu kommen, legte ich eine Schenke unter ber Eiche auf ber Insel in dem Teich an, wo seither die Bauern und Grenznachbaren aus der Gegend sich Sonntags im Sommer viel einstellen, und den lebernen Stuhl, worauf Mores geschlafen, und an ben ich ein Stud seines Schweifes, bas ihm die Anechte in der Nacht abgehauen, genagelt habe, besehen.

Den Dubelsack habe ich flicken lassen, und mein Anecht, ber ben Wirth dort macht, pflegt oben in der Eiche, wo Mores gesessen, barauf ben Gästen, die um den Baum tanzen, vorzuspielen. Ich habe schon ein schönes Gelb da eingenommen, und wenn mich die Herrschaften einmal dort besuchen wollen, so sollen sie gewiß gut bedient werden."

Diese Erzählung, welche ber Croat mit bem gangen Ausbrucke ber Wahrheit vorgebracht hatte, wirkte auf die verfciebenste Beise in ber Gesellschaft. Der Bicegespann, Tyroler und die Wirthin hatten keinen Zweifel, Savoparde zeigte seine Freude, daß man noch kein Beispiel gehabt habe, ein Murmelthier fei eine Bere gewesen. Lindpeindler äußerte: Es möge an ber Geschichte mahr fein, was ba wolle, so habe sie boch eine bobere poetische Wahrheit. fei in jebem Falle mahr, in fofern sie ben Charafter ber Einsamkeit, Wildniß und ber turkischen Barbarei ausbrucke; fie fei burchaus für ben Ort, auf welchem sie spiele, bezeichnend und mythisch, und barum bort wahrer als irgend eine Lafontainesche Familiengeschichte. Aber es verstand keinet ber Anwesenden, was Lindpeindler sagen wollte, und Devillier läugnete ihm gerade ins Gesicht, daß Lafontaine irgend eine seiner Fabeln jemals für eine wahre Familiengeschichte ausgegeben habe. Lindpeindler schwieg und wurde verkannt.

Nun aber wendete sich der Franzose zu der Kammerjungser, welche sich mit stillem Schauer in einen Winkel gedrückt hatte, sprechend: "Und Sie, schöne Ranny, sind ja so stille, als fühlten Sie sich bei der Geschichte getroffen." "Wie so, getroffen?" fragte Nanny. "Nun, ich meine," erwiederte Devillier lächelnd, "von einem Schrote des croatischen Herrn. Sollte das artigste Rammerkätzchen der Gegend nicht zu dem Theedansant eingeladen gewesen sein? — Das wäre ein Fehler des Herrn Mores gegen die Galanterie, wegen dessen er die Rache

seines herrn allein schon verbient hätte." Alle lachten. Ranny aber gab dem Franzosen eine ziemliche Ohrfeige und erwiederte: "Sie find ber Mann bazu, Einen in ben Ruf zu bringen, baß man geschoffen sei, benn Sie haben selbst einen Schuß!" Und dabei zeigte sie ihm von Neuem die fünf Finger. Devillier sagte: "Erhebt bas nicht ben Berbacht, sind bas nicht Ratenmanieren, Sie waren gewiß babei; Frau Tschermad, Die Wirthin, wird es uns sagen können, benn bie hat gewiß nicht gefehlt. Ich glaube, daß sie die Blessur in der Hüfte eher bei folder Gelegenheit als bei ben Wurmser'schen Susaren erhalten." Alles lachte von Neuem und der Zigenner sagte: "Ich will sie fragen." Der Croate fand sich über die Ungläubigkeit Devillier's getränkt, und fing an, seine Geschichte nochmals zu betheuern, indem er seine pferdehaarne steife Halsbinde ablöste, um die Narben von den Klauen des Mores zu zeigen. Nanny brückte bie Augen zu, und indessen brachte ber Zigeuner die Nachricht: Frau Tschermad meine, Mores muffe es felbst am besten wiffen. setzte mit biesen Worten die große schwarze Rate ber Wirthin, welche er vor ber Thure gefangen hatte, ber Kammerjungfer in ben Schoof, welche mit einem heftigen Schrei bes Entsetzens auffuhr. "Eingestanden!" rief Devillier. Aber ber Spaß war dumm, benn Nanny tam einer Ohnmacht nah. Die Rate sprang auf ben Tisch, warf das Licht um und fuhr dem armen Wehmüller über seine naffen Farben; ber Vicegespann riß das Fenster auf und entließ bie Rate, aber Alles war rebellisch geworden; die Buffeltühe im hintergrunde ber Stube riffen an den Ketten, und Jeber brängte nach der Thure. Wehmüller und Lindpeindler sprangen auf den Tisch und stießen mit bem Throler zusammen, ber es auch in bemfelben Augenblicke that, und mit seinen nägelbeschlagenen Schuhen mehr Anopflöcher in bas Portrait bes Vicegespanns trat, als Knöpfe barauf waren. Devillier trug Nanny hinaus. Der Croate schrie immer:

Da haben wir es, das kömmt vom Unglauben! Fran Tschermad aber, welche mit einem vollen Weinfrug in die Berftorung trat, fuchte ftark und beruhigte die Rühe. Der Zigenner griff wie ein zweiter Orpheus nach feiner Bioline, und als Monsieur Devillier mit Ranny, die er am Brunnen erfrischt hatte, wieder herein trat, kniete ber kede Bursche vor ihr nieder und sang und spielte eine so rührende Beise auf seinem Instrumente, daß Niemand widerstehen konnte und bald Alles stille ward. Es war bies ein altes zigeunerisches Schlachtlieb, wobei ber Zigenner endlich in Thränen zerfloß, und Nanny konnte ihm nicht widerstehen, sie weinte auch und reichte ihm die Hand. Lindpeindler aber sprang auf ben Sänger zu, und umarmte ihn mit ben Worten: "D, bas ift groß, bas ift urfprünglich! Befter Michaly, wollen Sie mir ihr Lied wohl in die Feber biktiren?" "Nimmermehr!" fagte ber Zigeuner, "so was biktirt fich nicht. Ich wußte es auch jest nicht mehr und wenn Gie mir ben Bals abschnitten; wenn ich einmal wieder eine schöne Jungfer betrübt habe, wird es mir and wieder einfallen." Da lachte die ganze Gesellschaft, und Michaly begann fo tolle Melodieen aus feiner Geige herauszulocken, daß die Fröhlichkeit bald wieder hergestellt wurde, und Devillier ben Croaten fragte: ob Mores nicht diesen Tanz aufgespielt hätte? Herr Lindpeindler notirte sich wenigstens den Inhalt des extemporirten Liedes; es war die Wehklage über den Tob von tausend Zigeunern. Im Jahr 1537 wurde in den Zapolischen Unruhen das Kastell Ragh = Ida in ber Abanywarer Gespannschaft mit Belagerung von taiserlichen Truppen bebroht. Franz von Perecey, der das Kastell verthei= bigte, stutte aus Truppen=Mangel tausend Zigeuner in ber Eile zu Soldaten, und legte sie, unter reichen Bersprechungen von Gelb und Freiheiten auf Kindeskinder, wenn sie sich wader hielten, gegen ben ersten Anlauf in die äußeren Schanzen. Auf biese vertrauend hielten sich diese Helben auch ganz vortrefflich;

ste empfingen die Belagerer mit einem heftigen Feuer, so daß ste umwendeten. Aber nun krochen die Helden übermilthig aus ihren Löchern und schrien den Fliehenden nach: "Seht zum Henker, ihr Lumpen! Hätten wir noch Pulver und Blei, so wollten wir euch anders zwiedeln!" — Da sahen sich die Abziehenden um, und als sie statt regulirter Truppen einen frechen Zigennerschwarm auf den Wällen merkten, ergriff sie der Born; sie drangen in die Schanze und säbelten die armen Helden dis auf den letzten Mann nieder. Diese Riederlage, eine der traurigsten Erinnerungen der Zigenner in jener Gegend, hatte Michaly in der Klage einer Mutter um ihren Sohn, und einer Braut um ihren gefallenen Geliebten besungen.

Devillier sagte nun zu dem Croaten: "Damit Sie nicht länger meinen Glauben an den Hexenmeister Mores in Katzensgestalt bezweifeln, will ich Ihnen eine Geschichte erzählen, bei welcher ich selbst geholfen habe, ein paar hundert solcher Banberer zu töbten." "Ein paar Hundert!" riesen mehrere in der Gesellschaft. "Ja!" erwiederte Devillier, "und das will ich eben so getrost beschwören, als unser Freund den musizirenden Katzen-Congreß."

## Devillier's Erzählung von den Heren auf dem Austerfelsen.

Bor mehreren Jahren, da ich als Lieutenant zu Dun-Kirchen in Garnison lag, genoß ich ber vertrauten Freundschaft meines Majors, eines alten Gasconiers. Er war ein großer Liebhaber von Austern, und zu seiner Majorschaft gehörte ber Genuß von einem großen Austerfelsen, ber binter einem Lustwäldchen einen halben Büchsenschuß weit vom Ufer in ber See lag, so daß man ihn bei ber Ebbe trodnen Fußes erreichen konnte, um die frischen Austern vom Felsen zu schlagen. ber Major eine Zeit her bemerkt hatte, daß in ben meisten zu Tage liegenden Auftern nichts brinnen war, konnte er sich gar nicht benken, wer ihm die Austern aus ben Schalen hinweg ftehle, und er bat mich, ihn in einer Racht mit Schiefgewehr bewaffnet nach bem Austerfelsen zu begleiten, um ben Dieb zu belauern. Wir hatten faum bas fleine Gehölz betreten, alsuns ein schreckliches Rapengeheul nach ber See hinrief, und wie groß war unser Erstannen, als wir den Felsen mit einer Unzahl von Kagen besetzt fanden, die, ohne sich von der Stelle zu bewegen, das durchdringenofte Jammergeschrei aus-Ich wollte unter sie schießen, aber mein Freund warnte mich, indem es gewiß eine Gefellschaft von Zanberern und Heren sei, und ich burch den Schuß ihre Rache auf uns ziehen könnte. Ich lachte und lief mit gezogenem Gabel nach bem Felsen hin; aber wie ward mir zu Muthe, da ich unter bie Bestien hieb, und sich boch teine einzige von ber Stelle bewegte. Ich warf meinen Mantel über eine, um sie ungekratt von ber Erbe aufheben zu können, aber es war unmöglich sie von der Stelle zu bringen, sie war wie angewurzelt. Da lief es mir eistalt über ben Rüden, und ich eilte, zu meinem

Freunde zurück zu kommen, ter mich wegen meiner tollsühnen Expedition tüchtig ausschmälte. Wir standen noch bis die Fluth eintrat, um zu sehen, wie sich die Hexenmeister betragen würden, wenn das Wasser über sie herströmte. Aber da ging es uns wie unserm croatischen Freund, als die Kirchglocke das Kapen = Pickenick auf der Eiche unterbrach. Kaum rollte die erste Welle über den Felsen, als die ganze Hexengesellschaft mit solchem Ungestüm gegen das User und auf uns losstürzte, daß wir in der größten Eile Reisaus nahmen.

Um andern Morgen begab sich der alte Major zum Gouverneur der Festung, und zeigte ihm an: wie die ganze Festung voll Heren und Zauberern sei, beren Bersammlung er auf seinem Austerfelsen entbedt habe. Der Gouverneur lachte ihn anfangs aus und begann, als er ernsthaft Truppen begehrte, biese Zauberer in ber nächsten Racht nieder schießen zu laffen, an seinem Berstande zu zweifeln. Der Major stellte mich als Beugen auf, und ich bestätigte, was ich gesehen, und bie wunderbare Erscheinung von Unbeweglichkeit ber Raten. Dem Gouverneur war die Sache unbegreiflich, und er versprach, in der nächsten Racht selbst zu untersuchen. Er ließ allen Wachen andeuten, ehe er in der Nacht mit uns und 100 Mann Boltigeurs ausmarschirte, keine Rücksicht barauf zu nehmen, wenn fie schießen hörten. Als wir dem Gehölze nahten, tonte dasselbe Rateugeschrei, und wir hatten vom Ufer daffelbe eigenthümlich= schauerliche Schauspiel: ben lebenbigen heulenben Felsen im Mondschein über ber weiten unbegrenzten Meeresfläche. Gouverneur stutte, er wollte hin, aber ber Major hielt ihn mit ängstlicher Sorge zurück. Nun ließ ber Gouverneur die hundert Mann von der Landseite den Felsen umgeben und zwei volle Ladungen unter die Herenmeister geben, aber es wich Reiner von ber Stelle, wenn gleich eine Menge Stimmen unter ihnen zu schweigen begannen. Hierüber verwundert, ließ sich der

Gouverneur nicht länger halten, er ging nach dem Felsen und wir folgten ihm; er versuchte, eine der Raten wegzunehmen, aber sie waren Alle wie angewachsen. Da entdeckte ich, daß sie Alle mit einer oder mehreren Pfoten, manche auch mit dem Schwanz in die fest geschlossenen Austern eingeklemmt waren. Als ich dies angezeigt, mußten die Soldaten heran und sie sämmtlich erlegen. Da aber die Fluth nahte, zogen wir uns ans Land zurück, und die ganze Raten-Bersammlung, welche gestern so lebhaft vor der ersten Woge gestohen war, wurde jetzt von der Fluth mansetodt ans Ufer gespült, worauf wir, den guten Major herzlich mit seinen Heren auslachend, nach Hause marschirten.

Die Sache aber war folgende: Die Raten, welche die Austern über Alles lieben, zogen ste mit den Pfoten aus den Schalen, und das gelang nicht länger, als bis sie von den sich schließenden Muscheln sestgeklemmt wurden, wo sie sich dann so lange mit Wehklagen unterhielten, bis die Austern, von der Fluth überschwemmt, sich wieder öffneten und ihre Gefangenen entließen; und ich glande, bei strenger Untersuchung und weniger Phantasie würde unser Freund bei seinem Katen=Abentenet eben so gut lauter Fisch=Diebe, wie wir Auster=Diebe entbedt haben.

16

## Saciochi's Erzählung vom wilden Jäger.

Nachbem bie Aufflärung biefes Ereignisses bie Erzählung bes Croaten in ihrer Schauerlichkeit fehr gemilbert hatte, tam man auf allerlei Jagdgespenster zu sprechen, und Lindpeindler fragte: "Db einer in der Gesellschaft vielleicht je den wilden Jäger gesehen ober gehört habe?" Da sagte ber Feuerwerker: "Mir kam er schon so nahe, daß ich das Blanke in den Augen fah, und wenn die Jungfer Nanny sich tapfer halten und die ganze ehrsame Gesellschaft wenigstens so lange baran glauben will, bis die Geschichte zu Ende ift, so will ich fie erzählen." Ranny erwiederte: "Erzähle nur Baciochi, du kennst mein Temperament und wirst es nicht zu arg machen." "Erzählen Sie," fiel Devillier ein, "wenn wir die Geschichte auch am Ende für eine Lüge erklären, fo foll Ihnen bis babin geglaubt werben;" und balb maren alle Stimmen vereint, ben Feuerwerker einzuladen, welcher Alle aufforderte, sich an ihre Plätze an setzen und seiner Erzählung einen eigenthümlichen theatralischen Charafter zu geben wußte. Alle saßen an Ort und Stelle; er machte eine Pause, stedte fich eine Pfeife Tabat an und schlug mit der Faust so unerwartet heftig auf den Tisch, daß bie Lichter verlöschten und Alle laut aufschrien.

"Meine Fenerwerke fangen immer mit einem Kanonenschuß an," sagte er, "erschrecken Sie nicht," und in demselben Augenblicke brannte er mehrere Sprühlegel an, die er aus Pulver und vergossenem Wein in der Stille geknetet hatte, und sagte: "Stellen Sie sich vor, Sie wären bei meinem großen Fenerwerk in Benedig, welches ich am Krönungstage Rapoleon's dort abbrannte. Es mußten mir einige Körner prophetischen Schießpulvers in die Masse gesommen sein. Kurz gesagt: als der Thron und die Krone und das große Notabene:

N B, Rapoleon Bonaparte's Ramenszug im vollen Brillantfeuer, von hunderttausend Schwärmern und Racketen umzischt, taum eine Biertelstunde von einer hohen Generalität und bem verehrten Publikum beklascht worben waren, fing mein Fenerwert an, ein wenig zu frösteln. Es platte und zischte Manches zu früh und zu spät ab, eine gute Parthie einzelner Sonnen und Raber brannten mir in einer Scheune nieber, bie babei das Dach verlor. Das Schauspiel war so grandios angelegt, bag man biefen gangen tunftlosen Scheunenbrand für feinen Triumph hielt, man klatschte, und ich paukte und trompetete; schnell ließ ich alle meine übrigen Stücke in die Lücken stellen und von Neuem losfiguriren. Aber ber Satan fuhr mir mit bem Schwanze brüber, und bie ganze Pastete flog mit einem großen Geprassel auf einmal in bie Luft. Die Menschen fuhren gräßlich auseinanber, Gerüfte brachen ein, alle Gingaunungen wurden niedergerissen, die Menge fturzte nach ben Gonbeln, die Sonbelführer wehrten ab, die Bürger prügelten sich mit den französischen Soldaten, meine Raffe wurde geplündert; es mar eine Berwirrung, als sei ber Teufel in die Schweine gefahren, nub biefe fturgten bem Meere zu.

Unser Eins kennt sein Handwerk, man ist auf bergleichen gefaßt, mein persönlicher Rückzug war gedeckt. Ich ließ nichts zurück als alle meine Schulden, meine Reputation und meinen halben Daumen. Meine selige Frau, welcher der Rock am Leibe brannte, riß mich in die Gondel ihres Bruders, eines Schiffers, und der brachte mich an einen Zussuchtsort, worauf wir am folgenden Morgen die Stadt verließen. Als wir das Gebirg erreichten, nahten wir uns auf Abwegen einer Kapelle, bei welcher ich mit meinem liebsten Gesellen Martino verabrebet hatte, wieder zusammen zu treffen, wenn wir durch irgend ein Unglück auseinander gesprengt werden sollten. Mein gutes Weib hatte ein Stück von einer Wachssackel, die bei der Leiche

unseres seligen Töchterleins gebrannt hatte, in ber Tasche, und pflegte, wenn sie nähte, ihren Zwirn damit zu wichsen. diesem Wachs hatte sie während unseres Weges die Figur eines Daumens geknetet, und hängte bieselbe, nebst einem Rosentranz von rothen und schwarzen Beeren, den sie auch sehr artig eingefädelt hatte, dem kleinen Jesulein auf dem Schoofe ber Mutter Gottes in der Kapelle als ein Opfer an das Händchen, und wir beteten Beide von Herzen, daß mein Daumen heilen und wir glücklich über die Grenze in das Desterreichische kommen möchten. Wir lagen noch auf ben Knien, als ich die Stimme Martino's rufen hörte: "Sia benedetto il San Marco!" schrie ich wieder: "E la Santissima vergine Maria!" wie wir verabredet hatten, und lief mit meinem Weibe vor die Kapelle. Da trat uns Martino in einem tollen Aufzug entgegen. hatte bei dem Feuerwerke den Meergott Neptun vorgestellt und in seinem vollen Costum Reigans genommen. Er hatte ben Schilfgürtel noch um ben Leib, einen Wamms von Seemuscheln an und eine Binsenperrlicke auf; sein langer Bart war von Seegras; auf der Schulter trug er den Dreizack, auf welchem er ein tüchtiges Bauernbrod und drei fette Schnepfen, die er mit sammt dem Neste erwischte, gespießt hatte. Nach herzlicher Umarmung erzählte er uns, wie ihn seine Kleidung glücklich gerettet habe. Die Strickreiter seien ihm auf ber Spur gewesen, ba habe er sich in das Schilf eines Sumpfes versteckt, und sein Schilfgürtel machte ihn ba nicht bemerkbar. Als er stille liegend sie vorüberreiten lassen, hätten sich die brei Schnepfen sorglos neben ihm in ihr Rest niedergelassen, und er habe sie mit ber Hand alle Drei ergriffen. Das Brod hatte er von einem Contrebandier um einige Pfennige gekauft, ber ihm zugleich die nächste Herberge auf der Höhe des Gebirges beschrieben, aber nicht eben allzu vortheilhaft; benn ber ganze Balb sei nicht recht gehener, ber wilbe Jäger ziehe

darin um und pflege gerade in dieser Herberge sein Rachtquartier zu halten."

"Wohlauf benn!" sagte ich, "so haben wir heute Racht gute Gesellschaft. Ich hätte ben Kerl lange gern einmal gesehen, um seinen Jagdzug recht natürlich in einem Feuerwerke barstellen zu können." Mein Weib Marinina aber, welche, um ja nichts zu versäumen, Alles miteinander glaubte, machte ein saures Gesicht zu der Herberge. Das konnte aber nichts helsen, wir mußten den Weg wählen; er war ganz entlegen und sicher, und ein Schleichweg der Contrebandiers, mit welchen Martino einige Bekanntschaft hatte.

Die Nacht brach herein, es nahte ein Gewitter und wir mußten uns auf ben Weg machen. Martino machte unsere Wanderschaft etwas lustiger, er übergab meiner Marinina bie Schnepfen und sagte: "Rupft sie unterwegs, bamit wir in ber Herberge bem wilben Jäger balb einen Braten vorsetzen tonnen." Und nun marschirte er mit tausend Spägen in seinem tollen Habit wie ein vacirender Waldtenfel voraus. Ich folgte ihm auf bem schmalen Waldpfab und hatte meinen halben Daumen, ber mich nicht wenig schmerzte, meistens in bem Mund, und hinter mir zog - bag Gott erbarm! - meine selige Marinina und rupfte bie Schnepfen unter Singen und Beten. Ueber ber rechten Hufte war ihr ein ziemliches Loch in ben Rod gebrannt, und sie schämte sich vorauszugehen, daß Martine, ber seinen Wit in allen Restern auszubrüten pflegte, an ihrer Blöße nicht Aergerniß nehmen möchte. Der Weg war steil, unheimlich und beschwerlich; ber Sturm saufte burch ben Wald, es blitte in der Ferne, Marinina schlug ein Kreuz über bas andere. Aber die Mübigkeit vertrieb ihre Furcht vor dem wilben Jäger immer mehr, von welchem Martino bie tollsten Geschichten vorbrachte. "Es ist gut," sagte er, "bag wir selbst Proviant bei uns haben; benn, wenn wir mit ihm effen

mußten, bürften wir leicht mit bem Schenkel eines Gehängten oder mit einem immarinirten Pferbetopf bewirthet werben. Faffet Muth, Frau Marinina, schaut mich nur an, ärger kann er nicht aussehen!" Unter folchen Gesprächen hatten wir bie Gebirgshöhe erstiegen, und waren ein ziemlich Stud Wegs in wilden finsteren Wald geschritten, ba hörten wir ein abscheuliches Katzengeheul, und kamen balb an eine Hatte mit Stroh und Reifern gebeckt; alte Lumpen hingen auf bem Baun, und an einer Stange war ein großes Stachelschwein über der Thüre herausgesteckt als Schild. "Da sind wir" sagte Martino, "wie glaubt Ihr, daß dies vornehme Gafthaus heiße?" "Zum Stachelschwein!" fagte ich. "Rein!" erwiederte Martino, "es hat mehrere Namen. Einige nennen es bes Teufels Zahnbürfte, Andere des Teufels Pelzmütze, Andere gar seinen Hosenknopf." Wir lachten über die närrischen Namen. Die Rate fag vor ber Thur auf einem zerbrochenen Hühnertorb, machte einen Buckel gegen uns und ein Paar feurige Augen, und hörte nicht auf zu folfeggiren. In bem Hause aber rumpelte es wie in einem Raspelhause und leeren Magen. Nun schlug Martino mit der Faust gegen die Thür und schrie: "Holla,, Frau Susanne, für Gelb und gute Worte Einlaß und Berberge; eure Rate will auch hinein." Da krähte eine Stimme herans: "Wer seid Ihr Schallstnechte zu nachtschlafender Zeit?" und Martino, der in Reimen wie ein Improvisator schwagen konnte, schrie: "Ich bin ja der Rechte und tomme von weit!" Run feifte bie Stimme wieder: "Wenn bie Rate nicht braußen wär', ich ließ Euch nimmermehr ein!" Und Martino fagte: "Ihr benket so zärtlich ungefähr wie euer Schild, bas Stachelschwein." Marinina war in tausend Aengsten; fie bat immer ben Martino, die alte Wirthin nicht zu schelten, fie sei gewiß eine Bere und werbe uns nichts Gutes anthun. Da ging die Thür auf, ein schwarzbraunes, zerlumptes, sonft

glattes und hubsches Mägblein, glanzend und schlant wie ein brauner Aal, leuchtete uns aus ber Rüche mit einer Rienfactel ins Geficht, und war nicht wenig erschrocken, als Martino in seinem wilden Aufzug ihr rasch entgegenschritt und, indem er brängend sie verhinderte, die Thure wieder zuzuschlagen, ihr fagte: "Brauner Schat, mach' uns Plat! Menschen find wir, fcones Kind hier; haft zum Zeichen biefen Schmat!" somit kiste er sie herzlich; wir brangen indessen hinein. Meine Braune aber fagte: "Und wenn bu auch nicht ber Satan felbst bist, so könnt 3hr heute hier boch nicht bleiben; meine Großmutter ist sehr brummig, sie fürchtet, das Waldgespenft komme heute Nacht, und ba nimmt sie keine Gaste, um bie Berberge nicht in bosen Ruf zu bringen; unsere Rammer, wo wir schlafen, ist eng, und sie rudt schon allen Hausrath vor ihr Bett, um bas Gespenst nicht zu sehen, welches oft quer burch unsere Hütte zieht." Martino aber erwiederte: "Eben in biefer Rammer wollen wir schlafen, und eben biefes Walb= gespenst wollen wir mit gebratenen Schnepfen bewirthen; wir find des wilden Jägers Küchengesinde!" Und somit pacte er ein Bund Stroh auf, bas in ber Ede lag, und marschirte in bie Kammer; wir kamen nach, trop aller Ceremonien, welche bie nußbraune Jungfer machen wollte.

Wädchen log uns etwas vor. Martino breitete das Stroh an die Erde, und Marinina, furchtsam und müde, legte sich gleich, mit dem Gesicht, über das sie noch ihre Schürze deckte, gegen die Wand gekehrt nieder und rührte sich nicht. Martino begab sich mit den Schnepfen wieder in die Küche, in welcher die braune Jungser schmollend und brummend zurückgeblieben war, und ich sah mich einstweilen in der Stude um. Eine Kienfackel brannte in der Mitte; sie war in einen Kürdis festgesteckt, der neben schmutzigen Spielkarten auf einem breiten Sichstumpfe lag,

welcher als Tisch und Hackftod biente, und fest genug stand, benn er stedte noch mit allen seinen Wurzeln in der Erde, welche ungediehlt ber ganzen Hütte ihren Grund und Boben gab. Ein paar Bretter, auf eingepfählte Stode befestigt, bie unbeweglichen Site. Die Wänte bestanden aus Flechtwerk, mit Lehm und Erbe verstrichen, und einzelne hereinragende Aeste bilbeten mancherlei Wandhaten, an benen zerlöcherte Rörbe, Lumpen, Zwiebel = Bündel, Hasen =, Raten = und Dachs= felle hingen, auch einige zerbrochene Garten = Werkzeuge. einem derfelben aber saß ein greuliches Thier, eine ungeheure Dhreule, welche gegen die Kienfackel mit den Augen blinzte und sich in die Schultern warf, wie ein alter Professor, der so eben den Theriak erfunden hat. In einem ausgebauten Winkel ber Stube lag auf zwei Baumstücken bie Bettstelle ber Groß= mutter, die fehr dauerhaft in einer ausgehöhlten Giche bestand, an ber die Rinde noch faß. Sonst war das Bett wohl bedacht, benn seine schmutigen Feberkissen lagen so boch aufgebauscht, daß bie niebere Huttenbede, aus ber bas Stroh herabhing, weder hoch noch hart gefallen wäre, wenn sie einstürzte; aber, sich noch zu besinnen, schien sie unentschlossen hin und her zu idwanten. Der Hausrath, von welchem bas Mabchen gelogen hatte, daß die Großmutter ihn vor das Bett rucke, in einer zerbrochenen Thur und einer alten Tonne, mit welcher wahrscheinlich ber Lärm gemacht worden war, ben wir in ber Hütte hörten. Sie waren beibe vor ben Bett = Trog ber Groß= mutter gerückt. Außer Allem biefen fah man nichts, als eine sehr baufällige Leiter, die an einem Loch in ber Ede lehnte, durch welches ich einige Sühner oben gadern hörte, bie bas Geräusch unserer Ankunft erweckt hatte; die Rate nicht zu vergessen, welche auf einer alten Trommel hinter ber Thure schlief. Gine Beige, ein Triangel und ein Tambourin hingen an der Wand, und neben ihnen ein zerrissener bunter throler Teppich. Ich

hatte taum alle biese Herrlichkeiten betrachtet, als Martino hereintrat und zu mir fagte: "Meister, ich habe alle Schwierig-Teiten geebnet und weiß, wo wir find. Wir hausen bei einer alten Bigeunerin, welche außer ihren Privatgeschäften, Bahrsagerei, Hexerei, Dieberei, Biehdoctorei, auch eine Hehlerin ber Contrebandiers macht. Die Kleine braußen ist ihr Tochterfind, bas auf ber hohen Schule bei ihr ift, und ber Großmutter Tob abwarten soll, um hinter einen Topf voll Gold zu kommen, von bem sie immer spricht, ohne boch je zu fagen, wo sie ihn hin verstedt hat. Das hat mir bas Mädchen Alles anvertraut. Ich habe ihr Herzchen gerührt, sie ist kirre wie ein Beisig, und wenn wir wollen, läßt sie bie Großmutter und ben Goldtopf im Stich, läuft morgen mit uns und verdient uns bas Brod mit Burgelbäumen, beren fie gang wunderbare fchlagen fann. Für all dies Bertrauen habe ich ihr versprechen muffen, zu glauben, daß der wilde Jäger heute Nacht wirklich durch die Butte zieht, wir follen uns nur um Gottes willen ruhig halten. Die Großmutter wird in turger Zeit zurud tommen; sie ist mit Lebensmitteln zu einem Buge Schleichhändler gegangen, ber über das Gebirge zieht. Der wilde Jäger, sagt sie, treibe um Mitternacht durch die Stube, und wenn wir uns ruhig hielten, werde er uns fein haar frümmen, fonft aber ristirten wir Leib und Leben. Ich bente aber, wir wollen es mit ihm versuchen." Run legte er meinen Prügel und seinen Dreizack neben uns auf bas Stroh nieder, und fuhr fort: "Es ist beinahe elf Uhr, bie Aleine hat es an ihrer Sanduhr gesehen; die Schnepfen weiß fie nicht am Spieße zu braten, fie hat fie mit Zwiebeln gefüllt in einen Topf gesteckt, und wenn wir bie Schnepfensuppe gegessen, sollen wir bas Fleisch mit Esfig und Olivenöl als Salat verzehren; Wein muß hier in ber Kammer ein Schlauch voll sein." Da suchte Martino herum und fand unter einigen alten Brettern ein tiefes Loch in ber Erbe, bas als Reller einen

alten Dubelsack voll Wein enthielt. Er zog ihn heraus, wir setzten die zwei Pfeisen- an den Mund und drückten den vollen Sack so zärtlich an das Herz, daß uns der süße Wein in die Rehle stieg. Nie hat ein Dudelsack so liebliche Musik gemacht. Wir labten uns herzlich. Ich weckte meine Martnina, und sie mußte auch eins drauf spielen. Dazu verzehrten wir unser Brod und einige Zwieseln aus dem Vorrathe, der an der Wand hing, und streckten uns, in der Erwartung des Weiteren, zur Ruhe auf das Stroh.

Marinina, schlief fest ein. Ich betete mit Martino noch eine Litanei; bann legten wir uns neben unfere Waffen bequem, und Martino sagte: "Laßt uns nun ruhen; mir ist so rund und so wohl, daß mir das Blut in den Abern flimmert; wer ben wilben Jäger zuerst sieht, stößt ben Anbern, bann fpringen wir mit unseren Tröstern über ihn her und schlagen ben Kerl zu Brei; ich habe noch einen Schwärmer in der Tasche, ben will ich dem Schelm unter die Nase brennen." Ich freute mich an seinem frischen Herzen; wir empfahlen uns bem Schutze bes heiligen Marcus und lauschten bem Schlaf entgegen, ber uns ben Rücken hinauf troch und uns schon hinter ben Ohren trabbelte. Nun ward Alles mäuschenstill. Der Donner rollte fern, der Sturm hatte sich in den Waldwipfeln schlafen gelegt, die ihn mit leisem Rauschen einwiegten. Die Rienfackel knisterte, Grillen sangen, bie Rate schnurrte auf ber Trommel, welche, von dem Ton erschüttert, das ferne Donnern zu begleiten schien, Marinina pfiff burch die Rase, benn sie hatte sich einen Schnupfen geholt, in der Rüche knackte bas grüne Holz im Feuer, die Schnepfensuppe sauste im Topf und unsere braune Röchin sang mit einer klaren und starken Stimme, wie ich noch teine Primadonna gehört, folgendes Lied:

> "Mitibika! Mitibika! Wien ling quatsch Ba nu, Ba nu n'am tsche fatsch,

Waja, waja, Kur libu, Ich bin ich, und du bist du; Ich, spricht Stolz, Du, spricht Lieb'! Wer sich scheut vor Galgenholz, Wird im grünen Wald zum Dieb.

Wien üng quatsch
Ba nu, Ba nu n'am tsche fatsch, .
Singt die Magd, so kocht der Brei,
Singt das Huhn, so legt's ein Ei,
Er, spricht Schimpf,
Sie, spricht Fremd';
Fehlen mir gleich Schuh' und Strümpf',
Hab ich doch ein buntes Hemb.

Mitibila! Mitibila! Wien üng quatsch Ba nu, Ba nu n'am tsche fatsch, Hör', was pocht bort an ber Thike? Draußen schrei'n sie nach Quartier. Ist's bei Er? Ist's ber Sie? Mach ich auf wohl nimmermehr, Nur Du Lieber, Du schläfst hie.

Mitibika! Mitibika! Wien üng quatsch Ba nu, Ba nu n'am tsche fatsch, Waja, waja Kur libu, In dem Topf hat's nimmer Ruh'; Saus und Braus 'Rab und 'rauf, Küchenteufel drinnen haus': Daß es mir nicht überlaus'." Mitidika! gesagt, nahm der Zigenner Michaly seine Violine und sang es unter den lieblichsten Bariationen der Gesellschaft vor. Alle dankten ihm, der Feuerwerker aber sagte: "Michaly, du sangst das nämliche Lied, wie die kleine Braune, und hast eine Aehnlichkeit mit ihr in der Stimme." "Kann sein, sagte Michaly lächelnd. "Aber erzähl' nur weiter, ich bin auf den wilden Jäger sehr begierig." "Ich hob a a Schneid' uf den soakrische Schlank!" sagte der Throler. Alle drangen auf die weitere Erzählung und der Feuerwerker suhr fort:

Als die Kleine das Lied fang, ward sie von einem Schlage gegen die Thur unterbrochen: "Mitidika!" rief es draußen . mit einer rauhen, heiseren Stimme. "Gleich, Großmutter!" antwortete sie, öffnete bie Thur und erzählte ihr von den Gästen. Die Großmutter brummte allerlei, was ich nicht verstand und trat sodann zu uns in die Stube. Ihr Schatten fah aus wie ber Teufel, ber sich über bie Leiben ber Berbammten budlicht gelacht, und wäre er nicht vor ihr her in die Stube gefallen, um Einen ein wenig vorzubereiten, ich hätte geglaubt, ter Alp komme, mich zu würgen, als sie eintrat. Sie war von oben und rings herum eine Borfte, ein Pelz und eine Quafte, und fah barin aus wie ber Oberpriester ber Stachel= schweine. Sie ging nicht, lief nicht, hüpfte nicht, troch nicht, schwebte nicht, sie rutschte, als hätte sie Rollen unter den Beinen, wie großer Herren Studierstühle. Wie die kleine flinke Braune hinter ihr brein und um sie her schlüpfte, um sie zu bebienen, dachte ich: So mag bes Erzfeindes Großmutter aus= sehen, und die Schlange ihre Kanimerjungfer.

"Mache mir das Bett, Mitidika!" sagte sie, "und wenn ich ruhe, kannst du die Säste besorgen." Während das Mädchen die Kissen aufschüttelte, begann die Alte sich zu ent= Neiden, und ich weiß nicht zu sagen, ob ihre Kleidung oder ihr

Bett aus mehreren Stüden bestand. Sie zog einen Schredenswamms, eine Schauberjacke und Zauberkapute um die andere ans, und die ganze Band, an ber sie bie Chalen aufhangte, ward eine Art Zeughaus. Ich bachte alle Angenblide: Noch eine Bülse herunter, so liegt ein Bischen Lung' und Leber an ber Erbe, bas frift die Rate auf und die Großmutter ift all; feine Zwiebel häutet sich so oft. Bei jedem Riffen, welches die Rleine ins Bett legte und aufschüttelte, brummte die Alte und legte es anders, befahl ihr dann, es ganz sein zu lassen und ihr ein Rauchbad zu geben: sie musse in einen Ameisenhaufen getreten haben, das Gewitter mache alles Bieh lebendig. setzte sich die Alte auf die zerbrochene Leiter und hängte bie throler Decke über sich, und die Junge zündete Kräuter unter ihr an und machte einen schenflichen Qualnt, ben fie uns, ba fie von Neuem anfing, b.e Feberbetten bin und ber zu werfen, in dicken Wolken auf ben Leib jagte, als gehörten wir auch zu ben Ameisen, bie vertrieben werben follten.

Es sah ziemlich aus, als wenn man eine Here verbrennte ober einen ungeheuren Taschenkrebs räuchre, als die Alte so über dem Dampse wie eine Mumie, in den bunten tyroler Teppich gehüllt, auf der Leiter saß. — "Da sieht man, Wastl," sprach der Zigeuner zu dem Tyroler, wozu ihr die Teppiche sabricirt: um die Heren darin zu räuchern." "Bot Schlackri," erwiederte Wastl, "wonns daine sakrische ziganerische Großmuetta is, so loß is poassira, i din gawis, es möga a Legion Spodissankerl aus ihr raussi sloga sein, un du dist a ains dervo." Die Gesellschaft lachte über Wastl's Antwort, und die Kammeriungser, wie auch Lindpeindler daten den Feuerwerker: Er möge machen, daß die Alte ins Bett komme, die Schnepsen könnten übergar werden. "Ganz recht," sagte Baciochi, das meinte Martino auch, denn als der sie in der Decke zappeln sah, wie Hunde und Kahen, die in einen Sack gestellt sind, und der

Ranch zu bick zu werden begann, sprang er vom Stroh auf, trat vor die Alte hin und sagte: "Hochverehrte Frau Wirthin, ich versichere euch im Namen eurer Gäste, daß wir kein Rauchsteisch zu essen bestellt haben, und daß wir auch von keinem verpesteten Orte kommen, um eines so kostbaren Rauchkerzchens zu bedürfen; seid so gütig, dem Wohlgeruch ein Ende zu machen, wir müssen sonst mit all den Ameisen, die euch plagen, davon laufen."

Da sing die Alte eine weitläusige Gegenrede an und sagte: "Schicksale und Berhältnisse haben mich so weit gebracht." Martino aber nahm keine Bernunft an, packte die Alte mit beiden Händen und warf sie von der Leiter in ihre Federbetten. Sie zappelte wie eine Meerspinne, aber er wälzte ein Federbett über sie, und sang ihr ein Wiegenlied mit so viel gutem Humor vor, indem er sie mit beiden Händen sesthielt, daß sie endlich selbst mitlachte und sagte: "Run, legt euch nur wieder nieder, hätte ich doch nicht gedacht, heute von einem so lustigen Gesellen zu Bette gebracht zu werden. Mitidika, gib den Cavalieren zu essen!" und somit kriegte sie den Martino beim Kopf und gab ihm unter großem Gesächter einen Kuß. "Prosiziat!" sprach dieser, "schlaf wohl, du allerschönster Schat!" und legte sich mit einem sauern Gesichte wieder neben mich.

"Gott sei Dank, Martino, daß sie weg ist!" flüsterte ich. "Hast du gewacht, Meister?" sprach der Schelm. "Leider Gottes!" erwiederte ich, "du hast ein Kunststück gemacht; sie rauchte wie ein nasses Feuerwerk; für einen Hutmacher wäre sie ein sauberes Gestell, alle seine Mützen daran aufzuhängen, er brauchte keinen Nagel einzuschlagen." "Ich werde mich wohl häuten müssen, da sie mich geküßt hat," sagte Martino. "Warum?" fragte ich. "Ei," entgegnete er, "ich werde sonst die Angen nie wieder zukriegen können und die Zähne immer bleden wie ein Mops; die Haut ist mir vor Schreden zu kurz geworden."

Unter viesen Scherzreben hörten wir die Alte einschnarchen. Mitidika ging ab und zu, und verbaute leise das Bett der Alten mit der Tonne und der alten Thüre; die Küchenthüre ließ sie auf, daß der Dampf hinaus zog. Dann zupfte sie den Martino bei den Haaren und flüsterte: "Komm hinaus, deine Schnepsen sind gar, ich habe die Brühe abgegossen, ich muß das Feuer löschen, die zwölfte Stunde naht, denn fährt der wilde Jäger mir durch das Feuer, steckt er uns die ganze Hütte an."

Martino ging hinaus und ich streckte ben Kopf nach ber Thür und hörte ihre Scherzreben. Mitibika sagte: "Ich habe bir beine Bögel trefflich gekocht und bir auch Kräuter an die Suppe gethan, mas gibst du mir nun?" - "Geben?" sagte Martino, "ich will bich mit ber Münze bezahlen, welche hier zu gelten scheint, und in ber mich beine Großmutter bezahlte; einen Kuß will ich bir geben." "Das läßt sich hören," erwieberte sie, "aber bie Großmutter gab bir ein altes Schaustud, bas kann ich nicht brauchen, die Münze ist verschlagen." "Auch du bist verschlagen, Schelm!" erwiederte Martino, "ich will bir Heine Münze geben, wenn bu herausgeben und wechseln kaunft; wärst du nur nicht so schwarz!" "Und du nicht so weiß," fagte sie. "Ich werbe bir einen Schein geben, einen Wechsel schwarz auf weiß, aber gib mir keine Scheibemunge!" sagte fie. "Die kriegst du morgen früh beim Abschied," erwiederte Martino, faßte sie beim Kopfe, kußte sie herzlich und sagte: "Ich habe bich lieb und bleibe bir treu." "Ei so lüge, daß du schwarz wirst!" sprach sie. "Dann mare ich beines Gleichen und es könnte etwas baraus werben," sprach Martino, und schenkte ihr eine Nadelbüchse von Elfenbein und Ebenholz, die er bei fich Das Mädchen bankte und sprach: "Sieh, wie artig trug. schwarz und weiß zusammen aussehn; bleib bei uns, wenn die Alte stirbt, finden wir ben Goldtopf und contrebandiren." "Ja, auf die Galeere!" fprach Martino. "Ich gehe mit auf die Galeere!" sagte sie; "pitsch, patsch! geht das Ruder, und ich singe dir dazu." "Das wollen wir überlegen," meinte Martino, "es ist eine zu glänzende Aussicht um Mitternacht."

Da traten sie mit ber Suppe und ben Schnepfen herein, und stellten sie auf ben Gichenblod. Die Suppe tranten wir aus bem Topf, ich wollte meine Marinina nicht wecken und ließ ihr Theil in die warme Afche feten, die Bögel wollten wir morgen Nun begann sich der Sturm in dem Walde früh verzehren. wieber zu heben und bas Gewitter zog mit Macht heran. Gott," sagte Mitibika, "lege bich nieder, Martino, und schlafe ein; hörft bu bas Wetter? Der Jäger bläst sein Horn, er wirb gewiß bald kommen; lege dich nieder, gleich, gleich!" Dabei fah fie ängstlich in ber Stube umber. "Run, nun, was fehlt bir?" fragte Martino, und sie sagte: "Schlafen sollst bu und bas Angesicht von mir kehren, benn ich muß mich entkleiben und schlafen gehn, und bas sollst bu nicht sehen; ach, breb bich um, Blanker!" "Bravo!" sagte Martino, "es freut mich, daß bu so auf Bucht hältst, putze nur ben Rien aus, bei ber Nacht sind alle Kühe schwarz, selbst die schwarzen." "Ja," sagte sie, auch die blanken Esel! Dreh dich um, ich bitte bich, ich will ben Rien schon löschen, wenn es Zeit ift. Da brehte fich ber ehrliche Martino um. "Gute Nacht, Mitibika!" fagte er. "Gute Nacht, Martino!" sprach sie.

Run breitete sie sich eine bunte wollene Decke an der Erde ans neben dem Sichenblode, stellte einen halben Kürdis voll Wasser darauf, holte einen kleinen zierlichen Rasten gar heimlich unter der Trommel hervor und setzte ihn neben sich auf die Bank, wobei sie sich ängstlich nach uns umsah. Ich blinzte durch die Augen und schnarchte, als läge ich im tiefsten Schlase. Mitidika traute und schloß das Kästchen leise auf, musterte alle die Herrlichkeiten, die darin waren, und suchte sich einen Raum aus, die Nadelbüchse des Martino bequem hinein zu legen.

Ihr könnt euch meine Berwunderung nicht benken, als ich, in dieser wuften Zigenner = Herberge, die Kleine auf einmal in einem so zierlichen und reichgefüllten Schmudfastchen framen - fah. Es fah nicht ganz so aus, als sei ein Affe hinter bie Toilette seiner Herrschaft gerathen, auch nicht, als richte ber Satan einen Juwelenkaften ein, um einem unschuldigen Mabchen die Augen zu blenden; aber eine indianische Prinzessin, welche die Geschenke eines englischen Gouverneurs mustert, mag wahl so aussehn. Als sie so die Perleu = und Korallenschnüre, die brillantenen Ohrringe und die Zitternadeln durch die schwarzen Bande laufen ließ, konnte ich vor Angenluft gar nicht benken, bag bies gestohlenes Gut sein muffe. Nun stellte sie mehrere Aristall = Fläschchen mit Wohlgerüchen und Salben aus bem . Rästchen auf den Blod, zog feine Kamme und Zahnbursten hervor und begann sich zu puten und zu schmücken wie die Racht, die mit bem Monde Hochzeit machen will. Sie nahm bie kleine von buntem Stroh geflochtene Mütze von ihrem Ropf und ein Strom von schwarzen Haaren stürzte ihr über die Schultern; sie gewann baburch ein reizendes und wildes Anfehn, wenn ihre weißen Augäpfel und die blanken Bähne aus ben ichwarzen Mähnen hervor funkelten. Gie tammte fich, schlängelte fich golbene Schnure in die Bopfe, bie fie flocht und funstreich wie eine Krone um bas schöne runde Röpfchen legte. Sie wusch fich bas Gesicht und bie Banbe, putte bie Bahne, beschnitt sich die Rägel und that Alles mit so unbegreiflicher Zierlichkeit, Anmuth und hinreißender Schnelligkeit ber Bewegungen, daß es mir vor den Augen zitterte und bebte. Als sie die brillantenen Dhreinge in die kleinen schwarzen Muschel = Dehrchen befestigte und die gligernden Zitternabeln in ben Flechtenkranz stedte, und bie Rorallen und Bernsteinschnüre um bas braune Balschen legte, und babei hin und her zuckte wie ein Wunderwerkchen, gingen mir die Angen über. Sie begoß sich mit Wohlgerüchen, 17

IV.

rieb sich die schwarzen Patschen mit duftendem Del und stedte sich ein bligendes Ringlein um das andere an die schlanken Fingerchen. Nun stellte- sie einen Spiegel auf und bledte die Zähnchen so artig hinein, es ist nicht zu beschreiben. Und bei-Mem dem donnerte und bligte es drangen, und ihre Eile ward immer größer. Ich verstehe mich auf Lichtwirkungen in der Nacht, aber ich habe mein Lebtag kein solches Feuerwerk gesehen, kein Bligen auf so schönem dunkeln Grund, als das Spiel der Diamanten und Perlen auf ihr; denn sie war ein wundersschönes, frei, kühn, schen und züchtig bewegtes Menschenbild.

Flüchtig pacte sie nun alle Geräthe wieder in das Rästchen, stedte noch eine Handvoll weißes Zuderwerk in das Mäulchen und knupperte wie eine Maus, sah mit scheuen Bliden um sich her, ob wir auch schliefen, mährend sie das Rästchen wieder unter die alte Trommel stellte. Die schwarze Kape, die auf derselben schlief, erhob sich babei und machte einen hohen Buckel, als verwundere sie sich über sie, da sie ihr mit den funkelnden Bänden über ben Ruden ftrich. Run brachte fie ein feines Bemb von weißer Seibe, legte es über ben Arm und fing an, ihr Mieder aufzuschnüren, wobei sie uns den Rücken kehrte. fab aus, als werfe sie Rughandchen aus, wenn fie die Restel zog. Nun aber schlüpfte sie in die Rüche und trat in wenigen Minuten wieder herein in einem ichneeweißen Röcken und einem Mieber von rothem venetianischem Sammt. Go stanb sie mitten auf ber Dede und betrachtete ihren Staat mit kindischem Wohlgefallen. Der Donner rollte heftiger, Martino wachte auf. Mitibika faßte ben Teppich mit beiben Banten über bie Schultern, stieß mit bem Fuße bie Rienfadel aus, widelte sich schnell ein wie eine Schmetterlings = Larve, ein heller Blit erleuchtete bie Rammer, sie schof wie eine Schlange an bie Erbe nieber und frümmte sich zusammen. Martino hatte sie im Leuchten bes Bliges noch gesehen, aber er wußte nicht, was es war; er

sprach: "Meister, saht Ihr etwas?" Ich war aber so erstaunt, daß ich stumm blieb. Da sprach er: "Mitidika, schläfst du?" aber sie schwieg. Martino drehte sich um und schlief auch wieder.

Meine Gedanken fiber bas, was ich gesehen, ließen mich nicht ruhen, ber wunderbare Schmuck in bem Besitze ber Heinen braunen Bettlerin, und daß sie ihn jett so sorgsam und heimlich befrembete mich ungemein. Alles kam : angelegt, - Zauberei vor. Sie erwartet ein Waldgespenst und schmudt sich wie eine Braut. War dies gestohlenes Gut, ist sie eine verkleidete, verstedte Prinzessin, warum geht sie in dieser Pracht schlafen, und warum wickelt sie sich mit all ber Herrlichkeit in ben alten Teppich ein? Sollte alles bies geheim fein, wie mar es möglich, ba wir sie morgen früh boch in ihrem Pute finden mußten? So lag ich nachsinnend; bas Gewitter war in vollem Grimm über uns, und bas Licht ber zuckenden Blite zeigte mir öfters bas Bild ber Mitibika, welche wie eine Mumie, in ben Teppich gehüllt, an ber Erbe ausgestreckt lag. Als ich aber burch bas wilde Wetter ein Horn schallen hörte, stieß ich Martino an und flüsterte ihm zu: "Halte bich bereit, ich glaube, ber wilde Jäger ist im Anzuge. Wir hörten bas Horn nochmals und Pferbegetrapp und Gewieher, und ich bemerkte, bag Mitibika aufstand. Ich froch aber quer vor die offene Küchenthur, und als sie mit bem Fuß an mich anfließ, glaubte sie umgegangen zu fein und wendete sich nach einer anbern Seite. stand auf, die Hausthur öffnete sich und es trat eine Gestalt mit raschem Schritte burch bie Rüche auf uns zu. Ich faßte sie bei ben Beinen, daß sie niederschlug, und Martino brosch so gewaltig auf ihn los, daß ber wilbe Jäger Zetermordio zu schreien begann. "Mitibika, Hilfe, Hilfe! man morbet mich!" schrie er. "Ha, ha! Herr wilder Jäger," schrie nun Martino, "wir haben dich!" Und so zerrten wir ihn in die Stube herein und machten bie Thure gn.

Der Lärm ward allgemein; ber Kerl wehrte sich verzweifelt. Meine Marinina erwachte und schrie: "Jesus, Maria, Joseph! Licht her, Licht her, was ist bas, o Baciochi, Martino!" Die Alte fuhr aus ihren Betten auf, warf die alten Bretter um, die vor ihr ftanden, und schrie: "Mörder, Hilfe, Mitidita!" Dabei wurden die Hühner auf dem Boben rebellisch, die Trommel kollerte brummend durch die Stube. Mitidika allein ließ sich nicht hören. "Martino, schlage Feuer!" rief ich, und brudte meinen fremben Gast fest in die Gurgel, daß er sich nicht rühren konnte. Da stieß Martino einen Schwärmer in die glühende Asche des Herdes, der lenchtend durch die Kammer zischte und bem ganzen Spektakel ein noch tolleres Ansehen gab. Mein Gefangener fing von Neuem an zu ringen, und indem ich ihn gegen die Wand brückte, trat ich gegen einige Bretter, die auswichen, ich warf ihn nieber. Ein großer Bock, ber hinter den Brettern geruht hatte, sprang auf und fing nicht schlecht an zu stoßen, und ich warf meinen wilden Jäger so kräftig zur Erde, daß er keinen Laut mehr von fich gab. Martino brachte nun eine brennende Rienfadel herein und wir faben die gange Berwirrung. Der wilde Jäger war ein schöner schlanker Kerl in galanter Jagd - Uniform. Er rührte fich nicht. Der Gebanke, daß ich ihn gar tobtgebrückt hätte, fuhr mir unheimlich durch bie Glieber, ich stürzte zur Rüche nach Wasser. Martino faßte die Alte, die fluchend und schreiend aus dem Bette gesprungen war, und warf sie wieder in die Febern mit den Worten: "Schweig still, Drache! wir wollen bir kein Haar krümmen; wir haben nur ben wilben Jäger abgefangen." Run trat ich mit einem Eimer Wasser hinein und goß ihn pratsch! über ben leblosen wilben Jäger; ba sprang er wie eine nasse Rape in die Höhe.

"Das Wasser, das kalte Wasser," schrie hier Devikier aufspringend, "war das Allersatalste!" Und die ganze Gesellschaft

sah ihn verwundert an. "Run, was schauen Sie," fuhr er fort, "soll ich länger schweigen? Habe ich nicht schrecklich aulgehalten und mich hier in ber Erzählung nochmals mißhandeln lassen?" Baciochi wußte nicht, was er vor Erstaunen sagen sollte über Devillier's Unterbrechung. Dieser aber sprach heiter: "Ja, Herr Baciochi, ich war ber wilde Jäger, mich habt Ihr so fräftig zugebeckt, ich habe es von Anfang ber Geschichte gewußt und hätte gern geschwiegen, aber bas kalte Wasser lief mir wieder erweckend über ben Rücken." Da ward die ganze Gesellschaft vergnügt, ber Feuerwerker reichte Devillier die Hand, und dieser sagte: "Es freut mich, Euch wieder zu sehn, Alles ift längst vergessen, nur Mitibika nicht!" — "Das will ich hoffen," meinte der Zigeuner ernsthaft, "ich bitte mir bas Enbe der Geschichte aus." Da tranken Alle lustig herum und Devillier trank die Gesundheit der Mitidika, wozu Michaly einen Tusch heigte und Lindpeindler das hochpoetische freie Leben der Zigeuner pries, ber Bicegespann meinte jedoch: sie hätten nicht bie reinsten Die Kammerjungfer aber fragte: "Wo hat sie nur ben Schmud hergehabt?" Der Throler sagte: "Den wilda Jaaga hobts maisterli zuagbect!" und Alle brangen, Devillier möge weiter erzählen.

"Wohlan!" sagte dieser: "Ich hatte damals Geschäfte mit ber Contrebande, und manche andere politische Berührungen diesseits und jenseits auf der Grenze. Ich dirigirte den ganzen Schleichhandel und forschte auf höhere Veranlassung dem Orden der Carbonari nach. Auf meinen Streisereien hatte ich Mitivika kennen gelernt und mich leidenschaftlich in dies schöne, unschuldige und geistvolle wilde Naturkind verliedt. In bestimmten Nächten besuchte ich sie. Der Schmuck, den Ihr, Baciochi, sie anlegen sahet, war ein Geschenk von mir. Sie hatte den Glauben der Alten an den wilden Jäger benutzt, um sich unentdeckt einige Stunden von mir unterhalten zu lassen. Wenn

ich kommen sollte, schmüdte sie sich immer wie eine Zanberin; ich setzte sie dann mit auf mein Pferd und brachte sie nach einer Höhle, eine Viertelstunde von ihrer Hütte, welche das Waarenlager meines Schleichhandels war. Da saß sie in einem mit dem feinsten englischen bunten. Cattun ausgeschlagenen Raume mit mir, und ergötzte mich und einen verstorbenen Freund mit Tanz, Gesang und freundlicher Rede. Gegen Morgen ging sie zurück, einen Bündel Holz- in die Küche tragend, und wurde von der Großmutter wegen ihres Fleißes gelobt.

Ich liebte sie unaussprechlich um ihrer Tugend und Schonheit, und ihr ganzes Wesen war so wunderbar, und bei allem Muthwillen und aller kindlichen Ergebenheit fo gebieterisch, baß ich nie baran benken konnte, ihre Unschuld auch nur mit einem Gebanken zu verletzen. D, sie war gar nicht mehr-wie ein Mensch, sie war wie eine Zauberin, wie ein Berggeist, wenn sie in bem Ebelsteinschmucke vor uns tanzte, sang, lachte und weinte. Ich kann sie nie vergessen. In ber Nacht, wo Ihr und Martino mich so häßlich zerprügeltet, ging die ganze Herrlichkeit Anfangs hielt ich meine Angreifer für italienische zu Enbe. Gensbarmen, die mir auf die Spur tamen; als wir uns aber erklärt hatten, nahm mir die Entbedung vom Gegentheil allen Born hinweg, und unsere erste Gorge war: wo Mitibika hingekommmen sei. Die alte Zigeunerin jammerte auch nach ihr, wir fuchten alle Winkel aus und fanden sie nicht, bis die Alte die Leiter vermißte. Baciochi sagte: Zur Thure könne sie nicht hinausgekommen sein, er habe bavor gelegen. Da machte uns ber Regen, ber burch bas Loch in ber Dede hereinströmte, Martino kletterte auf ben Schultern Baciochi's hinan und fand die Leiter. Aber Mitibika, welche die Leiter nach sich gezogen, war burch bas Strobbach hinaus geklettert und nirgends zu finden. Ich eilte nach der Thur und vermißte mein Pferd, nun war ich gewiß, daß fie nach meinem Schlupf=

winkel entflohen sein musse und war ruhig. Ich durfte biesen weber an Baciochi noch an die Zigeunerin, die nichts von meinem Berhältnisse mit Mitibita wußte, verrathen, und suchte beshalb noch lange mit. Das Wetter war aber fo abscheulich, bag wir balb wieber zurückehrten, und die Alte jammerte nicht mehr lange, da hörten wir Hufschlag, und Mitidika sturzte in ihrem ganzen Schmucke mit wilder Geberbe in die Stube auf. mich zu: "Geschwind, fort, geflohen!" schrie sie. "Die italienischen Gensbarmen streifen in ber Rähe, Euren Freund haben fie mit einem ganzen Buge Schleichhändler gefangen; es ift ein Glud, daß hier der Spektakel losging, ich bin aus Angst durch das Dach geschlüpft, badurch habe ich die nahe Gefahr entbeckt. Geschwind fort!" "Wohin?" schrie ich und Baciochi. Martino und Marinina, die sich auch vor der Entbedung fürchteten, folgten Alle mit mir der treibenden Mitidika zur Thure hinaus. Sie schwang fich auf mein Pferd, ich hinter fie, und so sprengten wir Beide nach unserem Schlupfwinkel, unbekümmert um Euch, Berr Baciochi, und bie Eurigen.

"Ja," sagte der Feuerwerker, "Ihr rittet nicht schlecht, und wir hatten in dem wilden Wetter übles Nachsehen, übrigens war es Euch nicht zu verargen, daß Ihr uns nicht eingeladen, mitzugehen, wir hatten Euch schlecht bewillkommt. Ich will mein Lebtag an den Mordweg denken. Meine Marinina ward krank und starb zwei Monate nachher in Croatien. Gott habe sie selig! Martino ließ sich bei der österreichischen Artillerie anwerden, und war neulich mit in Neapel, wenn er noch lebt. Ich fand mein Brod, Gott sei gelobt! bei unserem gnädigen Herrn. Es freut mich, daß Ihr so gut davon gekommen. Aber was ist denn aus der braunen Mitidika geworden?"

"Ja, wer das wüßte!" sagte Devillier; "wir kamen vor die Höhle an und zogen das Pferd herein. Sie war voll Sorge um mich, wusch mir meine Kopswunden und Beulen mit Wein und bewick mir unendliche Liebe. So brachten wir die Nacht in steter Angst und Sorge zu. Gegen Morgen hatte sie keine Ruhe mehr, sie verlangte nach der alten Mutter; sie beschwor mich, sogseich die Höhle zu verlassen und zu sliehen. Das Schickal meines Freundes erschütterte mich tief, ich war entschlossen ihn aufzusuchen. Sie schwur mir ewige Treue. Ich versprach ihr, wenn ich sie nach einiger Zeit hier wieder fände, sie zu meiner Frau zu machen Sie lachte und meinte: Sie wolle nie einen Mann, der kein Zigenner sei, und nun anch keinen Zigenner; sie wolle gar keinen Mann. Dabei scherzte und weinte sie, tauzte und sang noch einmal vor mir, und als ich sie umarmen wollte, schlug sie mich ins Gesicht und sloh zur Höhle hinaus. Ich verließ den Ort gegen Abend.

Als ich vom Tobe meines Freundes gehört hatte und zu Mitivita zurückehrte, war ihre Hütte abgebrannt; ich ging nach der Höhle, sie war ausgeplündert. Auf der Wand aber fand ich mit Roble geschrieben: Wie gewonnen, so zerronnen! Ich behalte bich lieb, thue, was du fannst, ich will thun, was ich Ich habe das holdselige Geschöpf durch ganz Ungarn aufgesucht, aber leider nicht wieder gefunden; hundert Mitibita's sind mir vorgestellt worden, aber keine war die rechte." giebt auch nur Gine," fagte hier Michaly, "und wird alle tausend Jahre nur Eine geboren." "Kennt Ihr sie?" sprach Devillier heftig. "Was geht es Euch an," erwiederte Michaly, "ob ich sie kenne? Habt Ihr nicht die Che ihr versprochen und boch eine Ungarin geheirathet? Sie hat Euch Treue gehalten bis jett, sie ist meine Schwester, und ich wollte sie abholen, ba bie Großmutter in Siebenbürgen gestorben, wo sie sich mit Goldwaschen ernährten, ber Pestcorbon hat mir aber ben Weg abgeschnitten.

Da ward Devillier äußerst bewegt. Er sagte: "Ich habe sie lange gesucht und nicht gefunden, sie hatte mir ausbrücklich

gesagt, sie werbe nie einem Blanken bie Band reichen, und nun auch keinem Zigeuner; nur in ber Hoffnung sie wieber zu sehen, blieb ich jetzt in Ungarn, und ich würde nicht die Mittel gehabt haben, hier zu bleiben, wenn ich bie alte Dame nicht geheirathet hätte, die mir jetzt mein schönes Gutchen zuruch Könnt Ihr mich mit Mitibifa wieber zusammen bringen, so will ich sie gern heirathen und ihr Alles laffen, was ich habe." "Das ist ein nicht zu verachtender Borschlag, Michaly," sagte ber Bicegespann, "schlagt bas nicht so in ben Wind, Ihr habt Zeugen!" Michaly aber lachte und sprach: "Mitibika wird nicht an dem Stücken Erbe kleben, sie wird nicht in einem gemauerten Hause gefangen sein wollen und sich um Abgaben und Zinsen zerquälen. Wer nichts hat, hat Alles. Es war immer ihr Sprichwort: Der Himmel ist mein Hut; Die Erbe ist mein Schuh; bas heilige Kreuz mein Schwerdt; wer mich sieht, hat mich lieb und werth."

"Das ist ächt Zigeunerisch gesprochen," sagte ber Bice= gespann, "brum bleibt ihr auch immer vogelfreies Gesindel." -Michaly nahm da seine Geige und wollte ein Lied auf die Freiheit singen, aber ber Nachtwächter blies zwölf Uhr und Lindpeindler hatte mit - mahnte bie Gesellschaft zur Ruhe. dem Feuerwerker und der Kammerjungfer, welche durch die Mitibika sehr gekränkt erwachte Reigung Devillier's für worden war, denn sie spitzte sich felbst auf ihn, noch eine Viertelstunde nach bem Ebelhof. Als sie sich der Gefellschaft empfahlen, bot Devillier ber Bofe seine Begleitung an. fagte aber: "Ich banke, ich möchte bas werthe Anbenken an die unbeschreibliche Mitidika nicht stören." Damit machte sie einen höhnischen Knicks und verließ die Stube mit Lindpeindler; ber diefe Nacht als eine der romantischsten seines Lebens pries. Der Croate, ber Throler und der Savoyarde waren bereits eingeschlummert, und ber Bicegespann lud Wehmüller'n, der mit seiner Arbeit ziemlich fertig war, wie auch den Zigeuner und Devillier zu sich in sein Haus ein. Sie nahmen es mit Freuden an, da sie dort doch ein Bett zu erwarten hatten. Frau Tschermack, die Wirthin, ward bezahlt und schloß die Thüre mit der Bitte: Wenn sie länger hier blieben, nochmals eine so schöne Gesellschaft bei ihr zu halten.

Bor Schlasengehen wußten Devillier und der Zigeuner den Bicegespann zu bereden, am andern Morgen den Cordon mit durchschleichen zu dürsen, denn Michaly und Devillier sehnten sich eben so sehr nach Mitidita, die jenseits war, als Wehmüller nach seiner Tonerl. Sie schliefen dis zwei Uhr, da packte der Bicegespann Jedem eine Jagdslinte auf, und sie zogen, als Jäger, einem Waldrücken zu. Aber kaum waren sie hundert Schritte vor dem Dorf, als sie seitwärts bei den Cordon-Picketen verwirrtes Lärmen und Schießen hörten, und bald einen Husaren, dem das Pferd erschossen war, querfeldein laufen sahen, welcher auf das Anrusen des Vicegespanns schrie: "Cordonus est ruptus cum armis in manidus a pestiseralis loci vicini!" "Der Cordon ist mit bewassneter Hand von den Pest-kranken des benachbarten Ortes durchbrochen!"

Als der Vicegespann dies hörte, ließ er seine Gesellschaft im Stich und lief über Hals und Kopf nach dem Dorfe zurück, um seine Bauern unter die Wassen zu bringen. Wehmüller und der Zigenner schrien: "Gott sei Dank, nun laßt uns eilen!" Devillier besann sich auch nicht lange, und sie liesen spornstreichs nach dem verlassenen Picket-Feuer hin, wo sie Bauern beschäftigt fanden, unter großem Geschrei das Brod und die anderen Borräthe zu theilen, welche das Picket zurückgelassen hatte. Als sie sich näherten, kam ihnen ein Reiter entgegen und schrie: "Steht, oder ich schieße Euch nieder!" Sie standen und warfen die Wassen hinweg. Sie wurden gefragt: Wer sie sehen? Und als sie erklärt, sie wollten über den Cordon, und der Reiter

ihre Stimme vernommen, stürzte er vom Pferd und fiel. bem Zigeuner und Devillier wechselsweise um ben Hals, und schrie immer: "Michaly! Devillier! Ich bin Mitibika!" Vor Freude des Wiedersehens ganz zitternd, rif das Mädchen sie in die Erbhütte bes Pickets, wo sie dieselbe in männlicher Rleidung, mit Gabel und Bistole bewaffnet, erkannten, und sie wollte eben zu erzählen anfangen, als sie Wehmüller'n scharf ansah und zu ihm sprach: "Bist bu noch immer hier, Betrüger? ich meinte bu feift gestern zu beiner angeblichen Frau nach Stuhlweißen= burg gereist." Alle sahen bei biefen Worten auf ben bestürzten Wehmüller; dieser sperrte bas Maul auf vor Berwunderung. "Ich?" fragte er endlich, "ich, gestern zu meiner angeblichen Frau?",,Ja, bu!" sagte Mitibika. "Du, ber bu bich Wehmiller nennst, und es nicht bist; du, der du beine Frau nicht einmal kennst." "D, das ist um rasend zu werden!" schrie Wehmüller. "Welche tolle Beschuldigungen, und das von einer wildfremben Person, die ich niemals gesehen." "Unverschämter Gesell!" schrie Mitibika, "Du kenntest mich nicht? Hast bu mir nicht seit mehreren Tagen mit beinen Liebes = Berficherungen zugeset? Hat der wirkliche Wehmüller dir nicht deswegen schon ins Geficht bewiesen, daß du Wehmuller nicht fein könnest, weil ber rechte Wehmüller an Niemand benkt, als an sein liebes Tonerl?" "Der rechte Wehmüller?" schrie nun Wehmüller, "wo haben Sie den je gesehen? er wenigstens kennt Sie nicht." "Rennt mich nicht?" erwiederte Mitidika, "und reist mit mir?" "Ich werde verrückt!" schrie Wehmüller, "nun ist gar noch ein Dritter auf dem Tapet; wo sind die zwei andern? Geschwind, ich will sie feben, ich will sie erwürgen!" "Den Pritten lügst bu hinzu," versetzte Mitidika, "der ächte wird nicht weit von hier sein; ich will ihn holen, da sollst du beschämt werden." Nun lief sie schnell zur Hütte hinaus. Dieser Wortwechsel war so schnell und heftig, und die Beranlassung so wunderbar, daß Michaly

und Devillier nicht Zeit hatten, dem verblüfften Maler zu bezeugen, daß er seit gestern in ihrer Gesellschaft sei und unmöglich ber sein könne, welchen Mitidika kannte.

Sie waren eben noch beschäftigt, ben weinenden Wehmüller zu trösten, als eine ganz ähnliche Figur, wie er selbst, in die Hütte trat; bei bem erloschenen . Feuer war es unmöglich, Jemanb bestimmter zu erkennen. Kaum hatte Wehmüller sein Cbenbild in derselben Gestalt und Kleidung erkannt, als er wie eine Furie barauf losstürzte; ber Andre that ein Gleiches, und Beibe schrien: "Ha, ertappe ich bich bei beiner Buhlerei unter meinem ehrlichen Namen!" Sie rissen sich wie zwei Hähne herum. Devillier und Michaly brachten sie mit Gewalt auseinander, und Mitidika führte ben britten Wehnuller herein. Wie groß war die Bestürzung Aller, da nun wirklich brei Wehmüller zugegen waren. das ist zum Verzweifeln!" rief der Wehmüller, den Mitidika mitgebracht hatte, "da ist noch Einer!" "Herr Jesus!" schrie nun unser Wehmüller, "Tonerl, bist du ce, bist du hier, Tonerl?" "Franzerl, lieber Franzerl?" schrie der Andere, und sie sanken sich als Mann und Frau in die Arme. Da wurde es dem einen Wehmüller, den Devillier festhielt, nicht recht wohl, und er sant vor Schreck zur Erbe. Michaly schürte nun das Feuer wieder an, daß man sehen konnte, und Mitidika bezeugte die größte Freude, daß Tonerl, die in einem ganz ähnlichen Kleide, wie ihr Mann, von Stuhlweißenburg mit ihr biefem enfgegen gereift war, ihn endlich gefunden habe, nachdem sie zu ihrem großen Schrecken von dem falschen Wehmüller in dem Dorfe, das man wegen Pestverdacht eingeschlossen, sehr geplagt worden war, ohne sich ihm als Wehmüller's Weib zu entbeden, denn sie war auf einen alten Paß ihres Mannes gereift.

Sie hatten sich kaum von der ersten Freude erholt, als Mitidika sagte: "Wir müssen doch den falschen Wehmüller, der die Sprache verloren hat, wieder zu sich bringen." Da aber ihr

Rütteln und Schütteln ganz vergeblich war, fagte sie: "Ich habe ein untrüglich Mittel von der seligen Großmutter gelernt; das Herz ist ihm gefallen, wir wollen es ihm wieder heraufziehen." Da nahm sie ein Schoppenglas und gab es Michaly nebst einem Endchen Licht, — das sie am Feuer anzündete, — und einem Scheibchen Brod. "Ma, ich weiß schon," sagte Michaly, und öffnete bem Ohnmächtigen die Weste über bem Magen, sette ihm das Licht, auf der Brodscheibe befestigt, auf den Leib, und stülpte das Glas barüber. Das brennende Licht, welches die Luft unter dem Glase verzehrte, machte ihm den Leib, wie in einem Schröpftopf, in das Glas aufsteigen. Die ganze Gesellschaft lachte über dieses zigeunerische Kunststück, und der falsche Weh= müller kam bald zu Sinnen. Der ächte ging auf ihn zu und sprach: "Wer sind Sie, ber auf eine so eunverschämte Weise meinen Namen migbrauchte?" Da antwortete ber Patient, welchen Devillier und Michaly an der Erde festhielten: "Was Rucuck habe ich auf bem Leib? Es ist, als wollten Sie mir ben Magen herausreißen; thun Sie mir die vermalebeite Laterne vom Leib, eher sage ich kein Wort; ich bin Wehmüller und bleibe Weh= müller!" "Gut," sagte Mitibika, "wenn bu noch nicht bei Sinnen bist, wollen wir bir etwas Guges eingeben." fagte Michaly, "Ratenkoth mit Honig, Zigeunertheriak." bieses Rezept bekam der Patient andere Gesinnung und sprach: "Um Gotteswillen, laßt mich aufstehen, ich will Alles bekennen! Ich bin ber Maler Froschauer von Klagenfurt."

"Das habe ich gleich gedacht," sagte Wehmüller, "jetzt habe ich Sie in meinen Händen, ich kann Sie als einen Falsarius bei der Obrigkeit angeben, aber ich will großmüthig sein, wenn Sie mir einen körperlichen Eid schwören: Daß sie auf ewige Tage resigniren, ungarische Nationalgesichter in meiner Manier zu malen." "Das ist sehr hart," sagte Froschauer, "denn ich habe ganz darauf studirt und müßte verhungern; den Eid kann ich

nicht schwören." "Er ist noch hartnäckig!" sagte Michaly; "geschwind den Zigeunertheriak her!" Und da Mitivika sich stellte, als wolle sie ihm etwas eingeben, entschloß er sich kurz und schwor Alles, was man haben wollte; worauf sie ihn losließen und ihm die Laterne vom Leibe nahmen.

Die Freude und ber Muthwille ward nun allgemein. Aber ber Tag näherte sich und Mitibika rief eben die Corbonbrecher zusammen, um mit ihrem erbeuteten Proviante sich dahin zurück zu ziehen, wo sie hergekommen waren. Aber ber Bicegespann kam mit dem Croaten, dem Feuerwerker, dem Gutsbesitzer und einigen Beibuden und Panduren herbei und brachte die freudige Nachricht, daß sie gar nicht nöthig hätten, sich zuruck zu ziehen, benn ber Cordon = Commandant habe so eben bekannt gemacht: Nur durch Migverständniß sei das Dorf, in dem sie vierzehn Tage blodirt waren, in den Cordon eingeschlossen worben. solle ihnen deghalb verziehen sein, daß fie den Cordon burch=. brachen, wenn sie bagegen auch keine Rlage über ben Irrthum erheben wollten. Der Cordon habe sich schon nach einer andern Richtung bewegt. Der Gutsbesitzer bestätigte bies und lub bie Gesellschaft, von der ihm Baciochi, Nanny und Lindpeindler so viel Interessantes erzählten; sämmtlich nach feinem Ebelhof ein.

Die Bauern und Zigeuner, die unter der Anführung Mitidika's den Cordon durchbrochen hatten, waren hoch erfreut über diese Nachricht, dankten ihrer Anführerin herzlich und kehrten singend nach ihrer Heimath zurück. Michaly aber nahm seine Bioline und spielte lustig vor der Gesellschaft her, die dem Edelmanne folgte. Unterwegs gab es viele Aufklärungen und Herzensergießungen. Devillier und Mitidika hatten ihre Neigung bald zärtlich erneuert und gingen Arm in Arm, dann aber folgten die drei Wehmüller, Tonerl in der Mitte, und die Anderen gingen hinterdrein über das Stoppelseld. Mitidika sagte, daß sie Tonerl in Stuhlweißenburg kennen gelernt, die,

sehr bekümmert über das Ansbleiben ihres Mannes, eine Reisegesellschaft nach Croatien gesucht, und ba fie selbst, nach bem Tobe ihrer Großmutter, zu ihrem Bruder Michaly habe ziehen wollen, hätten sie sich entschlossen, zusammen zu reisen in männlicher Kleidung. Frau Tonerl sei in einem Habit ihres Mannes und sie als ungarischer Arzneihändler gereift, bis sie in bem Dorfe plötlich von dem Cordon eingeschlossen worden seien, wo sie auch Froschauer unter bem Namen: Wehmuller, gang in berselben Kleidung vorgefunden, was die arme Tonerl nicht Nach vierzehn Tagen sei die Ungedulb wenig erschreckt habe. und der Mangel der Einwohner, die wohl Hunger aber keine Best gehabt, über alle Grenzen gestiegen, und so habe sie sich an ihre Spitze gesetzt und ben Cordon burchbrochen; das sei ihr aber gar leicht geworben, benn die Cordonisten wären, aus Furcht angestedt zu werden, gleich ausgeriffen, als sie mit ihrem Haufen unter ihnen erschien.

Nun nußte Froschauer erzählen. Er war eigentlich ein guter Schelm und fagte: "Lieber Herr Wehmüller, ich will Ihnen die Wahrheit fagen; der Spaß kostet mich 25 Ducaten und meine Braut. Ich bin ber Maler Froschauer von Klagenfurt, und liebe die Tochter eines Fleischhauers; bas Mäbchen aber wählte immer zwischen mir und einem wohlhabenden Sieb-Er fette bem Bater bes macher, ber auch um sie freite. Mädchens in den Kopf: Es sei in den kaiserlichen Erblanden kein Maler, der eine Frau ernähren könne, und ber überhaupt Genie habe, als ber Wehmüller in Wien, ber bie ungarischen Nationalgesichter male, und ber so und so gekleibet gehe; babei hörte er nicht auf, von Ihnen und Ihrer Arbeit zu reden, so daß der alte Fleischhauer und seine Tochter mir endlich erklärten: Sie würden ben Siebmacher vorziehen, wenn ich Ihnen in Ungarn ben Rang nicht abliefe. Und nun wettete ich mit bem Siebmacher: daß ich ihm in Jahr und Tag bas Mädchen

abtreten und noch 25 Ducaten bazu geben wollte, wenn ich Ihnen den Rang nicht ablaufen könne. Ich reiste nach Wien und nach Ungarn, forschte nach allen Ihren Bilbern und warf mich so in Ihre Manier, daß man unsere Bilder nicht mehr unterscheiben konnte. Da ich nun erfuhr, bag Sie bie Reise nach Stuhlweißenburg machen murben, wo Sie noch nicht gewesen, und sich auf bem Gute bes Grafen Giulowitsch vorbe= reiteten, benutte ich die Gelegenheit, Ihnen zuvorzukommen, benn ich wußte burch einen Freund bei ber Hof = Rriegs = Ranzelei, daß die dortigen Regimenter verlegt werden würden. Mit einem Vorrathe von Nationalgesichtern in einer Blechbüchse, und ganz gekleidet wie Sie, machte ich mich nun als neuer Wehmüller auf, und als ich auf ber Grenze an ber Mauth ein Backen liegen sah: "An Herrn Wehmüller, wenn er durchreift," über= schrieben, ward es mir von den Mauthbeamten ausgeliefert. Es war dies bas Bild Ihrer Gemahlin, welches sie auf ihrer Reise in einem Posthause hatte liegen lassen, ich nahm es mit, um es ihr einhändigen zu lassen, habe es aber vergessen dem Boten abzunehmen, der es trug, als er mich durch den Cordon brachte; benn meine Eile war groß, und ich triumphirte schon, daß ich, indem der Corbon Sie aussperrte, Ihnen gewiß zuvorkommen würde. Aber wie war mir zu Muth, da ich mich mit Ihrer Frau, als einem zweiten Wehmüller, ben ich auch nicht für den ächten erkannte, weil er von der Malerei gar nichts verstand, eingesperrt sah. Bald ward ich aber von der Kühnheit und Schönheit Mitibika's, die es kein Hehl hatte, daß sie eine verkleidete Jungfer sei, so hingerissen, daß ich gern auf meine Braut und Wehmüllerschaft resignirt und Alles gleich eingestanden hätte, aber Ehrgeiz und die 25 Ducaten hielten mich zurück. Ihr Erscheinen fuhr mir aber so durch alle Glieder, daß ich die Besinnung verlor; die fatale Laterne auf dem Magen und der angedrohte Theriak haben mich gänzlich hergestellt, und nun

bleibt mir nichts übrig, als Sie herzlich um Berzeihung zu bitten, mit dem Borschlage: Mich in Ihren Unternehmungen zum Compagnon zu machen. Sie können meine Arbeiten unterssuchen, und gehen Sie den Borschlag ein, so glaube ich, daß wir einen solchen Borrath von Nationalgesichtern ansertigen, daß unser Glück begründet ist, wenn wir redlich theilen."

"Das läßt sich hören!" sagte Wehmüller. "Die ganze Geschichte macht mir jest Spaß, und wenn ich meine Tonerl nicht so lieb hätte, so möchte ich, um es Ihnen wett zu machen, nach Rlagenfurt reisen, und Ihre Fleischerstochter und die 25 Ducaten Ihnen wegschnappen, aber so geht es nicht." Danmarmte er Tonerl herzlich und ward mit Froschauer eins: Daß er ihm, wenn er seine Arbeiten untersucht, ein eigenhändiges Attest schreiben wolle: daß er ihn in Allem sich gleich achte; gewänne er dann seine Wette, so könne er sein Mädchen heirathen und sich mit ihm auf gleichen Vortheil vereinigen." "Ja," sagte Tonerl, "da habe ich doch eine Gesellschaft an Frau Froschauer, wenn ihr herumzieht."

So ward der Friede gestiftet, und sie kamen auf dem Ebelhof an. Die Kammerjungser und Lindpeindler standen unter der Thür und waren in großem Erstaunen über die drei Wehmüller, noch mehr aber über Mitidika. Schnell liesen sie, der gnädigen Frau und dem jungen Barone die interessante. Gesellschaft anzukündigen, und diese trat, von dem Edelmanne geführt, in eine geräumige Weinlaube, wo die Hausfrau bald mit einem guten Frühstück erschien, und alle die Abenteuer nochmals berichtet werden mußten. Der Throler und der Savoharde stellten sich auch ein, und der Edelmann bat Alle, bei der Weinlese ihm behülflich zu sein, was zugesagt wurde.

Am Abend, als noch viel über die drei Wehmüller gescherzt worden war, wollte Devillier der Gesellschaft eine Geschichte erzählen, die er selbst erlebt, und bei welcher die Verwechselung

zweier Personen noch viel unterhaltender war, als der Graf Giulowitsch und Lury, sein Hofmeister, mit seinen Gleven bei dem Edelmanne zum Besuche tamen. Sie freuten sich ungemein, ben guten Wehmüller zu finden und die Aufklärung seines Abenteuers zu hören. Die Erzählung Devillier's ward aufgeschoben, aber nach dem Abendessen mußte die schöne Mitibika all ihren Schmud, ben sie einst von Devillier empfing, anlegen; die Edelbame half ihr felbst bei ihrer Toilette, benn Nanny, die Kammerjungfer, wurde unpäßlich. So geschmückt trat bas braune Mädchen wie eine Zauberin vor die Gesellschaft; ber Throler breitete seine Teppiche aus, und das reizende Geschöpf tanzte, schlug das Tambourin und sang — wozu Michaly sie begleitete — so ganz wunderbar hinreißend, daß Alles vor Erstaunen versteinert war. Sie schloß ihren Tanz damit, daß sie ben Teppich plötzlich erfaßte, sich schnell in ihn einpuppte und an die Erbe niederstreckte, wie damals in der Hutte. lebhaftes Beifallflatschen rauschte durch den Saal. aber kniete vor ihr, weinte wie ein Kind und wurde ausgelacht. So schied die Gesellschaft für diesen Abend auseinander. Erzählung, welche Devillier versprochen, eine andere des Throlers und eine des Savoharden unterhielten an den folgenden Tagen, und ich werbe sie mittheilen, wenn ich Lust bazu habe.

## Die drei Müsse.

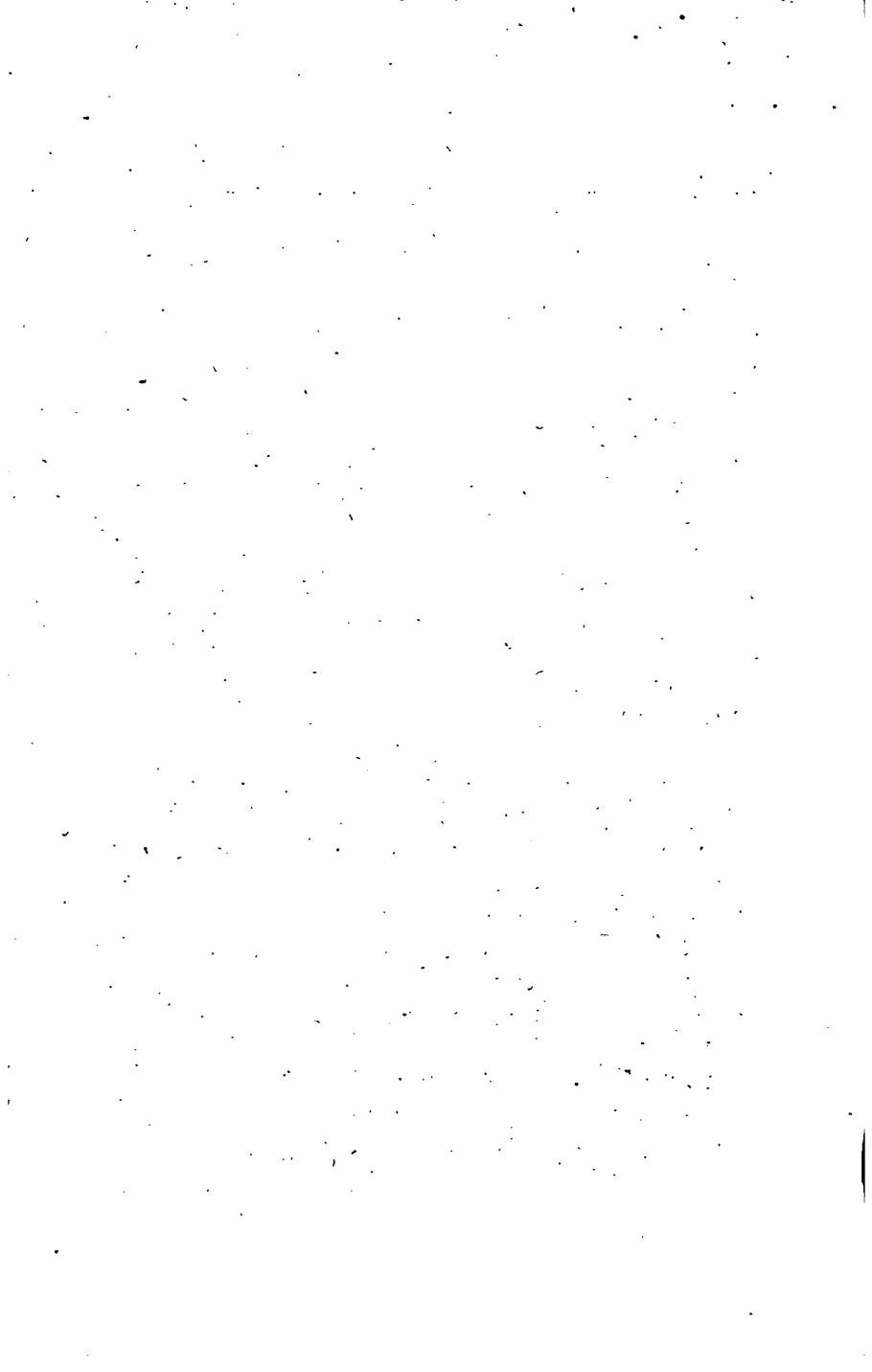

Daniel Wilhelm Möller, nachmals Professor und Bibliothekar zu Altvorf, lebte im Jahre 1665 in Colmar als Hof-·meister der drei Söhne des Bürgermeisters Maggi. Im October Dieses Jahres hatte ber Bürgermeister einen reisenden Alchymisten zum Gast, und als bei dem Nachtische der Abendmahlzeit unter anderem Obst auch welsche Ruffe auf die Tafel gesetzt murben, sprach die Gesellschaft mancherlei von den Eigenschaften dieser Frucht. Da aber die drei Zöglinge Möller's etwas unmäßig zu ben Ruffen griffen und sie lustig nacheinander auffnacten, verwies Möller es ihnen freundlich und gab ihnen folgenden Bers aus der Schola Salernitana zu verdeutschen auf: nux prodest, nocet altera, tertia mors est." — Da übersetzten sie: "Eine Ruß nützt, die zweite schadet, der Tod ist die britte." Möller aber fagte zu ihnen: Diese Uebersetzung könne unmöglich die rechte sein, da sie die dritte Ruß längst genossen, und boch noch frisch und gesund seien; sie möchten sich eines Bessern besinnen. Kaum waren diese Worte gesprochen, als der Alchmist mit Bestürzung plötzlich vom Tisch aufsprang-und sich in der ihm angewiesenen Stube verschloß, worüber alle Anwesenden in nicht geringer Verwunderung waren. Der jüngste Sohn bes Bürgermeisters folgte dem Fremden, um ihn auf Befehl seines Baters zu fragen, ob ihm Etwas zugestoßen sei. Da er aber die Thüre verschlossen fand, sah er durch das Schlüsselloch den Fremden auf den Knien liegen, und hörte unter Thränen und Händeringen mehreremal ihn ausrufen: "Ah, mon Dieu, mon Dien!"

Kaum hatte der Anabe seinem Bater dies hinterbracht, als der Fremde sich von dem Diener zu einer einsamen Unterredung melden ließ. Alle entfernten sich. Da trat der Alchymist herein, siel auf die Anie, umfaßte die Füße des Bürgermeisters und slehte ihn unter heftigen Thränen an: Er möge ihn nicht vor Gericht bringen, er möge ihn vor einem schmählichen Tod erretten.

Der Bürgermeister, heftig über seine Rebe erschrocken, stürchtete der Mensch möge den Verstand verloren haben, hob ihn von der Erde auf, und bat ihn freundlich: Er möge ihm sagen, wie er auf so schreckliche Reden komme. Da erwiederte der Fremde: "Herr, verstellen Sie sich nicht, Sie und der Magister Möller kennen mein Berbrechen; der Vers von den drei Nüssen beweist es: Tertis mors est, die dritte ist der Tod. Ja, ja, eine bleierne Kugel war es, ein Druck des Fingers und er schlug nieder. Sie haben sich verabredet, mich zu peinigen. Sie werden mich ausliefern, ich werde durch Sie unter das Schwerdt kommen."

Der Bürgermeister glaubte nun die Verrücktheit des Alchymisten gewiß, und suchte ihn durch freundliches Zureden zu beruhigen. Er aber ließ sich nicht beruhigen und sprach: "Wenn Sie es auch nicht wissen, so weiß es doch Ihr Hosmeister gewiß, denn er sah mich durchdringend an, als er sagte: Tertia mors est." Nun konnte der Bürgermeister nichts anders thun, als ihn bitten, ruhig zu Bette zu gehen, und ihm sein Ehrenwort zu geben, daß-weder er, noch Möller ihn verrathen würden, wenn irgend etwas Wahres an seinem Unglücke sein sollte. Der Unglückliche aber wollte ihn nicht eher verlassen, dis Möller gerusen war, und ihm auch heilig betheuerte, daß er ihn nicht verrathen wolle; denn daß auch er nicht das Mindeste von seinem Unglücke wisse, wollte er sich auf keine Weise überreden lassen.

Am folgenden Morgen entschloß sich der Unglückliche, von Colmar nach Basel zu gehen, und bat den Magister Möller um eine Empfehlung an einen Professor der Medizin. Möller schrieb

ihm einen Brief an den Doctor Bauhinus und reichte ihm denselben offen, damit er keine Art von Verdacht schöpfen könne. Er verlies das Haus mit Thränen und nochmaligem Flehen ihn nicht zu verrathen.

Im folgenden Jahre um dieselbe Zeit, etwa drei Wochen später, als der Bürgermeister mit den Seinigen wieder Nüsseaß, und sie sich dabei Alle lebhaft an den ungläcklichen Alchymisten erinnerten, ließ sich eine Frau bei ihm melden. Er hieß ste hereintreten. Sie war eine Reisende in anständiger Tracht, sie tranerte und schien vom Kummer ganz zerstört, doch hatte sie noch Spuren von großer Schönheit. Der Bürgermeister bot ihr einen Stuhl an, und stellte ihr ein Glas Wein und einige Rüsse vor. Aber sie gerieth bei dem Anblicke dieser Frucht in eine heftige Erschütterung, die Thränen liesen ihr die Wangen herab:
"Reine Nüsse, keine Nüsse!" sagte sie, und schob den Teller zurück.

Diese ihre Weigerung, mit der Erinnerung an den Alchymisten, brachte unter den Tischgenossen eine eigene Spannung hervor. Der Bürgermeister befahl dem Diener, die Nüsse sogleich weg zu bringen, und bat die Frau, nach einer Entschuldigung, daß er ihren Abscheu vor den Nüssen nicht gekannt, um die Angabe des Geschäftes, das sie zu ihm geführt.

"Ich bin die Wittwe eines Apothekers aus Lyon," sagte ste, "und wünsche, mich hier in Colmar niederzulassen. Die traurigsten Schickfale nöthigen mich, meine Baterstadt zu verslassen." — Der Bürgermeister fragte sie um ihre Pässe, auf daß er versichert sein könne, daß sie ihr Baterland frei von allen gerichtlichen Ansprüchen auf sie verlassen habe. Sie übergab ihre Papiere, die in der besten Ordnung waren, und ihr den Namen der Wittwe des Apothekers Pierre du Pont, oder Petrus. Pontanus gaben. Auch zeigte sie dem Bürgermeister mancherlei Atteste der medizinischen Facultät von Montpellier, daß sie im Besitze der Fabrikationsrezepte vieler trefslicher Arzueien sei.

Der Bürgermeister versprach ihr alle mögliche Unterstützung bei ihrer Riederlassung, und bat sie ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen, wo er ihr Empfehlungen an einige Aerzte und Apotheter der Stadt schreiben wollte. Als er nun die Frau die Treppe hinaufführte, und oben über den Flur weg, kam dieselbe bei dem Anblick eines kindischen Gemäldes in eine solche Bestürzung, daß der Bürgermeister fürchtete, sie möchte an seinem Arm ohnmächtig werden; er brachte sie schnell auf seine Stube, und sie ließ sich unter bitteren Thränen auf einen Stuhl nieder.

Der Bürgermeister mußte die Veranlassung ihrer Gemüthsbewegung nicht und fragte sie: Was ihr sehle? Sie sagte ihm:
"Mein Herr, woher kennen Sie mein Elend? Wer hat das Bild
an die Stubenthüre geheftet, an welcher wir vorüber gingen?"
Da erinnerte sich der Bürgermeister an das Bild, und sagte ihr:
Daß es die Spielerei seines jüngsten Schnes sei, welcher eine
Neigung habe, alle Ereignisse, die ihn näher interessirten, in
solchen Malereien auf seine Art zu verewigen. Das Bild aber
bestand darin, daß der Anabe, welcher das Jahr vorher den Alchmisten kniend und die Hände ringend in dieser Stube: "Ah,
mon Dieu, mon Dieu!" hatte ausrusen hören, diesen in derselben
Stellung und über ihn drei Nüsse mit dem Spruche: "Unica nux
prodest, nocet altera, tertia mors est!" auf eine Pappe gemalt
und an die Stubenthüre, wo der Alchmist gewohnt, befestigt hatte.

"Wie kann ihr Sohn das schreckliche Unglück meines Mannes wissen?" sagte die Frau. "Wie kann er wissen, was ich ewig verbergen möchte und weswegen ich mein Vaterland verlassen habe?"

"Ihres Mannes?" erwiederte der verwunderte Bürger= meister; "ist der Chemiker Todenus ihr Mann? Ich glaubte, nach ihrem Passe, daß sie die Wittwe des Apothekers Pierre du Pont aus Lyon seien."

"Die bin ich," entgegnete die Fremde, "und der Abgebilbete

ist mein Mann, du Pont, mir zeigt es die Stellung, in welcher ich ihn zuletzt gesehen, mir zeigt es der satale Spruch und bie Rüsse über ihm."

Nun erzählte ihr der Bürgermeister den ganzen Vorfall mit dem Alchymisten in seinem Hause, und fragte sie, wie er sich befinde, wenn er wirklich ihr Mann sei, der vielleicht unter fremdem Namen bei ihm gewesen wäre.

"Mein Herr!" erwiederte die Frau, "ich sehe wohl, bas Schickfal felbst will, bag meine Schmach nicht foll verborgen bleiben; ich erwarte von ihrer Rechtschaffenheit, daß Sie mein Unglück nicht zu meinem Nachtheile bekannt machen werben. Hören Sie mich an. Mein Mann, ber Apotheker Bierre bu Pont, war wohlhabend; er würde reich gewesen sein, wenn er nicht burch seine Reigung zur Alchymie vieles Gelb verschwentet hätte. Ich war jung und hatte das große Unglück, fehr schun Ach, mein Herr, es gibt schier kein größeres Unglud, au fein. als dieses, weil keine Ruhe, kein Friede möglich ift, weil Alles nach Einem verlangt und verzweifelt, und man in solche Bebrangnisse und Belagerungen kommt, daß man sich manchmal gar, nur um bes ekelhaften Götzendienstes los zu werben, bem Berberben hingeben könnte. Gitel war ich nicht, nur unglücklich; benn ich mochte mich auch absichtlich schlecht und entstellend Heis den, so wurde doch immer eine neue Mode daraus und man fand es allerliebst. Wo ich ging und stand, war ich von Berehrern umgeben, ich konnte vor Serenaden nicht schlafen, mußte einen Diener halten, die Geschenke und Liebesbriefe abzuweisen, und alle Augenblide mein Gefinde abschaffen, weil es bestochen war, mich zu verführen. Zwei Diener in ber Apotheke meines Mannes vergifteten sich einander, weil ein Jeber von ihnen entbeckt hatte, daß ber Andere ein Ebelmann sei, ber aus Leidenschaft zu mir unter frembem Namen in unsere Dienste gegangen Alle Leute, die in unserer Offizin Arznei holten, waren war.

baburch schon im Berbacht liebestrant zu fein. Ich hatte von allem diesen nichts, als Unruhe und Elend, und nur die Freude meines Mannes an meiner Gestalt hielt mich ab, mich an meiner Larve zu vergreifen und mich auf irgend eine Weise zu entstellen. Oft fragte ich ihn, ob er benn an meinem Berzen und guten Willen nicht genug habe? er möchte mir boch erlauben, mein Gesicht, bas so vieles Unheil stifte, burch irgend ein beizendes Mittel zu verberben. Aber er erwiederte mir immer: "Schöne Amelie! ich würde verzweifeln, wenn ich dich nicht mehr ansehen könnte; ich würde ber unglücklichste Mensch sein, wenn ich ben ganzen Tag in meinem rußigen Laboratorium vergebens geschwitt habe, und meine Augen Abends nicht mehr an beinem Anblick Du bist ber einzige klare Punkt in meiner erquiden könnte. finstern Bestimmung, und wenn ich alle meine Hoffnung habe nach schwerem Tagewert zum Rauchfang hinausfliegen seben, tritt mir alle meine Hoffnung am Abend in beiner Schönheit wieder entgegen." Er liebte mich zärtlich, aber Gott segnete unsere Liebe nicht; wir hatten keine Kinder. Als ich ihm meine Traner hierüber einst sehr lebhaft mittheilte, ward er finster und sprach: "Go Gott will, und mir nicht Alles miglingt, wird uns auch biese Freude werben." An einem Abend tam er spät nach Hause, er war ungewöhnlich froh, und gestand mir, daß er heute mit einem sehr tief eingeweihten Abepten sich unterhalten habe, ber einen lebhaften Antheil an ihm und mir zu nehmen scheine, und unsere Wünsche würden bald erfüllt werden. verstand ihn nicht.

"Nach Mitternacht erwachte ich durch ein Geräusch. Ich sah meine Stube voll fliegender, leuchtender Johanniskäfer; ich konnte nicht begreifen, wie die Menge dieser Insekten in meine Stube gekommen sei. Ich erweckte meinen Mann und fragte ihn: Was das nur zu bedeuten habe? Zugleich sah ich auf meinem Nachttische ein prächtiges venetianisches Glas voll der schönsten Blumen fiehen, und baneben neue seibene Strumpfe, Pariser Souhe, wohlriechende Handschuhe, Bänder und bergleichen liegen. Mir fiel ein, daß morgen mein Geburtstag fei, und ich glaubte, mein Mann habe mir diese Galanterie gemacht, wofür ich ihm herzlich bankte. Er aber versicherte mich mit ben beiligsten Schwüren, daß diese Geschenke nicht von ihm herrührten, und bie heftigste Eifersucht faßte zum ersten Mal in ihm Wurzel. Er brang bald auf die rührendste und bann wieder heftigste Weise in mich, ihm zu erklären, wer diese Dinge hierher gebracht. Ich weinte und konnte es ihm nicht fagen. Er glaubte mir nicht, befahl mir aufzustehen und ich mußte mit ihm bas ganze Saus durchsuchen, aber wir fanden Riemand. Er begehrte die Schlüssel meines Schreibepultes, er burchsuchte alle meine Papiere und Briefschaften, er entbedte nichts. Der Tag brach an, ich verzweifelte in Thränen. Mein Mann verließ mich fehr unmuthig und begab sich nach seinem Laboratorium. legte ich mich wieder zu Bett und dachte unter bittern Thränen über ben nächtlichen Vorfall nach. Ich konnte mir auch gar nicht einbilden, wer den Handel könne angestellt haben, und verwünschte, indem ich mich felbst in bem Spiegel fah, ber meinem Bett gegenüber stand, meine unglückliche Schönheit; ja, ich streckte gegen mich felbst, vor innerm Efel, die Zunge heraus; aber leider blieb ich schön, ich mochte Gesichter schneiden wie ich Da sah ich in dem Spiegel aus einem der neuen Schuhe, die auf dem Nachttische standen, ein Papier hervorsehen. Ich griff hastig barnach und las unter heftiger Bestürzung folgendes Billet:

"Geliebte Amelie! Mein Unglück ist größer, als je. Dich mußte ich meiden bis jetzt, und nun muß ich auch das Land fliehen, in dem Du lebst. Ich habe in meiner Garnison einen Offizier im Duell erstochen, der sich Beiner Begünstigung rühmte. Man verfolgt mich; ich bin hier in verstellter Kleidung. Morgen ist Dein Geburtstag, ich muß Dich sehen, zum letzen Mal sehen. Heute Abend wor dem Thor sindest Du mich in dem kleinen Wäldchen unter den Rußbäumen, etwa hundert Schritte vom Wege, bei der kleinen Kapelle rechts. Wenn Du mir einiges Geld zu meiner Hilfe mitbringen kannst, so wird Dir es Gott vergelten: Ich Thor habe es nicht unterlassen können, die letzen wenigen Louisd'or meines Vermögens an das kleine Geburtstags-Geschenk zu verwenden, das du vor Dir siehst. Wie Du es erhalten und was ich dabei gelitten, sollst Du selbst von mir hören. Schweigen mußt Du, kommen mußt Du, oder meine Leiche wird morgen in Deine Wohnung gebracht: Dein unglücklicher

Ich las diese Zeilen mit der heftigsten Trauer; ich mußte ihn sehen, ich mußte ihn trösten, ich mußte ihm Alles bringen, was ich hatte, denn ich liebte ihn unaussprechlich und sollte ihn auf ewig verlieren.

Hier schüttelte der Bürgermeister lächelnd den Ropf, und sprach: "So haben Sie also doch, meine Dame, für einen fremden Mann Zärtlichkeit empfunden?"

Die Fremde erwiederte mit einem ruhigen Selbstgefühl: "Ia, mein Herr; aber verdammen Sie mich nicht zu früh, und hören Sie meine Erzählung ruhig aus. Ich raffte den ganzen Tag Alles, was ich an Geld und Geschmeide hatte, zusammen, und packte es in ein Bündel, das ich mir gegen Abend von unserer Magd nach einem Badehause in der Gegend jenes Thores, vor welchem Ludwig mich erwarten sollte, tragen ließ. Dieser Weg hatte nichts Auffallendes, ich war ihn oft gegangen. Als wir dort angekommen waren, sendete ich meine Magd mit dem Austrage zurück: mir um neun Uhr einen Wagen an das Badehaus zu senden, der mich nach Hause bringen solle. Sie verließ mich, ich aber ging nicht in das Badehaus, sondern begab mich mit meinem Bündelchen unter dem Arm vor das Thor nach

bem Walbe, wo ich erwartet wurde. Ich eilte nach bem bestimmten Orte, ich trat in die Rapelle, er flog in meine Arme, wir bebedten mis mit Kuffen, wir zerflossen in Thränen. Auf ben Stufen des Altares der kleinen Kapelle, die von Nußbäumen beschattet waren, sagen wir mit verschlungenen Armen und erzählten uns unter den zärtlichsten Liebkosungen unsre bisherigen Schickfale. Er verzweifelte fcbier, daß er mich nun nie, nie wiederseben Der Abschied nahte; es war halb neun Uhr geworben, soute. der bestellte Wagen erwartete mich. Ich gab ihm das Geld und die Juwelen, und er sagte zu mir: "D Amelie! hätte ich mich nur heute Nacht vor beinem Bette erschoffen, aber ber Anblick beiner Schönheit im Schlafe entwaffnete mich. An dem Rebengeländer beines offenen Fensters bin ich in beine Stube geklettert . und habe die Johanniskäfer fliegen lassen, an denen ich auf meiner ganzen Reise gesammelt, weil ich mich erinnerte, daß du sie liebtest; bann legte ich bir die neuen Schuhe und Strümpfe hin, und nahm mir die mit, welche du am Abend abgelegt hattest. Dein trodner, ehrlicher Mann fchien mir über feinen tollen Gebanken zu träumen. Ich habe ihn gestern schon gesprochen, er begegnete mir hier im Walbe botanistrend; es war schon bufter, und da ich selbst Waldblumen dir zum Strauße suchte, hielt er mich für seines Gleichen und wir geriethen in ein langes alchy= mistisches Gespräch. Ich theilte ihm bie Anweisung eines Monches mit, ber mich auf meiner letten Reise in ber Provence, als ich in einem Kloster übernachtete, lange von dem Geheimniß unterhielt, einen lebendigen Menschen auf chemischem Wege in einem Glase heraus zu bestilliren. Dein guter Mann nahm Alles für baare Münze, umarmte mich herzlich und bat mich, ihn bald zu befuchen, worauf er mich verließ. Ach, er wußte nicht, daß ich ihn in berselben Nacht wirklich auf halsbrechenbem Wege besuchen sollte. Wie muß ich bich bedauern, daß du kinderlos und eines folden Thoren Gattin bist!"

3ch war noch unwillig auf meinen Mann wegen seiner nächtlichen Eifersucht, und sagte: "Ja, ich habe ihn als einen Thoren kennen gelernt." Aber da die Zeit der Trennung fast verflossen war und ich meine Arme um ihn schlang und ausrief: "Lebe wohl, lieber, lieber Ludwig! Sieh, wie diese heilige Stunde des Wiedersehens verflossen ist, so geht auch bald bas ganze elende Leben dahin: habe ein wenig Geduld, Ales ist bald zu Ende." Da brach er brei Russe von einem Baume bei ber Rapelle, und sprach: "Diese Russe wollen wir zu ewigem Ange= benken noch zusammen essen, und so oft wir Rüsse sehen, wollen wir aneinander gebenken." Er big die erste Nuß auf, theilte sie mit mir und kußte mich zärtlich. "Ach," sagte er, "da fällt mir - ein alter Reim von ben Ruffen ein, er fängt an: unica nux prodest, eine einzige Ruß ist nützlich; aber es ist nicht wahr, benn wir müffen bald scheiben. Die folgenden Worte find mahrer: nocet altera, die zweite schadet; ja wohl, ja wohl, denn wir mussen bald scheiben!" Da umarmte er mich unter heftigen Thränen, und theilte die britte Ruß mit mir und sagte: "Bei dieser fagt der Spruch wahr; o Amelie, vergiß mich nicht, bete ·für mich! tertia mors est, die britte Ruß ist der Tod!" — Da fiel ein Schuß, Ludwig stürzte zu meinen Füßen. "Tertia mors est!" schrie eine Stimme durch das Fenster der Rapelle; ich schrie: "D Jesus, mein Bruder, mein armer Bruder Ludwig erschoffen!"

"Allmächtiger Gott! Ihr Bruder war es?" rief der Bürgermeister aus.

"Ja, es war mein Bruder," erwiederte sie ernst. "Und nun erwägen Sie mein Leid, da mein Mann, als der Mörder, mit einer Pistole vor mich trat; er hatte noch einen Schuß in dem Gewehr, er wollte sich selbst tödten. Ich aber entriß ihm die Wasse und warf sie in das Gebüsch: "Flieh, slieh!" rief ich aus, "die Gerechtigkeit verfolgt dich, du bist ein Mörder geworden!" Er war in Schmerzen versteinert, er wollte nicht von der Stelle, wir hörten Leute, die sich auf den Schuß von der Landstraße nahten, ich gab ihm das Geld und die Geschmeide, die ich meinem Bruder bestimmt hatte und stieß ihn aus der Kapelle hinaus.

Nun ließ ich meinem Wehgeschrei vollen Lauf, und Die Ankommenden, unter welchen Männer waren, die mich kannten, brachten mich, wie eine halb Wahnsinnige, nach Sause. Leichnam meines Bruders ward auf das Rathhaus gebracht; es begann eine gräßliche Untersuchung. Glücklicherweise fiel ich in ein hitiges Fieber und war lange genug ohne ben Gebrauch meiner Sinne, um meinen Geniahl nicht eher verrathen zu können, als bis er bereits in völliger Sicherheit über der Grenze war. Rein Mensch zweifelte, daß er ber Mörder sei, weil er an bemfelben Abend verschwunden war. Die Verläumdung fiel unn mit ihren greulichsten Zungen über mich her. — Alles, was andere Frauen von mir fagten, die mich meines Elendes, meiner Schön= heit wegen beneideten, alle Schandreben ber Männer, welche nichts an mir ärgern konnte, als meine Tugend, will ich hier nicht wiederholen; genug, wenn ich sage, daß man mir ben Beweis: ber Ermorbete fei mein Bruber, burch ben schändlichsten Berbacht zu erschweren suchte. Alles wollte mich in den Stanb treten, um über meine gehässige Tugend zu triumphiren. genoß ich ber ekelhaftesten Theilnahme aller jungen Abvokaten, und war im Begriff, vor Bedrängniß und Jammer wirklich ben Berstand zu verlieren. Auf ein Testament meines Mannes, zu Gunften meiner, ließ ich die Apotheke unter Administration setzen und zog mich auf mehrere Jahre in ein Kloster zurück. So verstummte endlich bas Gespräch und ich beschäftigte mich während dieser Zeit mit der Zubereitung ber Arzeneien für die Armen, welche bie Klosterfrauen verpflegten."

"Ihr Unglück rührt mich ungemein," entgegnete ber Bürgermeister, "aber die Art, wie Sie von dem Betragen Ihres Bruders sprachen, machte auch mir eher den Eindruck eines Geliebten, als eines Bruders."

"D, mein Herr," erwiederte bie Fremde, "dies eben war eine Haupt = Urjache meines Leides; er liebte mich mit größerer Leidenschaft als er sollte, und mit der kräftigsten Seele arbeitete er bieser bosen Gewalt meiner Schönheit entgegen. sah mich manchmal in mehreren Jahren nicht, ja, er durfte mir selbst nicht mehr schreiben; nur- die Noth hatte ihn bei bem letten Borfall zu mir getrieben, und so konnte ich ihm meinen Anblick boch nicht versagen. Mein Mann tannte ihn nicht, und ich hatte ihn deßhalb geheirathet, um die Leidenschaft meines Bruders entschieden zu brechen. Ach, er hat fie felbst gebrochen mit seinem Leben! Mein Mann, von seiner Gifersucht beunruhigt, hatte sein Laboratorium früh verlassen; die Magd sagte ihm, daß ich nach dem Babehause sei; es fuhr ihm der Gedanke an Berrath durch die Geele, er stedte eine doppelte Pistole zu fich und suchte mich in dem Badehause auf. Er fand mich nicht, aber hörte die Aussage der Bademeisterin: sie habe mich zum nahegelegenen Thore hinausgeben sehen. Da erinnerte er sich bes Fremben, ber gestern mit ihm in bem Wäldchen gerebef und ihn auch nach seiner Frau gefragt hatte; er erinnerte sich, daß berselbe Iohanniswürmer gefangen, sein Berdacht erhielt Gewißheit; er eilte nach bem Wäldchen, nahte ber Kapelle, hörte bas Ende unserer Unterredung: tertia mors est, - er beging die schreckliche That."

"D, der unglückliche, arme Mann!" rief der Bürgermeister aus. "Aber wo ist er, was macht er, was führt Sie hierher, konnten Sie ihm verzeihen, werden wir ihn hier wiedersehen?"

"Wir werden ihn nicht wiedersehen, ich habe ihm verziehen, Sott hat ihm verziehen!" entgegnete die Fremde. "Aber Blut will Blut, er konnte sich nicht selbst verzeihen! Acht Jahre lebte er in Kopenhagen an dem Hofe des Königs von Dänemark,

Christian des Bierten, als Hof=Laborant; benn biefer Fürft war den geheimen Künsten sehr zuzethan. Nach tem Tode besselben zog er an manchen nordbeutschen Höfen herum. Er war immer unstät und von seinem Gewiffen gepeinigt, und weben er Rüsse sah und von Rüssen hörte, fiel er oft plötzlich in die heftigste Trauer. So kam er endlich zu Ihnen, und als er hier den unglücklichen Bers hörte, floh er nach Bafel. Dort lebte er, bis die Nilffe wieder reiften. Da ward seine Unrube unaufhaltsam; seine Zeit war abgelaufen. Er reifte ab nach-Lyon und lieferte sich selbst ben Gerichten aus. Er hatte vor drei Wochen ein rührendes Gespräch mit mir, er war gut wie ein Kind, er bat mich um Vergebung. Ach! ich hatte ihm längst vergeben. Er sagte mir, ich solle nach seiner schimpflichen Todesstrafe Frankreich verlassen und nach Colmar reisen, bort sei ber Bürgermeister ein fehr redlicher Mann. Zwei Tage hierauf ward er unter unzähligem Bolkszulaufe bei der Kapelle, wo ber Mord geschehen, enthauptet. Er kniete nieder in dem Kreise, brach drei Rüffe besselbigen Baumes, welcher meinem Bruder bie Tobesnuß getragen hatte, theilte fle alle brei mit mir und umarmte mich nochmals zärtlich; bann brachte man mich in bie Rapelle, wo ich betend an ben Altar niedersank. Er aber sprach braußen: "Unica nux prodest, altera nocet, tertia mors est," unbbei diesem letten Worte machte ber Schwerdtstreich seinem elenden Leben ein Ende. — Diefes ift meine Geschichte, Herr Bürgermeister."

Mit diesen Worten endete die Dame ihre Erzählung, der Bürgermeister reichte ihr gerührt die Hand und sagte: "Unglückliche Frau! nehmen Sie die Bersicherung, daß ich von ihrem Unglücke tief gerührt din und das Vertrauen ihres armen Mannes auf meine Redlichkeit auf alle Weise zu ihrer Beruhigung wahr machen will."

Indem ex dies sprach und seine Thränen unterdrückend IV.

Finger, der einen lebhaften Eindruck auf ihn machte; er erkannte auf ihm ein Wappen, das ihn ungemein interessirte. Die Dame sogte ihm, es sei der Siegelring ihres Bruders. — "Und sein Familienname heißt?" fragte der Bürgermeister lebhaft. — "Biautaz," erwiederte die Fremde, "unser Bater war ein Savoyarde und hatte einen Kram in Montpellier."

Da wurde der Bürgermeister sehr unruhig, er lief nach
seinem Pult, er holte mehrere Papiere hervor, er las, er fragte
sie um das Alter ihres Bruders, und da sie zu ihm sagte:
"Heute würde er 46 Jahre alt sein, wenn er noch lebte," sagte
er mit freudigem Ungestünr: "Recht, ganz recht, heute ist er so
alt, denn er lebt noch. Amelie, ich bin dein Bruder! Ich bin
von der Amme deiner Mutter gegen das Söhnlein des Mechanikus Maggi ausgewechselt worden; dein Bruder hat dich nicht
geliebt: es war Maggi's Sohn, der deines Bruders Namen
trug und eines so unglücklichen Todes starb. Wohl mir, das
ich dich fand!"

Die gute Dame konnte sich in diese Rede gar nicht sinden; aber der Bürgermeister überzeugte sie durch ein über diesen Anstausch von der Amme auf ihrem Todesbett aufgenommenes Protokoll, und sie sank ihrem neugefundenen Bruder in die Arme.

Sie soll nachher dem Bürgermeister drei Jahre die Haushaltung geführt haben, und als er gestorben, in das Kloster zu St. Clara in Colmar gegangen sein, und demselben ihr ganzes Vermögen vermacht haben.

## Lebensumriß

ber

Anna Katharina Emmerich.

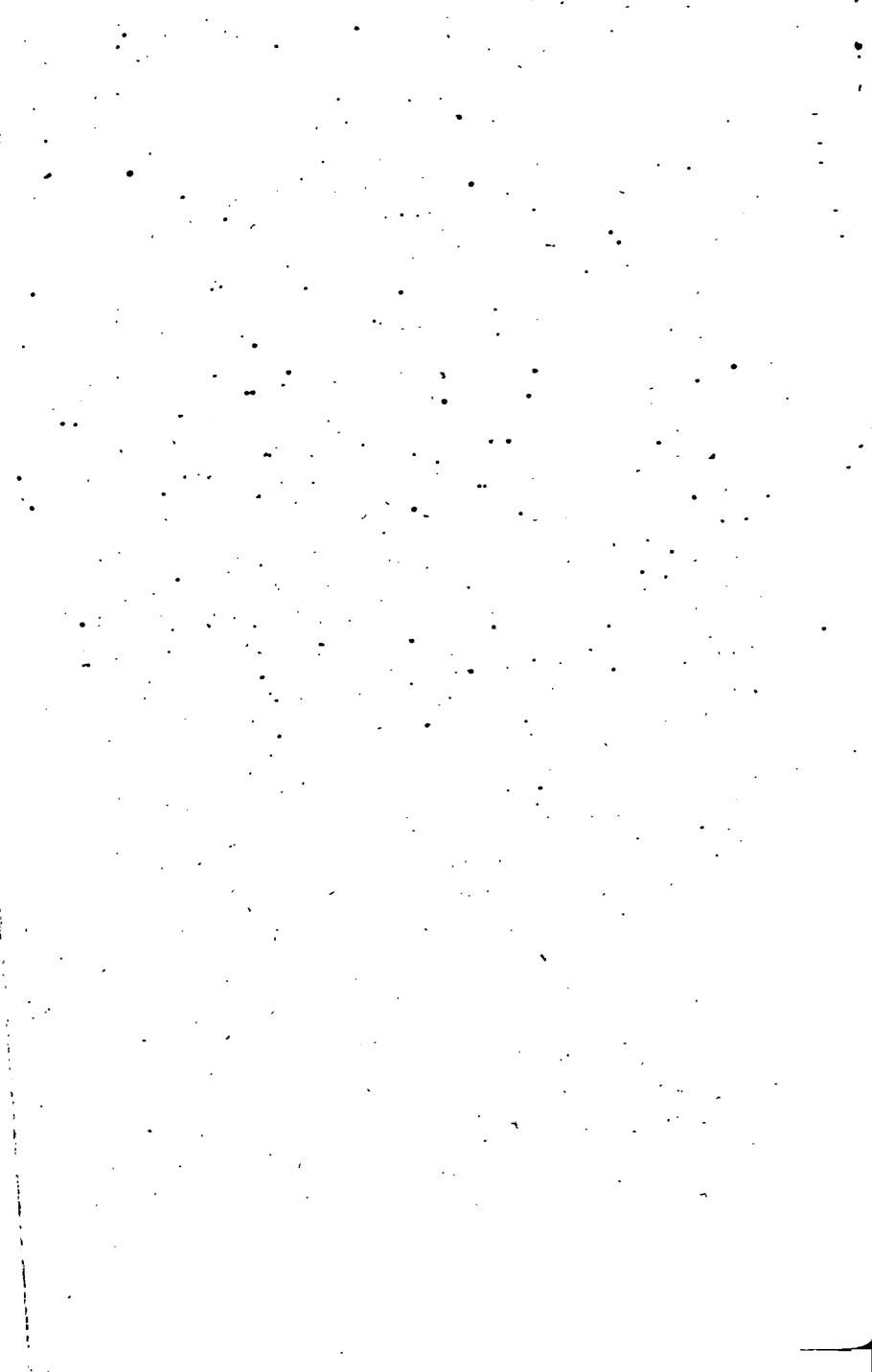

Anna Katharina Emmerich, die Tochter des Bernard Emmerich und der Anna Hillers, armer und frommer Bauersleute, ward im Bisthume Münster in der Bauerschaft Flamste, eine halbe Stunde von dem Städtchen Toesfeld, am 8. September 1774 geboren und in der Jacobi Pfarrei zu Toesfeld getauft. Ihr. Ingendseben hatte eine reiche Aehnlichkeit mit der Kindheit der ehrwürdigen Anna Sarzias a St. Bartholomäo, und Dominica del Paradiso und ähnlicher contemplativen Seelen aus dem Bauernstande, welche die Herablassung Gottes zu den Menschenstindern an sich als wahr erfunden haben.

Sie genoß, so weit sie zurückbenken konnte, ftets einer höheren, ihr jedoch sehr vertraulichen Führung bis zu ihrem Ende. Ihr Schutzengel war ihr sichtbar; ber Bräutigam ihrer Seele spielte mit ihr in Gestalt seiner Kindheit auf der Wiese und im Garten, — ber gute Hirt half als ein himmlischer Hirtenknabe bem frommen Hirtenmädchen hüten. Sie genoß bes Unterrichtes der heiligen Geschichte von Kindheit an in Anschauungen das ganze Jahr hindurch, und zwar auf verschiedene Weise, in historischen Ebenbildern und in symbolischen Festbildern. Die Mutter Gottes, die Königin des Himmels, war ihr eine heiligste, schönste, majestätische, gütigste Frau, welche zu ihr auf Feld und Wiese tam, ihr Liebe, Huld, Lehre und Weisung erwies, und ihr ihr göttliches Kind als Gespielen zuführte. Die lieben Beiligen thaten ebenso, und holten freundlich die Kränze ab, welche sie ihnen an ihren Festtagen flocht. Das Kind wunderte sich weniger darüber, als wenn ihm dieses Alles von einer herablaffenden Fürstin und beren Hofhaltung geschehen mare.

Auch später verwunderte sie sich nicht hierliber, benn die Unschuld hatte für sie ein viel innigeres Berhältniß zu Jesu Christo, seiner Mutter und den Heiligen, als zu den herablas= sendsten Personen bes Weltabels. Bater, Mutter, Bruber, Brautigam erschienen ihr so wesentliche Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen, daß sich das ewige Wort, um unser Bruder zu werden, selbst seine Mutter auf Erben erwählte, und jene Würden waren ihr daher zwischen Gott und Mensch keine leeren Weil sie als Kind manchmal von solchen Erfahrungen Titel. -ganz unbefangen sprach, und auch ihre Erzählungen von ber heiligen Geschichte ihre einfältige Umgebung in große Verwunberung setzten, und sie sich burch Fragen und Zurechtweisungen in ihrem Wege gestört fühlte, begann sie zu schweigen, und glaubte einfältig, es schicke sich nicht, von so etwas zu reben, bie anderen Leute schwiegen ja auch stille davon, man muffe nichts aus bem Hause und von sich und Anderen reden, ja und nein, gelobt sei Jesus Christus u. s. w., bas rebe man; benn Alles, was ihr geschah, war so klar und wahr, und führte so zum Heile, daß sie nicht anders glaubte, als das geschehe allen Christenkindern so; die Anderen aber, welche nicht davon erzählten, feien nur bescheibener und beffer gesittet, als sie, und baher strebte sie ihnen zu gleichen und schwieg.

Eine Gabe, welche uns in den Geschichten der St. Spbillina von Pavia, Ida von Löwen, Ursula Benincasa und mehrerer anderen frommen und heiligen Seelen einzeln begegnet, war bet ihr von früher Jugend an beinahe permanent, nämlich die Gabe, das Gute und Böse, Heilige und Unheilige, Geweihte und Ungessegnete im Geistigen und Körperlichen zu unterscheiden. Sie trug als Kind nur ihr bekannte Heilfräuter weit aus dem Feld, und pflanzte sie in die Nähe ihrer Wohnung oder ihrer Ausenthaltss, Arbeitss und Gebetsorte im Garten und Feld; im Gegentheile vertilgte sie weit umher die Gistpflanzen, und vorzüglich jene,

welche in dem Gebrauche des Aberglaubens und der Magie offizinell sind. Sie floh oder fühlte sich zu sühnendem Gebet an Orten hingezogen, wo sie vor langen Zeiten schwere Schuld geschehen sah, die sie erkannte und dafür büßte; ebenso dankte sie Gott und fühlte sie sich beseligt an Orten des Segens.

Wenn in bedeutender Entfernung von ihrer einsamen Hutte ober der Gegend, wo sie das Bieh hütete, ein Priester zur Kinderlehre, ober mit bem heiligen Sakramente zu einem Kranken vorüberkam, fühlte sie sich fortgeriffen, eilte zur Stelle, wo er vorüberging, und kniete schon am Weg, ehe er kam, und flehte um ben Segen ober betete bas hochwürdigste Gut an. unterschied geweihte und ungeweihte Gegenstände, fühlte sich an Orten, wo Heibengraber waren, unheimlich und zurückgestoßen, und zu den Gebeinen der Seligen auf eine wunderbare Weise, wie bas Eisen zum Magnete, hingezogen. Sie erkannte die Reliquien der Heiligen in dem Maaße, daß sie nicht nur viele einzelne ganz unbekannte Züge aus bem Leben ber Heiligen erzählte, sondern auch öfters die ganze Ueberlieferungsgeschichte biefes ober jenes heiligen Gebeins, und alle Berwechslungen berselben bestimmte.

Den innigsten, mitleidigsten Verkehr hatte sie ihr ganzes Leben hindurch mit den armen Seelen; sie that und opferte Alles für dieselben, sühlte sich von ihnen zur Hilfe angesleht, und so sie es vergaß, auf die rührendste Weise ermahnt. Oft fühlte sie als junges Mädchen sich von Schaaren von Seelen aus dem Schlaf erweckt, und ging mit ihnen in strenger Winternacht barfuß durch den Schnee den wohl ein paar Stunden langen Kreuzweg dei Coesseld. — Sie tröstete, versöhnte, pslegte, heilte und saugte Wunden und Geschwüre aus, gab Alles den Armen hin von Kind auf dis zu ihrem Ende. — Sie war von großer Gewissenszartheit, die kleinste Verschuldung betrübte sie bis zur Krankheit. Sie schien zu sterben burch Sünde und erstand durchdie Absolution gleichsam vom Tode.

Alle diese Gaben, Eigenschaften, Richtungen und Tugenden hinderten sie nicht, an allen, selbst den schwersten Feldarbeiten eines Bauernmädchens ihrer Gegend Theil zu nehmen, ohne besonders aufzusallen. Hiezu mochte wohl beitragen, daß in ihrem Vaterland ein gewisser Grad prophetischer Sehergabe nichtselten ist. Es gibt dort hin und wieder sogenannte Gider, das heißt Seher (Guder, plattdeutsch Gider), die Sterbfälle, Hochseiten, Truppenzüge und dergl. in Vildern, sogenannten Borgesschichten, voraussehen, für deren Richtigkeit manches Eintressen zeugt.

. Ihre eigentliche innere Schule war Abtöbtung und Abbruch. Sie erlaubte fich von frühester Jugend nur das Allernothwendigste an Schlaf und Nahrung, sie wachte viele Stunden ber Nacht im Gebet und felbst im Winter auf freiem Felb im Schnee knient. Sie lag auf hartem, unbequemem Lager auf ber Erbe, auf kreuzweis gelegtem Holz. Sie aß und trank, was die Anderen nicht mochten, weil es ungenießbar schien, und gab bie befferen Bissen den Armen und Kranken, und wenn sie Niemand wußte, bem sie es geben sollte, so schenkte sie es mit kindlichem Glauben Gott, mit der Bitte, es Jemand zu schenken, der es nöthiger habe als sie. War irgend wo etwas zu sehen oder zu hören, was nicht Gott und Religion betraf, so vermied sie ben Ort, wo Alle hinliefen, unter einem bescheibenen Bormand, ober wendete, so es in ihrer Nähe war, ihre Augen und Ohren ab. Sie pflegte zu sagen: Das Ueberflüssige sei bie Gunbe, und was man von bergleichen den äußeren Sinnen abbreche, erhalte man tausenbfältig im Innern wieder. Das Schneiben ber Reben und Fruchtbäume mache sie fruchtbarer, und ohne dieses würden sie wild ins Holz schießen.

Befonders merkwürdig ist in der Geschichte ihrer inneren

Führung ein fortwährendes zusammenhängendes Traumbild, welches sie von Jugend auf begleitete. Es wurden ihr alle Ziele ihres Lebens, alle Wege dazu, alle Mühen und Gefahren und Kämpfe auf der Bahn sinnbildlich, wie in einer höchst sinnreichen allegorischen Parabel, vorwarnend und anleitend vor den Ereig=nissen selbst vorgebildet.

Als sie in ihrem sechzehnten Jahre mit ihren Eltern und Geschwistern auf bem Feld arbeitete, erwachte burch ben Rlang bes Glödchens des Annunziaten = Rlosters in Coesfeld ihre geheime Sehnsucht, ins Rloster zu gehen, so heftig, daß sie ohnmächtig ward, und, nach Hause gebracht, längere Zeit in ein heimwehartiges, verschmachtendes Siechthum fiel. Im achtzehnten Jahre tam fie nach Coesfeld zu einer frommen Räherin, um Nähen zu lernen, war ein paar Jahre dort, und hierauf wieder einige Jahre in Flamske bei ben Eltern. Sie bemühte sich bei ben Augustinerinnen in Borten, bei ben Trappistinnen in Darfeld, . bei ben Klarissen in Münster um Aufnahme, aber theils ihre, theils der Klöster Armuth ließ es nicht zu. Um ihr zwanzigstes Lebensjahr hatte sie sich burch ihren großen Fleiß etwa zwanzig Thaler mit ihrer Näharbeit erspart, und zog mit biesem für ein armes Bauernmädchen großen Vermögen wieder nach Coesfeld zu einem dortigen frommen Organisten, dessen Tochter sie von ihrem früheren Aufenthalte her kannte. Sie hoffte burch Erlernen bes Orgelspielens Aufnahme in irgend einem Kloster zu finden. Jedoch ihre unabweisliche Begierbe, den Armen zu dienen und Mes hinzugeben, ließ ihr keine Muße, die Musik zu erkernen, und sie war bald so sehr von Allem entblößt, daß ihre sehr barmherzige Mutter sich ihrer erbarmte und ihr und benen sie mittheilte, Brod, Butter, Milch und Eier zutrug.

Da sprach die Mutter: "Du hast zwar dem Bater und mir ein großes Herzeleid angethan, daß du von uns mit aller Gewalt ins Kloster willst, aber du bist doch noch mein liebes Kind, und wenn ich den Platz zu Hause ansehe, wo du gesessenhaft, so bricht mir das Herz, daß du all dein Erspartes ausgestheilt und nun selbst große Noth hast; ach, du bist dech mein liebes Kind, siehe, da bringe ich einige Lebensmittel!" Und Anna Katharina antwortete dann: "Gott vergelt's, liebe Mutter, ja, ich habe selbst nichts mehr, es ist der heilige Wille Gottes gewesen Andere durch mich zu erhalten, er muß nun sorgen, ich habe ihm Alles gegeben, er wird wohl wissen, wie er uns Allen hilft." Sie blieb einige Jahre in Coesseld in Arbeit, guten Werken und Gebet, ihre innere Führung währte ununtersbrochen sort. Sie war ein folgsames, verschwiegenes Kind an der Hand ihres Schuzengels.

Indem wir in diesem Umrisse ihres Lebens viele Gnaden, Arbeiten und Erlebnisse übergeben, und nur die bedeutenbsten Hauptzüge zusammenstellen, müssen wir erwähnen, daß sie in dieser Periode ihres Lebens, etwa in ihrem vier und zwanzigsten Jahre, einer Gnabe theilhaftig ward, welche ber Herr mehreren mitleidigen Verehrern seines bittern Leidens auf ihrer irdischen Laufbahn verliehen hat, nämlich das sinnliche, körperliche und sichtbare Mitleiden der Schmerzen seines heiligen Hauptes in der Dornkrönung. Wir führen hier ihre Worte an: "Etwa vier Jahre, ehe ich ins Kloster ging, welches am 18. December 1802 geschah, also etwa 1798 in meinem vier und zwanzigsten Jahre, war ich einmal um Mittagszeit in der Jesuitenkirche zu Coesfeld und kniete auf der Orgelbühne vor einem Kruzifix in lebhaftem Gebet. Ich war ganz in Betrachtung versunken, da wurde mir fo sachte und so heiß, und ich sah von dem Altare der Kirche her, aus dem Tabernakel, wo das heilige Sakrament stand, meinen himmlischen Bräutigam in Gestalt eines leuchtenden Jünglings vor mich hintreten. Seine Linke hielt einen Blumenkrang, seine Rechte eine Dornenkrone, er bot sie mir zur Wahl dar. Ich griff nach ber Dornenkrone, er setzte sie mir auf, und ich brückte

sie mir mit beiden Händen auf den Kopf, worauf er verschwand und ich mit einem heftigen Schmerze rings um das Haupt wieder zur Besinnung kam. Ich mußte gleich barauf bie Kirche verlassen, ber Megbiener raffelte schon lange mit ben Schlüffeln. Gine Freundin von mir, welche mit mir auf der Orgel gekniet, muß etwas von meinem Zustande gemerkt haben. Ich fragte sie zu Hause, ob sie keine Bermundung an meiner Stirne bemerke, und sprach mit ihr im Allgemeinen von meinem Traum und bem heftigen Schmerze seitbem. Sie bemerkte bamals äußerlich nichts, wurde auch nicht weiter durch meine Mittheilung verwun= bert, benn sie kannte schon bergleichen Zustände an mir, ohne daß ihr jedoch ihre innere Bedeutung ganz klar gewesen wäre. Am folgenden Tage war mir der Kopf über den Augen und an ben Schläfen bis zu ben Wangen nieber stark geschwollen und ich hatte furchtbare Schmerzen. Diese Schmerzen und die Geschwulst kehrten oft wieder, und währten oft ganze Nächte und Tage. Das Bluten um meinen Kopf merkte ich nicht eher, als ba mich meine Gefährtinnen mahnten, eine andere Ropfbinde anzulegen, die ich aufhabe, sei voller Rostflecken. Ich ließ sie auf ihren Gebanken, und richtete meine Kopfhinde so ein, daß ich bas Ropfbluten glücklich bis im Kloster verbarg, wo es auch nur eine Person entbedt und redlich verschwiegen hat."

Bon mehreren contemplativen Verehrern des bittern Leidens, welchen die Gnade der Schmerzen Theilnahme der Dornkrönung unter derselben Bisson zweier zur Wahl dargebotenen Kronen geworden ist, nennen wir allein die heilige Katharina von Siena und Pasithea de Crogis, Clarissin desselben Ortes, gestorben 1617. In allen solchen Ersahrungen kehren mit angemessenen Abweichungen dieselben Formen wieder. Der Schreiber dieses hat übrigens diese Affection ihres Hauptes und das Niedenströmen des Blutes über die Stirn und das Antlit bei hellem Tag und in vollkommener Nähe vor seinen Augen mehrmals in solchem Maße

gesehen, daß das Blut ihr Halstuch reichlich überrann. Ja er ist desselben nicht weniger gewiß, als daß ihm selbst der Schweiß je über die Stirne niedergeronnen ist.

Endlich ward ihre Sehnsucht nach dem Kloster erfüllt. Die Eltern einer Jungfrau, welche die Augustinerinnen zu Dülmen gern aufgenommen hätten, erklärten, ihre Tochter nur hingeben zu wollen, wenn Anna Katharina zugleich aufgenommen werde, und das arme Kloster gestand dieses, wiewohl ungern, zu, da Anna Katharina ohne Mittel war.

Am 13. November 1802, acht Tage vor Maria Opferung, ward sie als Novizin eingekleibet. Was den Klöstern in unseren Tagen an alter Strenge und Ordnung fehlte, um den Beruf ber Novizen burch mancherlei Abtöbtungen zu prüfen, ersetzte ihr die Vorsehung burch andere Prüfungen, für deren Strenge sie nie genug banken konnte. Mühe, Entsagung und Bein, bie man einsam ober mit Anbern im Einverständniß sich zur Ehre Gottes auflegt, sind leicht zu ertragen; aber es ist das dem Kreuze Christi ähnlichste Kreuz, ungerechte Beschuldigung, Berschmähung und Strafe ohne Murren und in steter Liebe hinzunehmen. diese Weise hat Gott gefligt, daß alle jene Zucht im Jahr ihres Noviziats unwillfürlich über sie erging, welche eine weise Novizen= meisterin in früherer strengerer Orbenszeit über sie verhängt haben würde, und sie lernte ihren Genoffinnen, als Werkzeugen Gottes zu ihrem Heile, auch noch später Bieles in dieser Binficht zu verdanken. Weil aber ihrer lebhaften Gemüthsart keine Kreuzschule nöthiger sein konnte als diese, so hat sie Gott ihr ganzes Leben lang fleißig in dieselbe geschickt, ja sie endlich, damit sie nie neben diese Schule laufen möge, mit ben Zeichen seiner heiligen fünf Wunden in derselben festgenagelt, und mit ihrer Unfähigkeit natürliche Nahrungsmittel zu nehmen, wie ein fastendes Schulkind darin sitzen lassen, damit sie, so bezeichnet, Bielen ein Aergerniß, von Vielen beschuldigt, verdächtigt und verhöhnt sei bis an ihr Ende und vielleicht noch bis über ihr Grab. Gott sei für Alles gedankt!

Ihre Lage im Kloster war mannigfach mühselig. Reine ihrer Mitschwestern, tein Priefter, tein Arzt hatte einen Begriff von ihrem Zustande; benn, hatte sie zwar ihre wunderbaren Baben und Seelenzustände früher unter einfältigen Landleuten zu verhüllen gelernt, so ward dieses doch in abgeschlossener Berührung mit einer Schaar zwar frommer und gutmüthiger, aber boch immer nengieriger und wohl auch geistlich eifersüchtiger Mitschwestern unmöglich, und bei dem damals höchst beschränkten Rlostergeiste in ihrer Umgebung mußte bie große Unbekanntschaft mit ben Erscheinungsformen bes innern geistlichen Lebens um so bedrängender für sie werden, als alle jene Erscheinungen in ihren seltsamsten Formen in größter Fülle an ihr hervortraten. Alle Reben, allen Berdacht gegen sie sah und empfand sie wie scharfe Pfeile in ihr Herz fliegen, wenn auch biese Meugerungen am andern Ende des Klosters geschahen. Ihr Herz fühlte fich tausenbfältig durchbohrt. Sie ertrug Alles, ohne ihr Mitwissen merken zu lassen, mit Gebuld und Liebe. Aber manchmal trieb ste in einem erhöhten Zustande bie Liebe, sich vor einer gegen sie Mißwilligen niederzuwerfen und sie unter Thränen um Ber-Daraus entstand Verbacht bes Behorchens, zeihung zu bitten. irgend ein versteckter Groll sah sich veroffenbart, man konnte sich das nicht erklären, und fühlte sich durch das unwillfürliche Offenliegen seines versteckten Innern vor ihr unheimlich.

Da die Ordensregel ihr ein heiliges Geset, im Aloster aber in manchen kleinen Beobachtungen vernachlässigt war, so sah sie im Geist alle diese Uebertretungen, und erschien wohl manchmal vom innern Geiste getrieben da oder dort plötslich, wo durch Plauderei oder Fehler gegen die Armuth die Regel verletzt wurde, und sprach unvorsätzlich die verletzten Stellen der Regel aus. Solche Ereignisse aber mußten ihr in den Augen der Sorgloseren

einen geisterhaften, unheimlichen Charakter geben. Gott schenkte ihr die Gabe der Thränen in hohem Maße, sie mußte vor ihm reichlich alle Sünden und Undankbarkeiten der Menschen, alle Mängel und Leiden der Kirche, alle Unvollsommenheiten ihrer Umgebung und ihre eigene Armuth an Tugend oft mehrere Stunden lang in der Kirche beweinen. Diese Thränen des höheren Mitleides, wer hätte sie verstanden, als der, vor dem sie geweint wurden. Den Menschen erschienen sie Eigensun, Unzufriedenheit u. s. w. Sie mußte auf Besehl ihres Beichtvaters öfter als die Anderen das heilige Sakrament empfangen, weil sie häusig aus Sehnsucht nach dieser Seelenspeise zu sterden drohte. Diese Seelenstimmung erregte Eisersucht und wohl auch Vorwurf der Heuchelei.

So mußte sie vielen Kummer und auch wohl ben Vorwurf ertragen, daß man sie als ein ungeschicktes blutarmes Bauern= mabchen aufgenommen habe. Der Gebanke, daß auf diese Weise ihretwegen Sünde geschehe, war ihr am schmerzhaftesten, und sie hörte nicht auf, zu Gott zu beten, er möge doch sie bie Strafe für biese Verletzung ber Nächstenliebe tragen lassen. Balb bierauf fiel sie in eine schwere Krankheit, welche um Weihnachten 1802 mit heftigem Schmerz um bas Herz begann. Dieser Schmerz verließ sie auch nach ber Genesung nicht, und sie erduldete ihn schweigend mehrere Jahre, bis sie im Jahr 1812 in einer Exstase an dieser Stelle die äußere Signatur eines Kreuzes empfing, wie weiter Die Ansicht, daß sie als schwach unten bemerkt werben wirb. und krank dem Kloster mehr lästig als nützlich sein werde, konnte ben guten Willen zu ihr nicht mehren, aber sie arbeitete und biente unermübet und liebte Alle, und war nie in ihrem Leben so selig, als hier in Armuth und Mühseligkeit aller Art.

Am 13. November 1803 legte sie in ihrem acht und zwanzigsten Jahre ihre seierlichen Gelübbe ab, und war nun eine verlobte Braut Christi im Kloster Agnetenberg der Augustinerinnen Ju Dülmen. "Nach meiner Gelübdeablegung sind mir auch meine liebe Eltern wieder gut geworden. Mein Vater und mein ältester Bruder brachten mir zwei Stück Linnen zum Geschenke. Mein frommer aber strenger Vater, der mit meiner ganzen Familie mich ungern ins Kloster ließ, hatte mir beim Abschied gesagt, mein Begräbniß wolle er gern bezahlen, aber zum Kloster gebe er mir nichts. Er hielt Wort, das Linnentuch war das Leichentuch zu meinem Begräbniß ins Kloster."

So sehr sie auch ben vollen Strom ber Gnabe, ben Gott über ihr Inneres ergoß, zu verhüllen strebte, gab bennoch bie Freudenseligkeit einer von heiliger Liebe trunkenen geweihten Braut Jesu Christi ihrem ganzen Wesen einen Abel, welchen feine Demüthigung ihr rauben konnte. Sie selbst sagt: "Ich wußte nichts von mir, ich bachte nur an Jesum und meine heiligen Gelübde, meine Mitschwestern verstanden mich nicht. Ich konnte ihnen meine Zustände nicht erklären. Ich war mitten barin. Jedoch hat Gott noch viele Gnaden, die er mir erwies, vor ihnen verborgen, sonst würden sie gang irr an mir geworden fein. Bei allen Schmerzen und Leiden war ich nie in meinem Innern so reich, ich war überglückselig. Ich hatte einen Stuhl ohne Sit, und einen Stuhl ohne Lehne in meiner Zelle, und fie war boch so voll und prächtig, daß mir oft der ganze Himmel darin zu fein schien. Wenn ich aber manchmal Nachts in meiner Zelle von der Liebe und Barmherzigkeit des Herrn hingerissen in trunkener vertraulicher Rede gegen ihn ausbrach, wie ich es von Kind auf gethan habe, und ich wohl belauert ward, ward ich großer Recheit und Vermessenheit gegen Gott beschuldigt, und ba ich einmal unwillfürlich erwiederte, es scheine mir eine größere Bermessenheit, den Leib des Herrn zu empfangen, ohne so vertraut mit ihm gesprochen zu haben, ach, ba wurde ich sehr ausgeschmält. Bei allem bem lebte ich mit Gott und allen feinen Geschöpfen in seligem Frieden. Wenn ich im Garten arbeitete

kamen bie Bögel zu mir, setzten sich mir auf ben Kopf und bie Schultern, und wir lobsangen Gott zusammen. Ich sah meinen Schutzengel immer an meiner Seite, und so viel auch ber bofe Feind gegen mich hetzte, ja mich felbst mit Poltern, Schlagen und Werfen mighanbelte, konnte er mir boch keinen großen Schaben thun, ich hatte immer Schutz und Hülfe und Vorwar-Meine Sehnfucht nach bem heiligen Sakramente war so unwiderstehlich, daß ich oft Nachts im Schlafe zu ihm hingezogen meine Zelle verließ, und in der Kirche, so sie offen war, ober an der verschlossenen Kirchenthür, ober an der Kirchenmauer selbst im strengen Winter mit ausgebreiteten Armen in Erstarrung kniete ober lag, und so von dem Priester bes Klosters, der barmherzig früher kam mir die heilige Kommunion zu reichen, gefun= Wie er aber nahte und die Kirche öffnete, erwachte den wurde. ich und eilte an die Kommunionbank, und fand meinen Herrn In meinen Verrichtungen als Küsterin wurde meine Seele oft plötzlich wie weggeriffen, und ich kletterte, stieg und stand in der Kirche auf hohen Stellen, an Fensterblenden, Bor= sprüngen und Bildwerk, wo es menschlicher Weise hinzugelangen unmöglich schien. Da reinigte und zierte ich bann Alles. Immer war mir, als seien gutige Geister und Wesen um mich, die mich hoben, hielten und mir halfen. Ich hatte kein Arg darüber, ich war es von Kind auf gewohnt, ich war nie lang allein, wir Chaten Alles so schön und lieblich mitsammen. Nur unter manchen Menschen war ich so allein, daß ich weinen mußte, wie ein Kind, bas heim will."

Biele merkwürdige Erscheinungen des exstatischen Lebens an dieser Jungfrau übergehend, verweisen wir den Leser auf das Leben der St. Magdalena a Pazzis, mit deren Zuständen die ihrigen in dieser Zeit viele Aehnlichkeit darboten, und sprechen von ihren Krankheiten.

Von zartem, behendem, keineswegs robustem Körperbaue

hatte sie sich von Kind auf trop steter Kasteiungen, Fasten, Wachen, nächtlichem Gebet im Freien, bennoch in jeder Jahreszeit ben schwersten, angestrengtesten Feldarbeiten hingegeben, und babei alle Last ihrer ununterbrochenen Seelenzustände ertragen. Rein Wunder baher, daß sie unter fortgesetzter schwerer Garten= und Hausarbeit und der Steigerung aller ihrer seelischen Arbeiten und Leiben mehrmals im Kloster erkrankte. Mer ihre Krankheiten hatten zugleich eine andere Beranlaffung. wissen nämlich durch vierjährige, tägliche, angestrengte Beobach= tung neben ihr, und selbst aus eigener Erfahrung, wie auch durch ihr schüchternes Eingeständniß, daß ein großer Theil ihrer Arankheiten und Schmerzen ihr ganzes Leben hindurch, und vorzüglich im Kloster, als bem reichsten Mittelpunkte ihres Lebens, aus übernommenem Leibe für Andere entsprang. Entweber, daß sie die Krankheit eines Andern, der nicht mit Gebuld zu leiden vermochte, mitleidig auf sich herüberslehte, und, ihn zu erleichtern, ganz ober theilweis anslitt, ober bag sie sich, irgend eine Schuld ober Noth zu tilgen, Gott hingab, und daß ber Herr, ihr Opfer annehmend, sie jene Schuld in irgend einer entsprechenden Krankheitsform, als Sühnung berselben, in Bereinigung mit ben Berbiensten seines bittern Leidens tilgen ließ.

Es waren also in ihr eigene Krankheiten, übernommene Krankheiten Anderer, und in Krankheitssformen auf sie überstragene Verschuldungen und Mängel Anderer, ja Sebrechen und Bersäumnisse ganzer Theile der christlichen Gemeinde und sehr häusig die mannigsaltigsten Genugthuungsleiden sür die armen Seelen. Alle diese Leiden stellten sich, unter dem schnellsten Wechsel sich entgegengesetzter Krankheitsspmptome, an ihr als ihre Krankheit dar, und waren als diese dem Arzt und dessen zeitslicher Wissenschaft Preis gegeben, der das zu heilen strebte, was sie zu leiden lebte. Sie selbst fagte hierliber: ',, Rnhig leiden zu können ist mir immer als der beneidenswertheste Zustand des

20

IV.

Menschen erscheinen, ja, wäre ber Reid keine Unvollkommenheit, die Engel würden uns um das Leidensvermögen beneiden. ersprießliche Leiden muß aber auch den verkehrten Trost und die verkehrten Heilmittel und alle andere Gewichte auf das zu tragende Kreuz geduldig und dankbar hinzunehmen. Ich kannte meine Zustände selbst nicht in ihrer ganzen Bedeutung und. Berbindung. Bon Jenseits erhielt ich die Aufgabe im Geift, und mußte sie Diesseits leiblich aussechten. Ich hatte mich meinem himmlischen Bräutigam ganz als ein Opfer hingegeben, er ließ an mir seinen heiligsten Willen geschehen, übrigens war ich in ber Welt, und mußte der Welt Ordnung und Weisheit über mich ohne Murren ergeben lassen. Hätte ich meine Zustände ganz überschaut, und Zeit und Gabe gehabt, sie zu erklären, so wäre boch Niemand da gewesen, der mich verstanden haben würde. Vor Allem aber würde ein Arzt mich wohl gar für wahnsinnig gehalten und darum seine theuren und peinlichen Arzneien noch vermehrt haben. So habe ich denn durch Arznei= mittel zur Unzeit mein ganzes Leben hindurch, und besonders im Kloster, unendlich gelitten. Oft, wenn ich badurch dem Tode nahe war, erbarmte sich Gott meiner auf übernatürliche Weise und sendete mir wunderbare Heilmittel, die mich herstellten."

Vier Jahre vor der Aushebung des Klosters besuchte sie ihre Eltern auf ein paar Tage in Flamske. Zu dieser Zeit kniete sie einmal während mehrerer Stunden vor dem wundersthätigen Kreuze hinter dem Altare der Lambertus-Kirche zu Coesseld in Gebet und Betrachtung. Sie bat Gott um den Frieden und die Einigkeit ihres Klosters, opferte ihm das bittere Leiden Jesu Christi, ihres himmlischen Bräutigams, zu diesem Zweid auf, und slehete in zärtlichem Mitleiden mit den Schmerzen Jesu am Kreuz, einen Theil seiner Marter mitsühlen zu können. Seit diesem Gebete sühlte sie ein stetes Brennen und Schmerzen in den Händen und Füßen, und war wie in einem ununter-

brochenen Fieber, für dessen Folgen sie jene Schmerzen hielt; an die Erhörung ihres Gebetes wagte sie nicht zu glauben. Oft vermochte sie wegen der Schmerzen in den Füßen nicht zu gehen, und der Schmerz in den Händen erlaubte ihr manche Arbeit, z. B. das Graben im Garten, nicht mehr. Sie sagte: "Als ich in diesen Schmerzen kurz vor der Aushebung des Klosters mehrmals um Erkenntniß unserer Fehler und Linderung meiner inneren Leiden slehte, erhielt ich verschiedenemal die deutliche Antwort vor dem heiligen Sakramente: "Meine Gnade sei dir genug, ach, bin ich dir denn nicht genug?""

Am 3. December 1811 ward das Kloster aufgehoben und die Kirche geschlossen. Die Klosterfrauen zogen nach und nach Anna Katharina blieb frank und arm zurück. mitleidige Magd des Klosters diente ihr aus Barmherzigkeit. Auch ein alter frommer emigrirter Priester, der im Kloster die Messe las, blieb noch in seiner Wohnung. Er, sie und die Magd, als die Aermsten, verließen das Kloster erst im Frühjahre Sie war noch so krank, daß sie sich mühselig mußte. herausführen lassen. Der Priester bezog eine kleine Wohnung bei einer armen Wittwe des Ortes; sie ein armes Kämmerchen ebener Erbe besselben Hauses, ihre Fenster sahen auf bie Straße. Hier lebte sie bis gegen Herbst bieses Jahres (1812) in fortwährender Kränklichkeit ein Gott innigvertrautes, der Welt unbekanntes Leben. Ihre Gebetsentzückungen und der stete Verkehr ihrer Seele mit einer andern Welt hatten sich verdoppelt. Sie nahte einem schweren Berufe, den sie wohl selbst nicht kannte, und zu welchem sie nichts beitrug, als sich, wie eine Magb bes Herrn, dem Willen Gottes gehorsam hinzugeben, bem es um diese Zeit gefallen hat, ihren franken jungfräulichen Leib mit bem Zeichen seines Kreuzes und seiner Kreuzigung den Juden ein Aergerniß, den Heiden eine Thorheit, und manchen sogenannten Christen beides - zu bezeichnen.

Sie hatte von Jugend auf gebetet, der Herr möge ihr sein heiliges Kreuz fest in die Brust eindrücken, damit sie boch keinen Augenblick seiner unendlichen Liebe vergesse. Sie hatte hiebei aber nie an ein äußeres Zeichen gebacht. Sie betete nun, wieber in die Welt zurückgestoßen, eifriger als je in diesem Sinn, und als sie ben 28. August, am Feste ihres heiligen Orbenspatrons Augustinus, krank zu Bette liegend, in solchem Gebet in Entzückung mit ausgebreiteten Armen erstarrt war, sah sie, als nahe ihr, aus der Höhe von der rechten Seite kommend, ein leuchtender Jüngling, wie sie immer die Erscheinung ihres himmlischen Bräutigams zu sehen pflegte, und es machte ihr derselbe mit seiner Rechten bas Zeichen eines gewöhnlichen Kreuzes über Wirklich empfing sie bamals bas einem Muttermal ihren Leib. ähnliche Malzeichen eines Kreuzes auf der Magengegend. Es bestand aus zwei gekreuzten, etwa drei Zoll langen, einen halben Boll breiten Streifen. Dieses Malzeichen bebeckte sich später öfters wie mit einer Brandblase, welche, sich öffnend, besonders Abends eine brennende farblose Feuchtigkeit in folchem Maaß ergoß, daß mehrfach gefaltete Tücher bavon durchnäßt wurden. Sie wußte längere Zeit nichts davon und glaubte heftig zu schwitzen. Die eigentliche Bebeutung bieses Zeichens ift nie erforscht worden.

Einige Wochen später kniete sie mit ausgebreiteten Armen in exstatischer Erstarrung in ähnlichem Gebete, da sah sie dieselbe Erscheinung nahen, die ihr mit der rechten Hand ein kleines, etwa drei Zoll hohes Kreuz von der Gestalt eines Y, wie sie das Kreuz Christi im "hittern Leiden" beschreibt, darreichte, welches sie mit heftiger Indrunst gegen die Mitte ihrer Brust an das Brustdein drückte und zurückgab. Dies Kreuz beschried sie weich und weiß gleich Wachs. — Sie wußte nicht, daß sie hiedurch ein äußeres Zeichen empfangen habe, und als sie bald hierauf, um sich zu erholen, mit dem Töchterchen ihrer Haussfrau den

Garten eines alten ehemaligen Eremiten bei Dülmen besuchte, fank sie daselbst plötlich in exstatische Bewußtlosigkeit, und wurde, nachbem sie sich erholt, von einer Bäuerin nach Hause geführt. Da nun in diesen Tagen die heftige Gluth auf ihrer Brust immer zunahm, sah sie das Mal eines roth burch die Haut schimmernben brei Boll hohen Gabelfreuzes auf ihrem Bruft= Durch ihre Mittheilung bieser Erscheinung an eine ihr vertraute Mitschwester wurde ihr seltsamer Zustand nach und nach ruchbar. Am Aller = Seelenfeste (2. November 1812) ging sie zum letzten Mal aus. Sie schleppte sich mühselig zur Kirche. Bon nun an war sie bis Ende des Jahres scheinbar in steter Todesnähe und ward mit allen heiligen Sakramenten versehen. Um Weihnachten erschien an der Höhe des Kreuzmales auf ihrem Brustbein ein kleiner Fortsatz in gleicher Kreuzgestalt, so daß dieses Brustkreuz nun ein doppeltes Gabelkreuz bildete. Dieses Kreuz schwitzte anfangs alle Mittwoche, mit wenigen Abweichungen, Blut in dichter Reihe von Schweißpunkten über seiner ganzen Linie aus, so daß man vollkommene Abdrude besselben auf aufge= legten Papierblättern empfangen konnte. Später versetzte fich diese Blutung auf den Freitag. 1814 ward biese Blutung seltener, und es zeigte sich bas Kreuz an ben normalen Tagen nur mit einer Feuerröthe. Jedoch schwitzte dieses Kreuz auch noch später und namentlich an ben Charfreitagen. Man achtete jedoch nicht mehr barauf. Am 30. März 1821 beobachtete es ber Schreiber in hoher Röthe und auf seiner ganzen Linie Blut. ausschwitzend. Im gewöhnlichen Zustande war sein Umriß nur bei genauem Anschauen etwa zwei Linien breit, durch kleine Hantsprünge, wie sie bei starkem Froste bas Bersten ber Haut zu bilden pflegt, farblos bemerkbar. Der Blutung ging große Hite in dieser Gegend der Brust voraus, es erschien unter der Hant ein rother, beinahe Zoll breiter Hof von andringenbem Blut um seine ganze Gestalt, welcher mit bem Ausbluten erlosch.

Aehnliche Signaturen mit Kreuzen kommen bei mehreren Personen gleicher Richtung vor, unter Anderen bei Katharina de Raconisso, Marina de Escobar, Emilia Bichieri, Juliana Falconieri u. f. w.

In den letzten Tagen des Jahres 1812 trat ihre Stig= matisation ein. Drei Tage vor Neujahr (29. December 1812), ungefähr um 3 Uhr Nachmittags, lag sie sehr krank in ihrem Stübchen mit ausgebreiteten Armen in erstatischer Erstarrung auf ihrem Bette. Sie betrachtete die Leiden des Herrn und flehte, von heftigem Mitleide bewegt, mit ihm zu leiden. betete fünf Bater unfer zu Ehren der heiligen fünf Wunden, tam in eine große Innigkeit und fühlte einen heißen Durft nach ben Schmerzen bes Herrn. Ihr Angesicht war von glühender Röthe übergossen. Da sah sie ein Leuchten von oben zu sich herabkommen, und in diesem die Lichtgestalt des gekreuzigten Herrn wie lebendig, seine Wunden leuchteten wie fünf helle Licht= treise aus dem Bilbe hervor. Ihr Herz fühlte sich von einem gewaltigen Schmerz und von Freude bewegt, ihre Begierbe mitzuleiben, ward bei bem Anblicke ber heiligen Wundmale so heftig, daß es ihr schien, als flehe ihr Mitleid aus ihren Händen, ihren Füßen und ihrer rechten Seite nach den Wund= malen ber Erscheinung hin. Da schossen zuerst aus ben Händen, bann aus den Füßen und endlich aus der Seitenwunde ber Kreuzerscheinung, und zwar aus jeder einzelnen Wunde dreifache blutrothe Lichtstrahlen, die sich pfeilförmig endeten, nach ihren Händen und Füßen und ihrer rechten Seite. Die drei Strahlen, welche aus der Seite der Erscheinung kamen, erschienen weiter von einander getrennt und breiter, und endeten lanzenförmig. Im Augenblicke ber Berührung brangen Blutstropfen an ben Malstellen hervor. Sie lag noch lang in bewußtlosem Zustand, und wußte erwachend nicht, wer ihr die ausgespannten Arme wieder niedergebeugt hatte. Sie sah mit Staunen das Blut in der Mitte ihrer Hände, und empfand heftige Schmerzen an allen

Malstellen. Das Töchterchen ihrer Hausfrau war, nach ihr zu sehen, in die Stube getreten, hatte das Blut an ihren Händen bemerkt und es der Mutter erzählt, diese fragte besorgt, was ihr geschehen, sie bat um Stillschweigen. Sie fühlte nach der Stigmatisation eine Beränderung in ihrem Körper, es war, als wendete sich ihr Blutumlauf und dringe mit heftigem Ziehen nach den Malstellen hin. Sie sagte selbst: "Es ist dieses unaussprechlich."

Die obige Erzählung der Umstände, unter welchen sie alle diese Zeichen empfangen, verdankt der Schreiber einem eigensthümlichen Ereignisse. Sie hatte nämlich am 15. December 1819 eine umständliche Bission von Allem, was dis jest an ihr ergangen, und zwar der Art, daß sie glaubte, es sei dieses Alles einer andern Klosterfrau, die nicht weit von ihr wohnen müsse, gerade so wie ihr geschehen, und sie erzählte alle die Umstände mit großem Mitseiden und Theilnahme und einer tiesen Demüthigung, ohne es zu wissen, gegen sich selbst.

Es war höchst rührend, sie sprechen zu hören: "Ich darf nicht mehr klagen, ich habe die Leiden dieser armen Klosterfrau gesehen, ihr Herz ist von einem Kranze stechender Dornen umgeben, sie trägt so stille und lächelt noch. Ich muß mich schämen zu klagen, sie hat eine viel größere Last als ich" u. s. w. Aus solchen Selbstgesichten, die sich mehrmals übereinstimmend wiederholten, und die später von ihr als ihre eigene Geschichte anerkannt wurden, sind die Umstände ihrer Stigmatisationen mitgetheilt, welche man nur auf diese Weise so desaillirt erhalten konnte; denn sie selbst sprach aus Demuth nie von diesen Ereignissen, und von ihrer geistlichen Obrigkeit gefragt, woher diese Wunden rührten, sagte sie höchstens: "Ich hosse, daß sie von Gott herrühren." Der Raum verdietet hier von der Stigmatisation überhaupt zu reden. Die Anzahl der bekannt gewordenen frommen Personen, welche in der katholischen Kirche, seit Franz

von Assis, diesen den Theologen unter dem Namen Vulnus divinum, Plaga amoris viva bekannten Grab ber betrachtenben Jesusliebe, als die höchste Signatur des mit Jesu leidenden Mitleibens, erlangt haben, ist keineswegs gering. Es find ihrer wenigstens an fünfzig bekannt geworden, wovon an anderem Orte. Die Rapuzinerin Beronica Giuliani, gestorben 1727 in Citta di Castello, ist die lette Heiliggesprochene (26. Mai 1831) aus dieser Bahl. Ihre 1810 bei Schmitz in Köln erschienene Biographie bietet ein Bild des Zustandes solcher Personen und auch in vieler Hinsicht unserer Anna Katharina bar. Die bekannteren Zeit= genossen, welche vor der Letteren so bezeichnet waren, sind bie Dominikanerinnen Columba Schanolt zu Bamberg, 1787, und Magdalena Lorger zu Habamar, gestorben 1806, die Kapuzinerin Resa Serra zu Dzieri in Sarbinien, stigmatisirt 8. Mai 1801 (gestorben?). Josepha Kümi aus Wollrau im Kloster Wesen am Wallenstädtersee, welche 1815 noch lebte, seitbem aber gestorben ist, gehörte auch in diesen Kreis, wir entsinnen uns jedoch jetzt nicht genau, ob se stigmatisirt war.

Seit Anna Katharina nicht mehr zu gehen vermochte und bettlägerig ward, begann auch ihre Nahrungslosigkeit, sie konnte bald nichts mehr als Wasser mit wenig Wein vermischt, dann allein Wasser und selten etwas aus einer Kirsche oder Pflaume ausgesaugten Saft zu sich nehmen, alle andere consistente Nahrung, auch im kleinsten Maaße, brach sie mit Würgen von sich. Diese Unfähigkeit Nahrung zu nehmen, oder auch diese Fähigkeit, ohne andere Nahrung als Wasser während längerer Zeit zu leben, ist gelehrten Aerzten als merkwürdiger Krankheitsfall keineswegs unerhört, und umsichtige Theologen werden im Leben contemplativer Asceten, und namentlich der Erstatischen und Stigmatisirten, der Erscheinung, daß mehrere außer dem heiligen Sakramente lange keine Speise zu sich nahmen, häusig begegnen. Wir erwähnen unter vielen Anderen Nicolaus

von der Flüe, Lidwina von Schiedam, Katharina von Siena, Angela von Fuligno, Ludovica de Ascensione u. s. w.

Alle diese Erscheinungen an Anna Katharina blieben bis zum 25. Februar 1813 in ihrer nächsten Umgebung verschwiegen, wurden dann durch Zufall einer ehemaligen Klostergenossin ber Kranken bekannt und Ende März Stadtgespräch. Am 23. März unterwarf sie der Physikus des Orts einer Untersuchung, ward gegen alle seine Erwartung von der Wahrheit überzeugt, nahm ein Protokoll über sie auf, ward und blieb ihr Arzt und Freund bis zu ihrem Tob (1824). Am 28. März fendete die geistliche Obrigkeit zu Münster eine Untersuchungs = Commission zu ihr. Die Kranke erwarb sich dabei das Wohlwollen ihrer Obrigkeit und die Freundschaft des gottseligen Dechants Overberg, ber fortan jährlich auf mehrere Tage zu ihr reiste, und ihr Gewissens= rath und Tröfter blieb. Die Achtung des Arztes bei diefer Untersuchung, Obermedizinalraths von Druffel, ward ihr, so viel bekannt, nie wieder entzogen. Er gab in der medizinischen Zeitung, Salzburg 1814. 1r Band Seite 145 und 2r Band Seite 17 über alle Erscheinungen an der Kranken in ärztlicher Hinsicht eine ausführliche Nachricht, worauf wir hier hinweisen. Am 4. April 1813 kam ber kaiserlich französische General = Polizei= Commissär Garnier von Münster zu ihr, beobachtete und ließ sich berichten, und belehrt, sie prophezeihe nicht, noch rebe sie von politi= schen Dingen, erklärte er sie außer bem Bereiche ber Polizei. Er sprach 1826 noch mit großer Achtung und Rührung in Paris von ihr.

Am 22. Juli 1813 kam Overberg mit Graf von Stollberg und bessen Familie von Münster zu ihr. Sie blieben bis 24. Juli. Stollberg bezeugte in einem mehrfach abgedruckten Brief an die Gräfin Stollberg die Wahrheit aller Erscheinungen an der Kranken und seine herzliche Berehrung für sie. Er blieb ihr Freund bis zu seinem Tod, und seine Familie hörte nicht auf, sich bis zu ihrem Ende in ihr Gebet zu empsehlen.

Am 9. September 1813 kam Overberg mit ber Tochter der 1806 verstorbenen Fürstin Gallitin zu ihr, sie blieben bis September und waren Augenzeugen ber reichlichen Blutung aller ihrer Wundmale. Diese ausgezeichnete Frau wiederholte ihre Besuche, und blieb als vermählte Fürstin Salm nebst ihrer Familie in stetem Gebetsvereine mit Unna Ratharina; ebenso fanden andere edle Familien und Trostsuchende jedes Standes Erbauung an ihrem Krankenlager. — Am 23. October 1813 brachte man sie in eine andere Wohnung, die auf einen Garten sah. Man stieg nun eine Wenbeltreppe zu ihr, und die arme Klosterfran ging von Tag zu Tag in ein mühseligeres Dasein über. Die Zeichen, welche sie durch Gottes Willen trug, wurden für sie bis zum Tod eine Quelle unsäglicher Leiden; ohne baran zu benken, wie fehr sie unaustilgbare Gnabenzeugnisse ber heiligsten Weihestunden ihres Lebens seien, trug sie dieselben zu ihrer Demüthigung als ein ihr für ihre Sünden aufgelegtes schweres Kreuz. Ihr armer Leib selbst mußte Christum ben Gefreuzigten predigen. Es war ein schwerer Beruf, Allen ein Räthsel, den Meisten eine Verbächtige, Vielen ein Gegenstand scheuer Ber= ehrung zu sein, ohne in Ungebuld, Haß ober Stolz zu fallen.

So gern sie sich vor der Welt verschlossen hätte, nöthigte sie bald der Gehorsam, unzähligen Neugierigen ein Gegenstand der verschiedenartigsten Beurtheilung zu werden. Die heftigsten Schmerzen leidend, hatte sie gewissermaßen auch noch ihr Eigensthumsrecht an sich selbst verloren, und war ohne irgend einen Vortheil zum Nachtheil ihres Leibes und ihrer Seele durch Mangel an Ruhe und Sammlung gleichsam zu einer Sache geworden, welche zu beschauen und zu beurtheilen Iedermann das Necht zu haben glandte. Die Anmaßung ging weit, ein start beleibter Fremder, dem die enge Wendeltreppe beschwerlich ward, klagte, daß diese Person, welche eigentlich an der Heersstraße liegen müßte, so unbequem hoch gelegt sei.

Aehnlich Bezeichnete in früherer Zeit bestanden in Abgeschlossenheit die Prüfung der geistlichen Obrigkeit und vollendeten ihre schwere Aufgabe von heiligen Mauern geschützt; unsere arme Freundin aber aus einer Klostergemeinde, welcher sie selbst ein Räthsel war, in einer übernuthigen, seichten und ungläubigen Zeit in die eitle Welt gestoßen und mit den Ordenszeichen ber Passion Christi belehnt, mußte das blutige Gewand des Kelter= treters am lichten Tage vor vielen Menschen tragen, melche kaum an Jesu eigene Wunden, viel weniger an deren Cbenbild glaubten. So war sie, die so viele Stunden ihrer Jugend bei Tag und Nacht vor den Stationsbildern des Leidensweges Christi und vor ben Kreuzen am Wege gebetet hatte, nun felbst wie ein Kreuz am Wege geworben, von dem Einen mißhandelt, von bem Andern mit Thränen ber Buße begrüßt, von dem Dritten als Gegenstand der Kunft und Wissenschaft betrachtet, und von den Unschuldigen mit Blumen geschmückt.

Im Jahre 1817 zog ihre fromme alte Mutter vom Land auf ihre Stube, um bei ihr zu sterben. Sie erwies ihr Kindes= liebe durch Trost und Gebet, und brückte ihr am 13. März mit ihren so ehrwürdig bezeichneten Händen die Augen dankbar zu, welche ihre Jugend so treu bewacht und so viele Thränen ber Mutterliebe ihrethalben geweint hatten. Mit bem reichen Erb= schatze, den ihr die Mutter hinterließ, reichte Anna Katharina überflüssig bis zum Tod aus und hinterließ ihn ungemindert allen Freunden zu ewiger Nutnießung. Es bestand dieses Erbe in den drei Sprichworten: Herr! wie du willst, und nicht, wie ich will. — Herr! gib Geduld und bann schlage tüchtig zu! -Taugt es nicht in den Topf, so taugt es doch darunter. letzte Sprichwort aber hatte ben Sinn: Kann dieses nicht zur Speise dienen, so kann man doch es verbrennen und die Speise dabei kochen; erquickt dieses Leid mein Herz nicht, so kann ich. doch, es geduldig ertragend, das Feuer der Liebe damit mehren,

durch welches dieses Leben allein genießbar wird. Sie gebrauchte diese Sprichworte oft und gedachte immer der Mutter mit Dankt dabei. Der Vater war früher gestorben.

Der Schreiber dieser Blätter erhielt zuerst durch eine Abschrift des obenerwähnten Briefes Stollberg's und später durch einen Freund, der mehrere Wochen bei ber Kranken gelebt, eine umfassendere Kenntniß ihres Zustandes. Im September 1818 eingelaben, mit 3. M. Sailer nach langer Trennung auf beffen Reise zu dem Grafen Fr. L. von Stollberg in Westphalen zusammen zu treffen, begab er sich nach Sondermühlen zu Letzterem, der ihn nach Münster an Overberg empfahl, und dieser führte ihn durch einen Brief an den Arzt der A. K. Emmerich bei berselben ein. Gütig aufgenommen, besuchte er sie am 17. September 1818 zum ersten Mal. Sie erlaubte ihm, bis zu Sailer's Ankunft, täglich mehrere Stunden bei ihr zuzubringen, und bewies ihm mit rührender Arglosigkeit ein so kindliches Vertrauen, als er es nie von irgend einem Menschen genossen. Sie mochte wohl erkennen, daß sie in hohem Grad ein geistliches Almosen an ihm übte, indem sie alle ihre Führungen, Erfah= rungen, Freuden und Leiden von Kind auf bis heute ohne irgend eine Schen vor ihm aussprach, und sie that bies bis zur freudigen Gastfreiheit, ohne alle Sorge, da sie sich von ihm nicht durch übertriebene Bewunderung in ihrer Demuth gestört fühlte. Sie gab alles ihr Inneres mit der freudigsten Barmherzigkeit hin, mit welcher ein gottseliger Einsiedler jeden Morgen die Blumen und Früchte seines Gartens, die ihm über Nacht wieder wachsen, einem mühseligen Wanderer zur Erquidung reicht, ber in der Wüste der Welt verirrt, sich bei seiner Klause zurecht gefunden hat. Gott auf Leben und Tod hingegeben, that sie Alles, wie ein Kind Gottes, arglos und absichtslos so hin. Gott vergelte es! Der Schreiber schrieb täglich Alles nieber, was er an ihr bemerkte, oder was sie ihm aus ihrem innern

und äußern Leben erzählte. Alles, bald durch die kindlichste Naivität, bald durch die eigenthümlichste Tiefsinnigkeit überraschend, ließ den großartigen Zusammenhang ahnen, der später hervortrat, da es sich entdecke, daß die heiligende Borwelt, die entheiligende Mitwelt und die richtende Nachwelt sich fortwährend als ein historisches und zugleich allegorisches Drama nach den Motiven und der Scenenfolge des Kirchenjahres vor, in und mit ihr abspielten, denn alles dieses war der Leitsaden ihrer Gebets = und Leidensopfer für die streitende Kirche in zeitlicher Bedrängniß.

Am 22. October 1818 kam Sailer zu ihr, als er unten im Hause durchwandelnd bemerkte, daß sie im Hinterhaus einer Schenke wohnte und unter ihrem Fenster eine Regelbahn raffelte, fagte er in seiner scherzhaften und doch tiefen Beise: "Schau, schau, so ist es gerade recht, so muß es sein: die kranke Nonne, die Braut unseres Herrn, wohnt in einer Schenke über ber Regelbahn, gerade wie die Seele des Menschen in seinem Leibe." Sein Zusammenkommen mit ber Kranken war sehr rührend und innig, zwei von Jesu Liebe brennende Herzen, auf den verschie= bensten Wegen von der Gnade geführt, begegneten sich bei bem Kreuze, mit welchem das Eine sichtbar bezeichnet war. Freitag ben 23. October war Sailer ben ganzen Tag meist allein bei ihr, er überzeugte sich von den Blutungen ihres Hauptes, ihrer Hände und Füße, und sie fand den mannigfachsten Trost in Bezug auf ihre inneren Erfahrungen bei ihm. Auf ihre Anfrage empfahl er ihr bringend bie unbefangenfte Mittheilung an ben Schreiber, worüber er sich auch mit diesem und ihrem gewöhnlichen Seelsorger aussprach. Mit großer Rührung überzeugte er sich von ihren erstatischen Zuständen, ihrem Gehorfame gegen geistlichen Befehl und ihrer überraschenden Anregung durch Segen, Geweihtes und Reliquien. Sie beichtete ihm, wozu er die Erlaubniß von der geistlichen Behörde als Fremder begehrt und empfangen hatte. Samstag den 24sten reichte er ihr das heilige Saframent und

reiste weiter zu Stollberg. Auf der Heimreise blieb er im Ansange des Novembers abermals einen Tag bei ihr. Er war ihr bis zu ihrem Tod ein Freund, hat für sie gebetet und in ernsten Angelegenheiten ihr Gebet verlangt. Der Schreiber blieb bis zum Januar, und kehrte im Mai 1819 zu ihr zurück, wo er mit weniger Unterbrechung bis zu ihrem Tode seine Beobachtungen sortsetzte. Ihr stetes Gebet, Gott möge ihr die äußerlichen Wundmale nehmen, damit sie der Beunruhigung nicht erliege, ward nach sieben Jahren erhört.

Gegen Enbe von 1819 wurden die wöchentlichen Blutungen feltner und blieben endlich ganz aus, am 25. December fielen auch die Wundrinden an den Händen und Füßen ab, und es erschienen durch die Hauterneuerung weißschimmernde Narben, welche jedoch an allen bezüglichen Tagen sich rötheten, wie benn überhaupt die Schmerzen dieselben blieben. Auch die Kreuzmale und die Wunde der rechten Seite äußerten sich noch oft wie früher, boch an abweichenden Tagen. Die Empfindung, unter furchtbarer Peinigung eine breite Dornkrone um bas Haupt zu tragen, trat an den normalen Tagen fortwährend mehr ober weniger heftig ein. Sie konnte bann bas Haupt nirgends an= ober auflehnen, ja ihm nicht mit der Hand nahen, und saß viele Stunden, ja ganze Nächte, wie ein erschütterndes bleiches Jam= merbild, mit schwankendem Haupt, um den Leib durch stützende Riffen aufrecht gehalten, wimmernd im Bette. Diefer Zustand löste sich immer mit minberen ober stärkeren Blutergussen rund um das Haupt, die manchmal nur die Kopfbedeckung burchbrangen, manchmal auch über das Antlitz nieder auf ihr Halstuch rannen. Am 19. April, Charfreitag 1819, brachen von Neuem alle ihre Wunden blutend auf, und schlossen sich wieder an den folgenden Tagen.

Eine strenge Untersuchung ihres Zustandes durch Aerzte und Naturforscher, welcher sie abgesondert in fremdem Hause vom

7. bis 29. August 1819 unterworfen wurde, scheint auf ihrem Werthe beruhen geblieben zu sein. Man brachte sie am 29. August in ihre Wohnung unter alle ihre früheren Verhältnisse zurück. Außer einigen Privatquälereien und öffentlichen Schmähungen ließ man sie bis zu ihrem Tode fortan in Ruhe. Overberg schrieb ihr in diesen Leiden folgende Worte: "Was ist Ihnen benn auch, Ihnen persönlich, Uebels geschehen, worüber Sie zu klagen hätten? Ich thue diese Frage an eine Seele, die nichts so sehr wünschet, als ihrem himmlischen Bräutigam immer ähn= licher zu werden. Hat man Sie nicht viel sanfter behandelt, als es Ihrem Bräutigame geschehen? Muß es Ihnen, bem Geiste nach, nicht Freute sein, daß man Ihnen behilflich gewesen ift, Ihrem Bräutigam ähnlicher und also auch wohlgefälliger werben? Schmerzen hatten Sie vorhin schon viele mit Christo gelitten, aber ber Schmach noch, vergleichungsweise, wenig. der Dornfrone fehlte noch immer der Purpurmantel und das Noch immer fehlte das Geschrei: "Weg mit dieser, weg zum Kreuz!" Ich zweifle nicht, daß diese Gesinnungen die Ihrigen sind. Gelobt sei Jesus Christus!"

Charfreitag, 30. März 1820, ergossen ihr Haupt, ihre Hänbe und Füße, ihre Brust und Seite Blut zur gewöhnlichen Zeit. Jemand aus ihrer Umgebung, welcher wußte, daß die Annäherung von Reliquien ihr erquicklich war, hatte ihr während ihrer Ohnmacht ein Tuch, worin Reliquien, an die Fußsohlen gelegt, und es war Blut von den Wundmalen an dies Tuch gekommen. Als man ihr dieses Tuch sammt den Reliquien Abends auf die Schulter, welche sie besonders schmerzte, und auf die Brust legte, sagte sie plöslich im erstatischen Zustande: "Wie wunderbar, dort sehe ich meinen himmlischen Bräutigam im irdischen Jerusalem todt im Grabe ruhen, hier sehe ich ihn im himmlischen Jerusalem unter vielen Heiligen lebend angebetet, und unter den vielen Heiligen sehe ich eine unheilige Person, eine

Klosterfrau, das Blut rinnt ihr vom Haupte, der Seite, den Händen und Füßen, und die Heiligen stehen über diesen Gliedern ihres Leibes." Am 9. Februar 1821 ward sie unter dem Begräbniß eines frommen Priesters erstatisch, das Blut rann ihr von
der Stirne und auch das Brusttrenz blutete. So sand sie Jemand
und fragte: "Was geschah Ihnen?" Da sprach sie halb im
Traume lächelnd: "Wir waren zur Leiche, ich bin das Singen
nicht mehr gewohnt, das de prosundis hat mich so angestrengt."
— Drei Jahre nachher starb sie an selbem Tage.

Sie fagte 1821 mehrere Wochen vorher, es sei im Gebete zu ihr gesprochen worben: "Achte barauf, du wirst am historischen und nicht am kirchlichen Tage blutend mitleiden." Wirklich war sie Freitags ben 30. März, Morgens um zehn Uhr, bewußtlos, aber doch in freudiger Rede. Antlitz und Bruft waren von Blut überronnen und ihr Körper voll Streifen, gleich Beigelmalen. Um Mittag war sie in Kreuzform ausgestreckt, ihre zitternben Arme behnten sich auf eine entsetzliche Weise. Einige Minuten nach zwei Uhr drangen Blutstropfen aus ihren Händen und Füßen. Am Charfreitage ben 20. April selbst war sie nur in stiller Betrachtung, welche auffallende Abweichung sich als der Schutz Gottes zeigte, indem sie zur gewöhnlichen Stunde ber Blutung von mißwilligen Laurern bedrängt ward, welche durch Beröffent= lichung ihr neue Störung zuziehen wollten, jetzt aber burch bie Aussage, sie blute nicht mehr, zu ihrer Ruhe gegen ihre Absicht beitrugen.

Am 19. Februar 1822 hatte sie dieselbe Mahnung bes Mitzleidens, am letzten Freitag im März und nicht am Charfreitag, wenn sie leben bleibe, benn sie war in schwerer Gebetsarbeit dem Tode nahe. Sie hatte häusig ein Stechen und Ziehen nach den Wundmalen, und ergoß Freitag den 15ten und 22sten Blut aus dem Brustkreuz und der Seitenwunde, alle Male rötheten sich stark. Sie fühlte öfter vor dem 29sten, als stürze ihr ein heißer

Strom vom Herzen zur Seite, und durch Arme und Beine zu ben Malstellen hin, wo sich Stechen, Röthe, Gluth und mit bem Gefühle des Ausströmens Schweißtropfen einstellten. Am Don= nerstag ben 28sten Abends sant sie in die Betrachtung der Passion bis Freitag ben 29sten am Abend. Sie ergoß in ben betreffenden Stunden Blut an der Brust, dem Haupt und ber Seite, alle Abern zu ben Händen hin waren geschwollen, die Male geröthet, und in denselben ward der Mittelpunkt wund und feuchtete, doch ohne wirklichen Erguß. Sie erhielt die Weisung ber Blutung für ben 3. März auf Kreuzerfindung. Sie hatte auch an diesem Tage von der Entdeckung des Kreuzes durch St. Helena eine Betrachtung, der ihre Blutung eingeflochten war. Sie glaubte neben dem Kreuz in der Grube zu liegen, blutete Morgens stark am Kopf und ber Seite, und nach Mittag mäßig an Händen und Füßen, und hatte ein Gesicht, als werbe die Aechtheit des Kreuzes Christi an ihr probirt, und ihr Bluten gebe ein Zeugniß.

Im Jahre 1823 begleitete ihre Betrachtung die Passion vom Vorabend den 27. bis Charfreitag den 28. März am Abend abermals, sie blutete mäßig an allen Wunden unter großen Leiden. Ein anwesender Freund bedauerte ihre ungehütete Lage; ganz in Geistesabwesenheit, zum Sterben gepeinigt, mußte sie in ihrer kleinen Haushaltung über Alles Nede und Antwort geben, als sei sie srisch und gesund, und that es schier sterbend, halb bewußtslos, ohne Murren. Es war das letzte Mal, daß sie mitleidend Zeugniß gab mit ihrem Blute für den, der das Seine für uns Alle gegeben.

Die meisten Formen des geistlich exstatischen Lebens in Gebet, Erkenntniß, Leiden und Wirken, welche uns in den Geschichten und Schriften der Brigitta, Gertrudis, Mechtildis, Hildegardis, Katharina von Siena, von Genua, von Bologna, Columba von Rieti, Lidwina von Schiedam, Katharina Vanini, Theresia a Jesu,

21

Anna a St. Bartholomäo, Maria Magdalena von Pazzis, Maria Billana, Maria Bonhomi, Marina von Escopar, Crescentia von Raufbeuern und vieler anderen contemplativen Klosterfrauen begeg=nen, erschienen auch in der Geschichte des innern Lebens der A. R. Emmerich. Womit jedoch allein gesagt sein soll: Es war ihr derselbe Weg von Gott angewiesen, ob sie unter schwierigen Umständen-gleich Ienen das Ziel erreicht, steht in Gottes Barm=herzigkeit, uns geziemt, darum zu bitten, und ist erlaubt, es zu hossen. Iene Leser, welche das Wesen solcher Personen nicht aus ihren Schristen kennen, sinden sich in Bezug auf deren Stellung in der Einleitung zu Suso's Leben und Schristen (Regensburg 1819) durch Görres verständiget.

Da eifrige Christen, um in ihrem Leben einen steten Gottes= bienst darzustellen, in jedem Tagewerke bas Sinnbild irgend einer Gottesverehrung suchen, welche sie in treuer Verrichtung ber Werke Gott im Vereine mit ben Berdiensten Jesu Christi aufopfern, fo scheint es nicht befremdlich, daß jenen aus ihnen, welche aus einem werkthätigen in einen leibenden, betrachtenden Zustand kommen, ihre Gebetsarbeiten unter der Form ihres früheren Geschäftskreises entgegentreten. Ihr früheres äußeres Werk, nach bessen Sinnbildlichkeit sie ihr inneres Gebet wirkten, wird jetzt die Form ihrer Gebetsarbeit, in der sie nun ihr äußeres Werk wirken. Sonst wirkten sie ihr Gebet, jetzt beten fie ihr Wirken, die Form blieb dieselbe. In solcher Weise erklärt es sich, daß Anna Katharina in ihrem exstatischen Leben alle ihre Gebetsaufgaben für die Kirche und mancherlei Noth in Traum= parabeln von Hauswirthschaft, Biehzucht, Feld = und Gartenbau, Linnenbereitung, Näharbeit und Wäsche verrichten mußte. diese Arbeiten schlossen sich nach ihrer Bedeutung der natürlichen und kirchlichen Zeit an, und wurden durch Anrufen, Eintreten und Hilfe der Heiligen jedes Tages unter fleißiger Anwendung ber speziellen Gnabe ber einfallenben Kirchenfeste vollzogen.

Die Bedeutsamkeit dieses sinnbildlichen Geschäftskreises reichte überflüssig für alle Aufgaben der werkthätigen Seite ihres innern Lebens zu. Ein Beispiel diene hier statt vieler. Wenn Anna Katharina als Bauernmädchen Unkraut aus dem Felde jätete, slehte sie, das Unkraut möge aus dem Kirchenfelde ausgereutet werden; brannten ihr die Hände vom Nesselraufen, mußte sie nachlässigen Arbeitern nacharbeiten, so opferte sie Schmerz und Mühe Gott auf, und slehte um Iesu willen, daß doch kein Seelenhirt ermüden möge, bei schweren Hindernissen muthig fort zu arbeiten u. s. w. Auf diese Weise ward ihre Handarbeit zu einem Gebete.

Nun folgt ein paralleler Fall aus ihrem exftatischen betrach= tenden Leben. Als Anna Katharina einst mehrere Tage frank und mühselig seufzend in fast steter Exstase gelegen, wobei ihre Finger häufig, wie pflückenb, zuckten, klagte sie eines Morgens über Brennen und Juden an Händen und Armen, welche sich auch bei näherm Anschauen mit Resselbrandblasen bereckt fanden. bat hierauf mehrere Bekannte, ihr Gebet in einer gewissen Ange= legenheit mit bem ihrigen zu vereinigen. Am folgenden Morgen schmerzten ihre Finger, und schienen wie von Arbeit entzündet; um die Ursache gefragt, erwiederte sie: "Ach, ich hatte so vieke Nesseln im Weinberge auszuraufen und die bestellten Gehilfen rissen nur das Kraut ab, da mußte ich die Wurzeln mühselig mit den Fingern aus dem steinigten Grunde herausbohren" u. f. w. Als der Fragende solche nachlässige Arbeiter tadelte, fühlte er sich durch ihre Antwort beschämt: "Sie waren auch darunter, es sind die nachlässigen Gebetsgenossen, welche nur bas Kraut von den Nesseln rissen und die Wurzeln steden ließen!" fand sich aber später, daß ihr, welche für mehrere Bisthümer betete, biese unter ben Sinnbilbern von verwilderten Beinbergen zur Bearbeitung angewiesen worden waren. Gab nun ber wirkliche Nesselbrand an ihren Händen ein Zeugniß von ihrem sinn= bildlichen Ausraufen der Neffeln, so liegt es nicht ferne, zu

hoffen, daß anch den Kirchengemeinden, welche durch diese sinnbildlichen Weinberge bedeutet wurden, eine Wirkung ihrer Gebetsarbeit zugekommen sein wird; denn, wenn den Anpochenden aufgethan wird, so wird wohl auch Jenen geöffnet werden, welche so herzhaft anpochen, daß ihnen die Fingerknöchel wehe thun.

Aehnliche Rückwirkungen auf den Körper begegnen uns häufig in den Geschichten von Personen gleicher Richtung und sind dem Glauben nicht fremd.

Die heilige Paula besuchte, nach der Erzählung des heiligen Hieronhmus, die heiligen Orte in ihren Gesichten gerade wie persönlich; eben dieses geschah an Columba von Rieti, und Lidwina von Schiedam, welche von diesen Reisen im Geist alle Spuren am Leib erlitt, als sei sie körperlich gereist, sie ward wegemüd, verwundete sich die Füße, hatte Spuren von Anstoßen, Dornverletzung, verrenkte in der Traumreise ausgleitend den Fußknöchel, und litt körperlich lange an dieser Verletzung. Auf diesen Reisen von ihrem Engel geführt, hörte sie von diesem, die körperliche Verletzung sei ein Zeichen, daß sie mit Leib und Seele entzückt gewesen. Solches Hervortreten von Verletzungen am Körper wenige Augenblicke, nachdem sie im Traume geschehen, ward auch bei Anna Katharina beobachtet.

Wie Lidwina's exstatische Reise damit begann, daß sie im Geist ihrem Engel in die Mariakapelle vor Schiedam folgte, so eröffneten die exstatischen Reisen der Anna Katharina sich auch damit, daß sie im Geist ihrem Engel in die nahe Kapelle vor ihrem Wohnorte, oder zum Kreuzwege vor Coesseld, oder zu dem Gnadenkreuze daselbst folgte. Sie erzählte ihre Reisen nach dem heiligen Land auf den entgegengesetztesten Wegen, öfters selbst rund um die Erde, nachdem die Aufgabe ihrer Gebetsarbeit es erforderte, und öfters auch den entgegengesetzen Rückweg bis zu ihrer Kammer. Diese Wege waren von ihrer Heimath an bis zu den entserntesten Bölkern von den abwechselndsten Hilfs-

thätigkeiten erfüllt, welche, alle aus bem Kreise ber leiblichen ober geistlichen Werke ber Barmberzigkeit, häufig in Form von Parabeln geübt wurden. Nach einem Jahr auf gleichem Wege, berührte sie dieselben Persönlichkeiten wieder und erzählte ihr Gebeihen ober ihren Rückfall. Alle diese Arbeit aber bezog fich auf die Kirche, das Reich Gottes auf Erden. Das Ziel bieser täglichen Pilgerträume war immer das gelobte Land, welches sie nach seinem jetigen, wie nach seinem Zustand in allen Zeiten ber heiligen Geschichte in großem Detail betrachtete. Denn vor allen Personen ihrer Nichtung zeichnete sie die Gnade einer bis jetzt unerhörten objektiven Anschauung der Geschichte des alten und neuen Testamentes, ber heiligen Familie und aller Beiligen, auf welche sich das Auge ihres Geistes richtete, aus. Sie sah das Wefen aller Festtage des Kirchenjahrs in festlicher und in historischer Hinsicht. Sie betrachtete und erzählte die Jahre des-Lehrwandels Jesu bis zur Himmelfahrt, und die Apostelgeschichte bis mehrere Wochen nach ber Sendung bes heiligen Beiftes, Tag für Tag mit betaillirter Beschreibung und Benennung ber Orte, Personen, Feste, Sitten, Lehren und Wunder, oft mit einer Bestimmtheit, welche jede Erwartung übertraf. Alle diese Anschanungen hielt fie keineswegs für geiftliche Beluftigungen ihrer Geele, sondern sie nahm sie als Fruchtfelder von Berbienften Jesu an, welche noch nicht eingetragen seien, und war oft seelisch beschäftigt, biefe und jene Mühe bes Herrn für die Kirche in ihrer Bedräng= niß in Anspruch zu nehmen, indem sie Gott bei den Berdiensten Jesu Christi, welche sie als ein Erbgut seiner Kirche auf eine kindliche Weise für diese in Besitz nahm, um Hilfe beschwor.

Alle diese ihre Anschauungen übertrug sie niemals auf das äußere Christenleben, und erkannte ihnen nie einen wirklichen historischen Werth zu. Aenßerlich wußte und glaubte sie nichts, als den Katechismus, die gewöhnliche biblische Geschichte, die sonn = und festäglichen Evangelien und den Kalender, der ihr,

als einer Schauenden, als das tiefsinnigste Buch erschien, welches ihr auf wenigen Blättern den Leitsaden darbot, Zeit und Natur von einem Mysterium der Erlösung zum andern mit allen Heisligen feiernd zu durchwandern, um in dieser Wallsahrt mit dem Lirchenjahr alle Gnadenfrüchte der Ewigkeit in der Zeit zu erndten, zu bewahren und wieder auszutheilen, auf daß: ", dein Wille geschehe auf Erden, sowie im Himmel!"

Das alte ober neue Testament war nie von ihr gelesen worden, baber, wenn sie ermüdet ungern erzählte, sagte sie wohl: "Lesen Sie es doch in der Bibel," und wunderte sich sehr, zu hören, daß dieses nicht darin stehe, man höre ja jest immer fagen, man folle nur die Bibel lesen, barin stehe ja Alles u. f. w. — Die eigentliche Aufgabe ihres Lebens war Leiden für die Rirche ober einzelne Glieder derselben, deren Noth ihr im Geifte gezeigt wurde, ober die sie um Gebet anflehten, ohne eben zu wissen, daß diese arme franke Klosterfrau mehr für sie zu thun hatte, als einige Paternoster zu beten, ja daß sich ihr ganzes Leiden an Leib und Seele auf sie übertrug, und daß sie geduldig unter sehr schwierigen Umständen ausfämpfen mußte, benn ihr tam nicht, gleich ähnlichen Bersonen einer früheren Zeit, Berständniß und Gebet einer klösterlichen Genoffenschaft zu Bilfe, sondern in ihrer Zeit und Welt war ihr Leiden allein an den Arzt gewiesen. In der Arbeit, solche übernommene Leiden aus= zukämpfen, machte sie, wie in der Feldarbeit ihrer Jugend, eine stete Gebetsanwendung auf entsprechende Beschwerben ber Rirche, und opferte, für einen Kranken leidend, ihre Mühseligkeit für die ganze Kirche auf.

Ein allgemeines Beispiel ihres Mitleibens ist folgendes: Mehrere Wochen lang stellten sich alle Leiden der äußersten Schwindsucht bei ihr ein. Die höchste Reizbarkeit der Lunge, alle Betten durchdringende Schweiße, erstickender Husten, steter Auswurf, ununterbrochenes heftiges Fieber, man erwartete täglich

ihr Ende, ja man hoffte es, so entsetzlich war ihr Leiben. Befrenidend erschien ihr Kampf gegen große Reizbarkeit des Gemüthes. Fiel sie augenblicklich in Unwillen, so zerfloß sie in Thränen, ihr Leiden verdoppelte sich, sie konnte nicht leben, bis sie sich durch das Sakrament der Buße ausgesöhnt hatte. Immer hatte sie mit dem Unwillen gegen eine Person zu kämpfen, welche feit Jahren ihr fern stand. Sie jammerte, immer biese Berson, die sie doch gar nicht angehe, mit allerlei Verkehrtheiten vor sich zu sehen, und weinte wohl in großer Gewissensangst bitterlich, sie wolle sich nicht versündigen, an jenem Tage solle man ihr Leiden sehen u. s. w. Ihre Krankheit nahm zu, man erwartete ihr Ende. In dieser Zeit erschrack ein Freund nicht wenig, als sie sich plötzlich aufrichtend sprach: "Beten Sie die Sterbe= Gebete mit mir." Er that dieses, und sie antwortete ganz rüstig in der Litanei. Nach einer Weile ertonte die Sterbeglocke, und es kam Jemand zu ihr, um Gebet für seine eben gestorbene Schwester bittend. Anna Katharina fragte unbefangen mit Theil= nahme an ihrem Leiben und Tobe, da hörte der Anwesende die umständlichste Beschreibung jener Schwindsuchtsfrankheit, in welcher Anna Katharina bis heute gelegen, und wie die Berstorbene aus Elend und Beängstigung sich gar nicht zum Tode habe bereiten können, aber seit ein paar Wochen sei ihr viel leichter gewesen, und sie habe, den Unwillen gegen eine Person besiegend, sich mit bieser und dann auch mit Gott versöhnt, und sei unter bem Beistand berselben Person mit allen Sakramenten versehen in Frieden gestorben.

Anna Katharina reichte ein Almosen zur Beerdigung und Todtenfeier. Sie schwitzte, hustete, sieberte nicht mehr, sie glich einem abgehetzten Menschen, der mit frischer Wäsche auf ein kühles Lager gebracht und erquickt worden ist. Ihr Freund sagte zu ihr: "Als Sie in diese Todeskrankheit sielen, ward die Frau besser, und nur durch den Unwillen gegen jene Person abgehalten,

sich mit Gott auszusöhnen; auf einmal erhalten Sie den Unwillen, und vie Frau stirbt versöhnt, und nun ist Ihnen wieder ziemlich wohl. Aergert Sie jene Person noch?" — "Ei behüte Gott, das kommt mir jetzt sehr unvernünftig vor, aber wie ist es möglich, nicht zu leiden, wenn ein Glied meines Fingers leidet, wir sind Alle ein Leib in Iesu Christo." — "Gott sei Dank," sagte der Freund, "nun haben Sie doch wieder Ruhe." Sie aber lächelte und sprach: "Es wird nicht lange währen, es warten schon Andere auf mich." Hiermit wendete sie sich auf dem Lager um und ruhte.

Wenige Tage nachher siel sie in heftige Glieberschmerzen und alle Leiden der Brustwassersucht. Wir entdeckten die Kranke, mit welcher sie litt, und stündlich sahen wir deren Leiden plötlich erleichtert oder zum höchsten Grade gesteigert, nach dem Anna Katharina heftiger litt oder eine Pause des Mitleidens hatte. Ieder wird die Schwierigkeit solcher Zustände einsehen, sie mußte aus Liebe fremde Krankheit tragen, ja fremde Versuchung auf sich nehmen, auf daß Iene Muße zur Todesbereitung sinde. Sie mußte schweigend leiden, um fremde Noth zu verbergen und selbst nicht für eine Thörin gehalten zu werden, ja sie mußte auch noch die Arzneimittel sür die Krankheit und die Verweise sür die fremde Versuchung geduldig hinnehmen, und mußte es tragen, Andern versehrt zu erscheinen, damit Iene, für die sie siet litt, vor Gott bekehrt erscheine.

Einst saß ein schwer betrübter Freund in ihrer Nähe, sie lag in Entzückung und slehte plötzlich laut: "O mein lieber Jesus, laß mich den schweren Stein ein wenig tragen." Der Traurige fragte verwundert, was ihr sehle; sie erwiederte: "Ich din auf der Reise nach Jerusalem, da liegt ein armer Mensch an meinem Wege, der schleppt einen Stein auf der Brust mit sich, der ihn schier todt drücket." Dann slehte sie wieder: "Gib mir den Stein, du kannst nicht mehr, gib ihn mir!" und plötzlich sank sie, wie

von großer Last erbrückt, ohnmächtig in sich zusammen. Der Anwesende hatte nicht die Zeit über ihren Zustand zu erschrecken, denn in selbem Augenblicke war all sein drückender Kummer wie von seiner Brust hinweggeblasen, er fühlte sich so freudig als nie in seinem Leben. Als er sie aber so elend sah und fragte, was ihr sehte, blickte sie ihn lächelnd an mit den Worten: "Ich kann mich nicht länger hier aufhalten, armer Mann, du mußt deinen Stein wieder selbst auspacken," und sogleich kam alle Betrübnis wieder auf das Herz dieses Menschen, sie aber setzte in ihrem früheren Zustand ihren geistigen Weg nach Jerusalem sort.

War in ihren furchtbaren Leiden burch bas sie umgebende Nichtverstehen ober störende Besuche ihre Geduld sehr gefährdet, so erhielt fle ben Trost einer lieben Gespielin, beren wir in ben Betrachtungen über bas bittere Leiden Erwähnung gethan. Rüh= rend war es zu sehen, wie die unschuldigen Bögel den Frieden der Nähe der mit den Zeichen der Sühnung Bezeichneten aner= Wir fahen einen Bogel, den sie aufgefüttert hatte, in ihrer Stube, er trauerte ober lobsang nach ber Art ihres Gebetes. Ward sie ohnmächtig, so fiel er von der Stange; erholte sie sich, so flog er auf und zwitscherte. Man trennte ihn von ihr, um sie abzutödten. Die Abtödtung aber traf ihn. Eine noch innigere Theilnahme bezeigte eine zahme Lerche; sie saß, ohne die Kranke je zu stören, häufig auf ihrem Kopftissen und begrüßte neben ihrem Haupte ben erwachenden Tag. Gegen manche Menschen, deren Besuch ihr störend sein konnte, führte dieser wehrlose, schüchterne Vogel eine Art Krieg, lief hinter ihnen her, biß sie in die Füße oder flatterte ihnen unwillig ins Gesicht. Solcher Eifer brachte ihm den Tod im Rüchenfeuer.

Da wir uns hier gerade eines merkwürdigen Falles ihrer Seelenthätigkeit erinnern, führen wir ihn an. Eines Morgens gab sie einem Freund ein Säckhen, worin Roggenmehl und einige Eier, und beschrieb ihm ein Häuschen des Ortes, worin eine

hungernde schwindsüchtige Frau nebst zwei kleinen Kindern und ihrem Manne wohne. Dieser Frau möge er sagen, sich Brei davon zu kochen, das sei gut für die Brust. Der Freund fand Alles nach ihrer Beschreibung. Als er eintretend bas Säckhen unter bem Mantel hervorzog, rectte die arme Mutter — welche, zwischen ihren halbnackten Kindern von Fieber glühend, mit glänzenden Augen von ihrem Strohlager gegen ihn hinschaute -ihm die bleichen Hände entgegen und sprach mit zitternder Stimme: "D Herr! Sie schicket ber liebe Gott ober die Jungfer Emmerich! Sie bringen mir Roggenmehl und Gier!" erschütterte Frau weinte und hustete, und winkte ihrem Mann, auf die Frage, woher sie dieses wisse, zu antworten. Dieser aber sagte, während sie nebst den hungernden Kindern die Gabe ansah: "Gertraud schlief heute Nacht unruhig und stieß mich rebend öfters an, als ich sie erweckte, sagte sie: "Ich träumte, ich stand mit dir an der Hausthüre, ba kam das fromme Rönnchen den Weg vom nahen Thore her, ich stieß dich an und sagte: Schau ber, Manu, wenn bu bas fromme arme Nönnchen sehen willst. Indem stand sie vor mir und sprach: "Ach Gertraud! wie krank siehst du aus, ich will dir Roggenmehl und Eier schicken, das ist gut für die Bruft." Da erwachte ich."

So erzählte der Mann einfältig, sie dankten tausendmal, der Ueberdringer der Gabe verließ gerührt das Haus. Er sagte der Anna Katharina nichts hievon, als sie ihn aber nach einigen Tagen wieder mit gleicher Gabe zu der Armen sendete, weil sie nichts mehr habe, fragte er, woher sie diese Arme kenne, und sie sagte lächelnd: "Sie wissen ja, wenn ich Abends für alle Noth-Leidende bete, und so gerne zu ihnen ginge, ihnen zu helsen, so träume ich, als ging ich von einem Hause der Noth zum andernund helse, wie ich kann. So kam ich auch im Traume von der Pforte her zu der armen Frau, sie stand mit ihrem Mann au der Thür, und ich sagte zu ihr: "Ach Gertraud! wie krank siehst

du aus, ich will dir Roggenmehl und Eier schicken, das ist gut für die Brust. Das that ich denn auch durch Sie am folgenden Morgen." — Beide hatten aber in ihren Betten gelegen und dasselbe geträumt, und die Aufgabe des Traumes war wahr geworden.

(Augustinus de civitate Dei. Lib. 18. Cap. 18 erzählt einen ähnlichen Fall zwischen zwei träumenden Philosophen, welche sich besuchen und Platonische Sätze erklären, während sie Beide zu Hause schlafen).

Solches Leiden und Wirken war nur ein einzelner Strahl, der durch die Bildersphäre ihres Lebens ununterbrochen fortlief. Unzählig waren die verschiedenen Gebetsarbeiten und Mittleiden, welche von der umgebenden Welt zu ihrem in Jesu Mittleid entzündeten Herzen drangen. Auch sie hatte gleich Katharina von Siena und Anderen oft das Gefühl dis zur Ueberzeugung, Jesus nehme ihr das Herz aus der Brust und setze ihr das seine auf eine Zeit lang hinein.

Als ein Beispiel der tiefen Sinnbildlichkeit ihrer inneren Führung diene folgendes Bruchstück. Eine Gebetsarbeit für Kirchengemeinden beschäftigte sie einen Theil des Jahres 1820 unter den Sinnbildern der mühseligsten Winzerarbeiten nach Bedürfniß und Jahreszeit. Das oben erwähnte Nesselrausen gehört auch dahin. Am 6. September sagte ihr geistiger Führer: "On hast gehackt, gedüngt, gejätet, ausgedunden, geschnitten u. s. w., du hast das Unkraut in der Mühle zu Staub mahlen lassen, daß es nie mehr ausgehen könne, dann aber dist du froh, wieder gesund zu sein, fortgelausen und hast dein Gebet liegen lassen, rüste dich von Maria Gedurt die Michaelis klichtig zu arbeiten, der Wein reift und muß gehütet werden;" dann führte er mich in den Weinberg des heiligen Liborius und zeigte mir alle Weinsgärten, wo ich gearbeitet. Die Arbeit war gediehen, die Trauben röthesen und drückten sich, und hie und da sloß der rothe Saft

an die Erde. Mein Führer sagte: "Das ist, wenn in den Frommsgewordenen sich das Leben regt, da kämpfen sie, werden gedrückt, leiden Bersuchung, werden verfolgt. Zäune ein, damit die reisen Trauben nicht durch Thiere, Diebe, Bersuchung oder Verfolgung Schaden leiden." Dann lehrte er mich, rings von Schutt und Gestein einen Wall aufzuwerfen und einen dichten Zaun von Disteln und Dornen umber zu slechten.

Als mir bei der schweren Arbeit die Hände bluteten, warb mir durch die Barmherzigkeit Gottes zur Erheiterung Wesen und Bebeutung bes Weinstods und auch anderer Früchte gezeigt. Ich fah gar Vieles vom Weinstod, unter Anderem: Weinstod in uns ist Jesus Christus, der muß wachsen und gebeihen, alles andere überflüssige Holz muß geschnitten werden, damit es den Saft nicht verzehrt, der zu Wein und im heiligen Sakramente zum Blute Jesu Christi werden muß, welches unser fündiges Blut erlöset hat und fortan aus der Finsterniß in bas Licht erheben will. Das Schneiben bes Weinstockes geschieht nach gewissen Gesetzen, die mir alle gezeigt worden sind. Es ist geist= licher Weise Ablegung des Ueberflusses, Kasteiung und Abtöbtung, damit ber mahre Weinstod in uns aufgehe und Wein bringe, und nicht die verberbte Natur, die lauter Holz und Blätter bringt. Nach Gesetzen wird geschnitten, benn nur bas viele leberflüssige, was im Menschen hervorbringend ist, muß vertilgt werben, ein Mehreres wäre Verstümmelung und fündhaft. Der Stamm selbst wird nie weggeschnitten, er ist in der heiligen Jungfrau ber Menschheit eingepflanzt und bleibt ewig, denn er ist mit ihr im Himmel. Der wahre Weinstod verbindet himmel und Erde, Gottheit und Menschheit; bas Menschliche muß geschnitten werben, damit das Göttliche in ihm allein aufgehe u. f. w.

Ich sah noch so Vieles von allen Formen und Wirkungen des Weinstocks in natürlicher und geistlicher Beziehung, daß ein Buch so dick als die Bibel es nicht fassen könnte, denn ich sah venst und Wunden jammernd siehte, der Herr möge mich doch nicht mehr leiden lassen, als ich ertragen könne, erschien mein himmlischer Bräutigam in Gestalt eines leuchtenden Jünglings und sprach zu mir: "Ich habe dich auf mein Brautbett der Schmerzen gebettet, mit Gnaden der Leiden, mit Schähen der Bersöhnung und Kleinodien der Wirtung geschmückt, du mußt leiden, ich verlasse dich nicht, du bist an den Weinstod gebunden, du sollst nicht verloren gehen." Hierauf litt ich getröstet weiter. Mir ward auch erklärt, warum ich bei den Festbildern aus der Familie Jesu, z. B. der heiligen Anna, Isachim, Isseph, Maria Cleophä u. s. w. immer die Kirche des Festes auf einem Weinsstod gewachsen sehe, und warum ich dasselbe bei dem Feste des heiligen Franz von Assist, Katharina von Siena, Ossanna Andreassi und aller heiligen Stigmatistren auch so sehe.

Die Bedeutung meiner Schmerzen in allen Gliebern und die Aufforderung zu mitleidender Fortarbeit lehrte mich folgendes Ich sah einen großen menschlichen Leib in schrecklicher Verstümmelung gegen Himmel aufgerichtet. Es waren an Händen und Fligen Glieder abgeschnitten, große Wunden in seinem Leibe, darunter noch neue, frisch blutende, andere mit wildem, faulendem Fleisch ausgefüllte, auch vermachsene und verknorpelte. Eine ganze Seite war schwarz, brandig, wie angefressen. Als ich entsetzt alle diese Leiden an mir selbst fühlte, sagte mein Führer: "Dieses ist der Leib der Kirche, der Leib aller Menschen und auch bein Leib," bann zeigte er bei jeber Wunde nach einer Weltgegenb, und ich sah in einem Blide jedesmal von der Kirche getreunte Menschen und Bölter selbst in fernster Ferne nach ihrer Art und Unart, und fühlte ihre Trennung so schmerzlich, als seien sie von meinem Leibe geschnitten; ba sagte mein Führer: "Berstehe beine Schmerzen und opfere sie mit Jesu Schmerzen Gott für bie Getrennten auf. Soll ein Glied nicht nach bem andern schreien,

und Schmerzen um es leiben, daß es heile und sich dem Leibe verbinde? Die Nächsten, schmerzlich Getrennten, aber sind um das Herz aus der Brust geschnitten."

Da bachte ich in meiner Einfalt, das sind wohl die Geschwister, die nicht einig mit uns sind. Der Führer aber sprach: "Wer find meine Brüder? Die, welche die Gebote meines Vaters halten, sind meine Brüber! Nicht unsere Blutsverwandten find die Nächsten ums Herz, sondern die Christi = Blutsverwandten, die Kinder der Kirche, welche abgefallen," und er zeigte mir, die schwarze brandige Seite werde bald heilen, das wilde, faulende, die Wunden füllende Fleisch seien die Reger, welche in ben Spaltungen wachsen, ber kalte Brand seien die geiftlich Tobten, nicht mehr Mitfühlenden. Die verknorpelten Stellen feien die verhärteten eigensinnigen Irrgläubigen. So aber fah und fühlte ich jede Wunde und ihre Bedeutung. Der Leib reichte bis zum Himmel. Es war der Brautleib Christi. — Das war ein großes Elend, ich weinte bitterlich, aber zugleich zerriffen und geharnischt von Schmerz und Mitleid arbeite ich mit allen Rräften weiter.

Wie sich irdische Arbeiter in den Feierstunden durch Erzählungen erheitern, und sie selbst fonst in der Feldarbeit ihre Gesellinnen mit heiligen Geschichten erquickt hatte, ward sie in späteren Ruhepunkten ihrer Winzer-Arbeit noch in Bildern von der Bedeutung vieler Früchte unterrichtet, wovon hier einige Umrisse nach ihrer slüchtigen Mittheilung: "Ich sah in dem himmlischen Ierusalem einen geistigen Baum von farbigem Lichte, nicht unter, sondern vorwärts dem Throne Gottes in einem schwebenden Berg oder Felsen von farbigen Edelsteinen und Kristallsormen wurzeln. Der Stamm war ein Strom von geldem Lichte, die Zweige und Aestlein bis in die Adern der Blätter waren dickere und seinere Lichtsäden von verschiedener Farbe und Gestalt, die Blätter waren von grünem und gelbem 4

Licht, auch in Form und Farbe verschieben. Er hatte brei Chore von Zweigen, Die untere Breite, Die mittlere Breite und ben Sie waren von brei Engelchören umringt und über bem Wipfel stand ein Seraphim, rings mit Flügeln umgeben zeigte er mit einem Zepter umher, durch ihn empfing der oberste Engelchor Strahlen, Licht und Krafterguffe aus Gott, wie Geist bes himmelsthaues, Geist bes Gebeihens u. f. w. Der Chor um die mittlere Krone des Baumes, welche Blüthen aller Fruchtarten trug, stand biesen vor. Diese beiden Chöre wirkten und webten, ohne ihre Stelle zu verlaffen, und befahlen bem untersten Engelchor, der die Fruchtkrone des Baums umgab. Chor war allein beweglich und brachte die geistigen Früchte nach unzähligen Gärten ihrer Art, benn jede Frucht hatte ihren Dieser Baum war ber allgemeine Baum aus Gott, und die Gärten enthielten alle Gattungen der Früchte aus diefem Baum, und unten auf ber Erbe sah ich alle bieselben Früchte in ber gefallenen Natur, mehr ober weniger verderbt, indem fie burch die Sünde ben Einflüssen ber planetarischen Geister unterworfen In jedem einzelnen Garten fah ich wieber in worden waren. ber Mitte einen Baum, ber die Früchte aller Gattungen seiner Art hervorbrachte, welche fich wieder in ihren einzelnen Stämmen umher verbreiteten. Um diese Gärten sah ich Bilder der Beden= tung und ber Wesenheit bessen, was mit biesen Pflanzen ausgesprochen war, ich sah ben Sinn ihres Namens in ber allgemeinen Wunderbar sah ich den Einfluß der Heiligen auf die Pflanzen; es war, als hätten manche einen bestimmten Bezug auf einzelne Beilige, unter beren Fürbitte sie zu fegensreichen Heilmitteln erhoben werben könnten."

In die einzelnen himmlischen Gärten geführt, erzählte sie nun mancherlei wunderbare Dinge, z. B. mitten in dem Nuß= garten stehe wieder ein Baum aller Nußarten, und alle einzelnen Arten um ihn her. Sie erkannte, die Nuß habe in der allge=

meinen Sprache einen Bezug auf Streit, darum sehe sie oft Nußheden im Garten ber streitenben Rirche. Das im himm= lischen Garten gute Geheimniß bes Streites in Dieser Frucht sei in ber gefallenen Natur unter bofen Ginfluffen getrübt, und umfasse so ben Kampf jedes Hasses selbst bis zum Morde. sah neben jeder Gattung der Rüsse bas Sinnbild andern Streites, z. B. bei ben Hafelnuffen fampfte ein Rleiner gegen einen Großen und warf ihm Sand in die Augen, was lächerlich erschien. Sie erfuhr, warum ber Schatten Dieses Baumes für schäblich gehalten, auch von dem erhöhten Sinne dafür erkannt werbe, warum der welsche Nußtern etwas von der Form eines Gehirnes habe, warum Brod in Nußöl gekocht bieses weniger schäblich mache. Sie sah alle Bedeutung der Nuß in Gestalt und Wirkung, ja bis in die Sprichworte von dieser Frucht: Ropfnuffe geben, eine Rug mit einem zu knaden haben u. f. m., welche sich wie die Frucht felbst auf Streit beziehen, westwegen diese auf Erden auch mit Prügeln vom Baume geschlagen werbe, und noch viele historische und allegorische Bilder von dieser Frucht.

Rrank geworden im Nußgarten, brachte der Führer sie in ein Sezelt und zeigte ihr, wie das versinsterte Seheimniß mancher irdischen Frucht durch geistliche Beziehungen und Segnungen und durch Mischung mit Anderm in gewissem Maße hergestellt und zum Heilmittel erhoben werden könne. Hier sah sie einen Bezug der Nüsse auf Iohannes den Täuser, und deren Bereitung in der Unreise an dessen Fest zu einem trefslichen Magenmittel. Sie sah die Bedeutung jeder Verrichtung dabei, auch von wem es zuerst bereitet sei. Von Allem, was nach menschlicher Erkenntniß unbegreislich schien, ward ihr die geistliche Ursache klar.

Aehnliches sah sie in anderen Gärten von dem Apfel, dem Granatapfel, der Pfirsiche, der Feige, und namentlich von der indianischen einen Bezug auf den Baum der Erkenntniß, auch Bieles vom Del= und Lorbeerbaum. In letzterm sah sie unter

Anderm eine Kraft gegen ben Blitsstrahl, warum auch Tiberius beim Gewitter einen Lorbeerkranz getragen habe. Auch sah sie einen Bezug des Lorbeers auf die heilige Jungfrau u. f. w. In jedem Fruchtgarten befand sich ein Bauschen ober Zelt, und hatte seine Bebeutung. Auch die Bienen sah sie im hohen Range, fehr große und kleinere, alle ihre Glieder geistig, wie von Licht, die Füße wie Strahlen, die Flügel wie Silber. Sie bauten in ben Frucht = und Baumgärten in Körbe, und Alles war burchsichtig. Sie ward über die Bebeutung der Biene und ihres Werkes in geistigem und leiblichem Sinn unterrichtet. Sie fah das Geheimniß der Pflanzen vor dem Falle des Menschen und der Natur mit ihm, und hierauf die Berfinsterung dieses Geheimnisses durch den Einfluß der Planeten = Geister auf beide, dem sie nach dem Fall unterworfen waren. Sie sah den Migbrauch' vieler Pflanzengeheimnisse unter dieser bosen Influenz im Beibenthume, welches bei undristlichen Bölkern noch wirklich ba sei, und in zauberischen, abergläubischen Sandlungen und geheimniß= vollen Heilarten felbst in der Christenheit noch seine Spur habe. Sie sah auch, wie durch die Menschwerdung Gottes der Kirche die Macht gegeben sei, diese böfen Einflüsse aufzuheben.

Namentlich sah sie einzelne Pflanzen durch ihren Bezug auf Segnungen gewisser Heiligen dem Fluch und dem bösen Einsluß entzogen und so zu sagen erlöst. Es war, als gehörten sie in den Garten, in den Gnaden= und Wirkungsumfang dieser Heiligen, und seien durch sie geweihte Gefäße, bestimmtes Heil aus der Barmherzigseit Gottes zu schöpfen, und würden, unter religiöser Beziehung auf die Segnungen jener Heiligen gebraucht, Heilmittel gegen bestimmte Krankheiten, welche sie von höherm Standpunkt aus als verkörperte Sünde sah, ebenso wie sie die Sünde aus diesem Gesichtspunkt als seelische Krankheit erkannte; auf beibe aber hatten jene Früchte einen Bezug u. s. w. — Sie sagte: "Ich sen sahr den Umgang des Menschen mit der Natur im

22

Heibenthnme wie im Christenthume, nur waren im Christenthum alle Formen durch die Segnungen des wahren Gottesdienstes dem Einflusse des Bösen entzogen und zu Gefäßen der Wiederscherstellung geheiligt. Ich sah unendliche erfreuliche Wunder Gottes, und wußte sie alle klar und deutlich, ehe ich gestört ward."

Wir theilten aber allein diesen Auszug eines ihrer Betrachtungsfreise mit, um das schöne Sinnbild zu beleuchten, in welchem
ihr diese Bilder wieder entzogen wurden. — Während diesen
wunderbaren Erkenntntnissen bedrängten Kummer, Kräntung und
Störung vielsacher Art ihre schauende Seele. Als rühre der
neidische Bersucher manche gefallene Bedeutung des obenerwähnten
Rußgartens um sie her auf, wuchs ihr täglich Misverstehen und
Berdruß zu Thür und Fenster in die stille Kammer herein. Sie
lag weinend und duldend auf dem Krenz und empfahl Alles
dem Herrn.

Am 16. September Morgens fand sie der Schreiber still und ernft. Sie sprach: "Erschrecken Sie nicht, bie schönen Gärten, in welche ich Sie geführt, find verwelft. Es ist Alles eine wuste bunkle Heibe geworben. Heute Nacht geleitete mich mein Führer vor einen leuchtenden Tisch, hinter welchem ein Gerüft voll der herrlichsten Blumen und Friichte aufgerichtet war. Auf dem Tische lag eine Reihe von Münzen, in deren Mitte eine Lücke war, wo keine Münzen lagen. Vor dieser Lücke stand ich, die Blumen waren mein, der Tisch war mein, der Schatz, vie Münzen waren mein, aber weil sie fehlten, wo ich jetzt stand, konnte ich nicht zu meinem Tische, meinem Schatze, meinen Mein Führer aber trat vor mich, er hatte eine Blumen. sterbende Nachtigall in der Hand und fagte: "Gott gibt alles Nützliche ber Kirche zu angemessener Zeit nach ihrem Berbienfte, du sollst aber diese Blumen, diese Bilder, diesen Schatz jetzt nicht mehr haben, weil man bir die Schonung, die Ruhe, die Mittel nicht läßt, sie auszusprechen, wozu sie bir gegeben sind. Damit

sie dir nun genommen seien, so gib der sterbenden Nachtigall das Leben deiner Mundes zurück." Dann hielt er mir den Bogel an die Lippen und ich flößte ihm etwas aus meinem Mund in den Schnabel; da ward die Nachtigall gesund und sebendig, und sang von ganzem Herzen wunderschön, und det Führer ging mit ihr von dannen. Mir aber verschwand Alles, war Alles todt und stumm, ich sah nichts mehr."

Der Schreiber mußte sich damit trösten, daß die Nachtigall das Verlorne nun sang, welche mehr Ruhe und Frieden und einen schönern Vortrag als sie hatte, und von welcher sie in ihrer Jugend wohl Vieles gelernt.

Wie rührend erscheint in diesem Sinnbiste die Nachtigall als die Berkündung, als die Stimme des höhern Naturliedes, welches entsiegelt auf den Lippen der Begnadigten lag, während die Nachtigall seiner beraubt, starb. Sie aber mußte es in die Rehle des Bogels zurückgeben, wo es nun wieder in begriffslosen Tönen als Geheimniß versiegelt ist, um in dem Menschen eine allgemeine Rührung und Sehnsucht nach der Lösung aller Räthsel zu erwecken u. s. w.

Der Last ihrer Lebensaufgabe erliegend, slehte sie oft bringend zu Gott, aufgelöst zu werden, und eben so oft sahman sie hoffnungslos am Rande des Grabes. Jedesmal aber sprach sie: "Herr! nicht wie ich will, sondern wie du willst; kann ich etwas mit Leiden und Beten erringen, so lasse mich tausend Jahre leben, aber lasse mich sterben, ehe ich dich wieder beleidigen sollte!" Und so sie die Weisung des Fortlebens erhielt, rasste sie sich abermals mit ihrem Kreuz auf, und trug es dem Herrn mühselig weiter nach. Bon Zeit zu Zeit wurde ihr ihr Lebensweg den Berg hinauf nach einer schönen leuchtenden Stadt, dem himmlischen Jerusalem, gezeigt; ost jubelte sie dem Orte des Friedens, der nahe vor ihr lag, schon entgegen, aber plötzlich sah sie sich durch ein Thal noch von ihm getrennt, und sie mußte

niedersteigen und viele Rebenwege wandern, und überall war zu helfen, zu arbeiten und zu leiden, Irrenden der Weg zu zeigen, Bersunkenen herauszuhelsen, ja sie mußte Lahme tragen und selbst Widerwillige mit Gewalt schleppen, und immer hängten sich neue Gewichte an das Kreuz, sank sie öfter zu Boden, ging sie gebeugter und mühseliger.

Im Jahre 1823 sagte sie öfter als sonst: "sie könne ihre Aufgabe in ihrer Lage nicht lösen, ihre Kräfte reichten nicht zu, ach! wenn sie boch in einem stillen Kloster hätte leben und sterben Gott werde sie bald hinweg nehmen, sie habe ihn gebeten, er möge sie dort erflehen lassen, was sie hier zu thun erliege." (Aehnliches hatte auch Katharina von Siena, als ihr Ende nahte, sich von Gott erbeten.) Unsere Anna Katharina hatte felbst einst ein Gesicht von ihren Gebetsaufgaben nach bem Tob unter Beziehungen, welche zu ihren Lebzeiten nicht bestanden. Das Jahr 1823, als das lette volle Kirchenjahr, das sie erlebte, brachte ihr unendliche Arbeit. Sie schien alle ihre vollen= beten Aufgaben erfüllen zu wollen, und so löste sie auch bas Bersprechen, die ganze Passion zu erzählen, mit ihrer Fastenbetrachtung in diesem Jahre, welche den Inhalt des Buches vom bittern Leiden ausmacht. Eben fo lebhaft, als an bieser Betrachtung, nahm sie an dem kirchlichen Lebensgeheimnisse dieser Fastenzeit felbst, durch Entsagung und Kampf gegen Bersuchung, wie am Geheimnisse jeder andern kirchlichen Festzeit Theil; wenn anders Theilnahme ihre Beziehung auf alles Kirchliche hinreichend bezeich= nen kann, indem das Mysterium jedes Kirchenfestes in ihrem seelischen und körperlichen Leben ein sichtbares Zeugniß empfing. Alle kirchliche Handlung und Feier war ihr mehr als eine Erin= Die geschichtliche Grundlage jeder firchlichen nerungsanstalt. Handlung sah sie als einen Act Gottes in der Zeit zur Herstel= lung der gefallenen Menschheit, und da sie die Acte Gettes als ewige sah, so erkannte sie, daß dieselben, um dem Menschen in

ber endlichen Zeit, die gezählt wird, zu Gute zu kommen, fortgesetzten Momenten in Besitz genommen werden, und barumnach Anordnung Jesu Christi und des heiligen Geistes in feiner Rirche in Mhsterien wiederholt und erneuert werden muffen. Alle heilige Handlungen und Feste waren ihr baher Gnaden der Ewigkeit, welche in jedem Kirchenjahre zu bestimmten Zeiten eben so wiederkehrten, wie die Früchte des Feldes und der Bäume in dem Naturjahre zu ihrer Zeit kommen, und sie war unermüdet, diese Gnadenfrüchte des Kirchenjahres mit treuem Fleiß und reinen Händen dankbar zu sammeln, zu bewahren, zu bereiten, zu opfern für Alle, welche arm an ihnen waren. Indem sie aber Jesu ihr Kreuz in Liebe nachtrug, war alles ihr Thun auch ein Leiden, und alles ihr Leiden vereinigt mit ben Berdiensten seines Eben so wie ihr Mitleid Leidens ein Gott gefälliges Opfer. mit bem gefreuzigten Erlöser vor ben Augen besselben solche Gnabe gefunden, daß er sie mit den Siegeln der höchsten mitleidigen Liebe, mit den Malen seiner heiligen fünf Wunden bezeichnete, und mit der Dornkrone krönte, eben fo prägten sich alle Leiden seiner Kirche und aller Nothleidenden in ihren körperlichen und feelischen Zuständen aus. Und alles bieses von ihrer Umgebung taum geahnete und ihr selbst höchstens, wie ber Biene ihr Werk, bewußte Thun und Leiden vermochte sie, während fie wie eine treue fleißige Gärtnerin den Fruchtgarten des Kirchenjahres baute und verwaltete. Sie lebte und spendete aus von seinen Früchten, sie erquickte sich und Andere mit seinen Blumen und Würzfräutern, ja sie mar felbst eine Sensitiva, eine Sonnenwende, eine Wunderpflanze in demselben, an der alle Jahrs = und Tagszeiten, und alle Wetter sich ohne ihren Willen abbildeten.

Am Schlusse des Kirchenjahres 1823 vor dem Advente trat zum letzten Male das jährliche Bild einer Kirchenabrechnung vor ihre Seele. Es wurden ihr dann alle Versäumnisse der streitenden Kirche und ihrer Diener in diesem Jahre sinnbildlich gezeigt,

wie viele Gnaben nicht gebaut, nicht geernbtet, sonbern verschleubert, ober verkommen seien. Es wurde ihr gezeigt, daß der Erlöser im Festgarten ber Kirche für jedes Jahr einen vollkom= menen Fr uchtchatz-seiner Verbienste niebergelegt habe, um allem Bedürfniß, aller Sühnung zu genügen; es wurde ihr gezeigt, daß die verfäumten, vernachlässigten und verschleuberten Gnaben ber ewigen Barmherzigkeit in der Zeit, und hätte auch nur ber niedrigste Mensch, die vergessenste arme Seele durch sie erquickt werben konnen, bis auf ben letten Heller ersett werben muffen, und daß die streitende Kirche zur Strafe für solche Untreue und Berfäumniß ihrer Diener ber Bedrängniß ihrer Feinde hingegeben, zeitlich finte. Bei folder Erkenntniß murbe ihre Liebe zur Kirche, ihrer Mutter, auf die herzergreifendste Weise aufgeregt; Tage und Nächte lang rang sie im Gebete für die Kirche, laut jammernd stellte sie Gott die Verdienste Jesu vor, und flehte um Erbarmen. Endlich raffte sie allen ihren Muth zusammen, und bot sich dar, alle Schuld und Strafe auf sich zu nehmen. Wenn nun ihr liebendes Herz gleich einem trenen Kinde, bas vor dem Throne bes Königes sich felbst zur Auslösung seiner straffälligen verurtheilten Mutter hinbietet, sich so vordrängte, ein Unterpfand, ein Opfer für die Kirche zu werben, bann wurde ihr gesagt: "Sieh, wie elend du selbst bist, und boch willst bu für Andere genug thun?" und sie sah mit Schrecken und Demüthigung sich selbst mit unzähligen Mängeln in einem ekelhaften Jammerbilde, bas für eine unermeßliche Schuld gut sagen wollte.

Aber das Ungestüm ihrer Liebe erhob sich noch dringender in den Worten: "Ia, ich bin elend, verworfen und voll Sünde, aber ich bin deine Brant, o mein Herr und Heiland! und mein Glaube an dich und deine Erlösung bedeckt alle meine Schuld mit dem königlichen Mantel deiner Genugthuung, Herr! ich lasse dich nicht, du mußt mein Opfer annehmen, denn deine überflüssigen Schäge verschließest du Keinem, der glaubend bittet u. s. w.," und so ward ihr Flehen endlich stürmend, ja sie schien menschlichen Ohren manchmal in erschütternder Tollkühnheit der Liebe mit Gott zu zanken und zu ringen. Ward nun ihr Opfer angenommen, so entstand eine Pause ihrer Thätigkeit; sie ward dem Widerwillen der menschlichen Natur gegen das Leiden hingezgeben, und hatte sie, auf den Erlöser am Oelberg blickend, diesen Kampf bestanden, so begann ihr Leiden, und sie ertrug surchtbare unbeschreibliche Schmerzen aller Art mit erschütternder Gedusd und Heiterkeit.

Wir sahen sie oft in solchen Leiden mehrere Tage lang gleich einem sterbenden Opferlamme halb bewußtlos liegen, und so wir sie fragten, wie es mit ihr stehe, blidte sie mit gebrochenen Augen lächelnd auf und sagte: "Dieß sind so gesunde Schmerzen!" So war es auch bieses lette Mal. Solche Leiden mildernd traten mit dem Advente liebliche Bilder von der Borbereitung Maria's zur Reise und später tägliche Bilder ihres Weges nach Bethlebem mit Joseph ein. Gie begleitete fie täglich mit lebhafter Theilnahme in ihre Herbergen, oder eilte voraus, diese zu bestellen; wobei sie alle Jahre mit großer Mühe und Geschicklichkeit Nachts ohne Licht im Schlafe viele Windeln, Wämser, Mützen und Binden für die Kinder armer Wöchnerinnen, beren Stunde nahte, aus vielen Läppchen zusammenflickte, welche sie dann Morgens hoch verwundert neben sich im Schränkchen zierlich aufbewahrt fand. Anch dieses Jahr geschah alles dieses, nur mühseliger mit wenigeren Pausen ber Erquickung. Ja selbst in ber ihr sonst freudetrunkenen Geburtsstunde bes Erlösers schleppte sie sich hener im Geiste mühselig zu dem Jesukind an die Krippe, gebeugt von fremder Last, und hatte keine Geschenke als Myrrhen, kein Opfer als ihr Kreuz, unter welchem sie gleichsam sterbend zu seinen Füßen sank. Es war als schließe sie ihre Rechnung zwischen Gott und dem Leben, sie gab sich zum letten Male leidend für eine große Menge seelisch und leiblich

leidender Menschen hin. Der kleinste uns bekannte Theil dieser verschiedenartigsten Leidensübernahme grenzt schon an das Undegreistiche. Mit Recht sagte sie: "Das Christind brachte mir hener nichts als Arenz und Marterwerkzeuge."

"Täglich ernster und angestrengter im Leiden verftummte sie fast ganz, und vermochte von Jesu Lehrwandel, ben sie fortwährend fah, höchstens noch die Richtung seines Weges mit einzelnen Worten anzugeben. Einst fragte sie plötlich mit kaumhörbarer Stimme: "Wo sind wir an ber Zeit?" und fuhr auf vie Antwort: "Am 14. Januar," fort: "Ach, daß ich sogar nichts mehr vermag, noch einige Tage, so hätte ich bas Leben Jesu ganz erzählt!" Diese Worte waren um so überraschender, ba sie nie zu wissen schien, in welchem Lehrjahre bes Herrn ihr Schauen Sie hatte aber 1820, mit bem 28. Juli bes begriffen war. britten Lehrjahres Jesu beginnend, Tag für Tag bie Geschichte des Herrn bis zu der Himmelfahrt, und dann die Apostelgeschichte bis einige Wochen nach Pfingsten erzählt, worauf ihre Betrachtungen sich zu dem ersten Lebensjahre Jesu gewendet hatten und bis zum zehnten bes Monats Januar bes britten Lehrjahres, am 27. April 1823 fortgeschritten waren, als burch eine Reise des Schreibers eine Unterbrechung bis zum 21. October eintrat, ba sie den Faden, wo sie ihn fallen gelassen, wieder aufnahm und bis zu den letzten Wochen ihres Lébens fortführte. Als sie die obigen Worte "von wenigen fehlenden Tagen" sprach, wußte der Schreiber selbst nicht, wie weit die Mittheilung gelangt war. Er hatte nie die Muße gehabt, das Niedergeschriebene durchzumustern. Nach ihrem Tod aber überzeugte er sich, daß, so sie die letten vierzehn Tage ihres Lebens hätte sprechen können, Die Erzählung, trotz der willfürlichen Unterbrechung von sechs Monaten gerade wieder bis zum 28. Juli des dritten Lehrjahres, an dem sie 1820 begonnen, hingelangt sein würde.

Ihr Zustand ward täglich furchtbarer, die sonst lautlos

Leibende wimmerte nun dumpf vor Schmerzen. Am 15. Januar sagte sie: "Weihnachten brachte mir das Jesuskind große Schmerzen, ich war heute wieder in Bethlehem an der Krippe bei ihm, es hatte ein Wundsieber, es zeigte mir all sein und seiner Mutter Leid, sie waren so arm, sie hatten heute nur ein Ränftchen Brod. Es gab mir noch größere Schmerzen und sagte: ""Du bist mein, du bist meine Braut, leide, wie ich gelitten, frage mich nicht warum, es geht auf Leben und Tod!"" Ich weiß auch nicht wie lange? nicht wie, noch wo? ich bin in schrecklicher Marter blind hingegeben, ob ich lebe, ob ich sterbe, wie im Gebete steht: ""ich bin hingegeben, Gottes verborgener Wille geschehe an mir;"" aber ich bin ruhig und habe auch Trost in der Pein. Heute früh noch war ich sehr glüdlich. Gelobt sei der Name des Herrn!"

Ihr Leiden wurde, wo möglich, noch größer, sitzend, mit gefchloffenen Augen, stöhnte sie mit ganz veränderter Stimme, und schwankte schlaflos hin und wieder; legte man sie hin, so drohte sie zu ersticken, ihr schneller Athem rasselte, alle ihre Nerven und Muskeln zuckten und hüpften vor Schmerz; burch die Anstrengung des Erbrechens im Unterleibe beschädigt, litt sie verzweifelte Eingeweide = Schmerzen, man fürchtete den Brand. Ihre Kehle glühte vor Durst, ihr Mund war geschwollen und ausgeschlagen, ihre Wangen brannten vor Fiebergluth, ihre Hände waren bleich wie Elfenbein, die Narben der Wundmale schimmerten wie Silber durch die gespannte Haut. Ihr Puls schlug 160 bis 180mal in ber Minute. Von äußerster Marter sprachlos war alle Pflicht ihr boch gegenwärtig; am 26sten Abends stöhnte sie mit dumpfer Stimme zu dem Schreiber: "Es ift der neunte Tag, die Kerze und die Andacht an St. Anna Kapelle muß vergütet werben." Sie hatte, was er nicht wußte, eine neuntägige Andacht bort für sich halten lassen, und fürchtete, ihre Umgebung möchte aus Bestürzung barauf vergessen.

Am 27sten Nachmittags zwei Uhr empfing sie die heilige

lette Delung zu großer Erquickung ihres Leibes und ihrer Seele. Am Abend betete ihr Freund, der liebevolle Pfarrer von H. bei ihr. Sie saß schwankend und stöhnend aufrecht im Bett, und fand großen Trost. Einmal sagte sie: "Wie schön und gut ist Alles hier," und am Schlusse: "Tausendmal Gott Lohn und Dank!"

Ihr wunderbares Leben mit der Kirche konnte auch die Todes= krankheit nicht ganz unterbrechen. Gin Freund reichte ihr täglich gegen Abend drei Tropfen St. Walpurgisöl, auch im äußersten Elende war sie begierig, diese geistliche Erquickung zu empfangen, von welcher sie schon in früheren Krankheiten gesagt: "Es burch= bringt jedesmal wie ein stärkender Thau alle meine Gebeine." Bu diesem Zwecke besuchte sie der Freund Abends am 1. Februar, und als er hinter der Kopfseite ihres Lagers unbemerkt mit großem Mitleiden ihr schmerzliches Wimmern, ihr dumpfröchelndes Athmen anhörte, ward sie plötzlich ganz stille, und erschreckt glaubte er, daß sie gestorben sei; als er aber nach ihr schauen wollte, ertönte die Abendglocke, es begann die kirchliche Feier bes morgenden Festes Maria Lichtmesse, zu welchem ihre Seele in Entzückung entrückt sich hingewendet hatte. Obschon ihr Zustand gleich furchtbar blieb, tonten in der Nacht doch einige liebliche Reben über die heilige Jungfrau von ihren Lippen, und sprach sie am zweiten, dem Festtage selbst, gegen Mittag, gerührt, aber mit fremden sterbendem Tone: "D, so gut war es lange nicht! ich bin wohl acht Tage frank, nicht wahr? Ich weiß nichts mehr von der trüben, schmutzigen Welt; o, welche Liebe hat die Mutter Gottes mir erwiesen, sie hat mich mitgenommen, ich wollte bei ihr bleiben!" — Hier befann sie sich und fagte, mit dem Finger vor dem Mund: "aber ich darf um Alles nicht davon reden." — Sie warnte jetzt immer vor Allem, was ihr rühmlich sein konnte, es verdopple ihr Leiden.

An den folgenden Tagen stieg ihr Leiden. Am 7ten Abends ruhiger, sprach sie: "Ach, Herr Jesu! tausend Dank für mein ganzes Leben lang; Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst!" und nach einigen Minuten mit einem unaussprechlich rührenden Flehen: "Ach, dort das schöne Blumenkörden, bewahrt es, und auch das junge Lorbeerbäumchen dort, bewahrt es, ich hab sie lang bewahrt, ich kann nicht mehr!" Wahrscheinlich meinte sie zwei Pfleglinge ihres Gebets aus ihrer Familie.

Am 8. Februar Abends betete ein Priester bei ihrem Lager, sie küste ihm dankend die Hand, bat ihn, bei ihrem Tode gegenswärtig zu sein und sprach: "Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich, Herr, dir sei gedankt, ich höre nicht mehr, ich sehe nicht mehr!" Später kniete ein Freund betend an ihrem Lager, und da er ste so ganz dem Tode ähnlich sah, legte er ihr ein Reliquien Mmuslet, das sie einen großen Theil ihres Lebens getragen und vor mehreren Iahren ihm geschenkt hatte, in ihre siederheiße Hand, um zu sehen, ob die Empfindlichkeit für solche Gegenstände sie nicht verlassen habe; ihre Hand schloß sich mit sichtbarem Erkennen um dasselbe und öffnete sich nach einer Weile wieder. Der Freund nahm das Amulet zurück und verließ sie. Am andern Morgen, den Iten, fand er die silberne Fassung des Amulets zersprungen und die beiden decenden Gläser in seinem Bette liegen. Sie starb an diesem Tage.

Als man sie, die sich schmerzlich ausgelegen hatte, etwas erleichtern wollte, sprach sie: "Ich liege auf dem Kreuz, es ist ja bald aus, lasset mich!" Sie hatte alle Sakramente bereits empfangen, aber sie wollte sich nochmals einer ungemeinen Kleisnigkeit wegen anklagen, die sie schon sehr oft gebeichtet hatte, wahrscheinlich der Art, wie jener Ingendsehler, dessen sie sich oft anklagte, daß sie nämlich als Kind durch den Zaun eines fremden Gartens gekrochen sei, und mit Lüsternheit nach vom Baume gefallenen Aepfeln geschaut habe, genommen habe sie, Gott sei Dank! keinen. Dieser Fehler erschien ihr gegen das zehnte Gebot. Der Priester gab ihr die Generalabsolution. Sie stredte sich; man glaubte, sie vollende. Es trat Iemand an ihr Lager, der sielsach betrübt zu haben glaubte, und bat um Vergebung.

Sie schaute ihn stannend an, und sprach mit großem Ernst und dem Ausdrucke der Wahrheit: "Es ist kein Mensch auf Erden, gegen den ich etwas hätte."

Schon in den letzten Tagen, da man ihren Tod stündlich erwartete, waren mehrmals einzelne Freunde in ihrer Vorstube, und da diese leise Worte von ihrer Geduld, ihrem Glauben n. f. w. zu einander flüsterten, die sie unmöglich hören konnte, klang plötzlich ihre flehende sterbende Stimme ans ihrer Kammer heraus: "Ach! um Gotteswillen, sprecht kein Lob von mir, bas hält mich auf, ich muß bann Alles boppelt leiben, o beklaget mich nicht, v Herr! da fallen viele neue schöne Blumen auf mich nieder." Die Blumen sah sie aber immer als das Vorbild ber Schmerzen. Die Abweisung des Lobes ging aus ihrer Ueber= zeugung hervor: "Gott allein ist gut. Alles muß bezahlt sein, bis auf den letzten Heller, ich bin arm und voll Schuld, ich kann Gott bieß Lob nicht zahlen, als mit Leiden in Bereinigung mit ben Leiden Jesu Christi, lobt mich nicht, lasset mich sterben ver= schmäht mit Jesu am Kreuz." (Aehnlichen Widerstand einer bereits gehörlosen Sterbenden gegen Lob in ihrer Nähe erwähnt Boudon in dem Leben des Pater Surin. Theil 1. Kap. 2.)

Auch heute, wenige Stunden vor ihrem Ende, nach welchem sie mit den Worten: "Herr, hilf doch! komme doch, Iesu!" mehrmals slehte, schien sie das Lob Anderer zu hindern, und sie ermannte sich daher nochmals kräftig mit folgendem Acte der Demuth protestirend: "Ich kann nicht sterben, da so viele gute Leute aus Irrthum Eutes von mir denken, saget doch Allen, daß ich eine elende Sünderin bin. Ach! könnte ich doch so laut rufen, daß alle Menschen es hörten, wie ich eine elende Sünderin bin, tief unter tem frommen Mörter am Krenze; denn dieser und Alle damals hatten nicht so viel zu verantworten, als wir, weil wir alle Gnaden der Kirche haben!"

Nach dieser Erklärung war sie sehr beruhigt und sagte bem sie tröstenden Priester: "Ich bin jetzt so ruhig und habe ein

solches Vertrauen, als hätte ich nie eine Sünde begangen." Ihr Blick war sehnsüchtig auf das Kreuz zu Füßen ihres Lagers gerichtet, ihr Athem flog heftig, sie trank oft, und so ihr das kleine Kreuz zum Kusse gericht wurde, kliste sie immer demuthig nur die Füße des Gekreuzigten. Ein Freund, der weinend zu Füßen ihres Lagers kniete, hatte den Trost, ihr öfters Wasser zur Labung zu reichen; da legte sie plöplich ihre rechte Hand auf die Bettdecke, die vernardte Stelle des Wundmales schimmerte weißlich, er ergriff ihre Hand, sie war kalt, und da er sich innig nach einem Zeichen des Abschiedes sehnte, drückte sie seine Hand leise. Ihr Andlick war rein, ruhig und friedlich, aber von einem erhabenen Ernste, und hatte den Ausdruck eines mit höchster Anstrengung zum heiligen Ziele Kennenden, der den Kranz ergreifend niedersinkt und stirbt.

Jett betete ber Priester noch die Sterbegebete bei ihr, und sie fühlte sich noch ermahnt, einer frommen jungen Freundin vor Gott in Liebe zu gebenken, beren Namensfest heute war. schlug acht Uhr, sie athmete einige Minuten heftiger und rief dann etwa dreimal mit lauterem Stöhnen: "D Herr, hilf! D Herr, o Herr, komm!" ber Priester klingelte und sprach: "Sie stirbt!" Mehrere Verwandte und vertraute Personen traten aus der Vorstube in die Kammer und knieten betend nieder, sie hatte die brennende Sterbkerze in der Hand, die der Priester unter= stützte; sie seufzte einigemal leiser, und nun eilte die reine bräut= lich geschmiicte Seele von den keuschen Kinderlippen ihres gekreuzigten Leibes ihrem himmlischen Bräutigam entgegen, voll ber Hoffnung, statt des Liebes der Weissagung, das einst aus ihrem Munde die sterbende Nachtigall wieder belebte, das neue Lied im Chore ber Jungfrauen zu empfangen, welche bem Lamme folgen, wohin immer es gehe. — Leise fank ihr entseelter Leib nach ber Seite auf die Kissen nieder, um halb neun Uhr Abends ben 9. Februar 1824.

Jemand, der Antheil an ihr genommen, schrieb: "Nach ihrem Tode nahte ich ihrem Lager. Sie war etwas zur linken Seite in die Riffen gesunken, über ihrem Haupte ragten ein paar Krücken hervor, die gekreuzt im Winkel standen, Freunde hatten sie ihr verfertiget, als sie auf eine Gebetserhörung im September einigemal in der Kammer herumgehen konnte. Neben ihrem Angesichte hing ein kleines Delgemälde, den Tod Mariä vorstel= lend, das ihr die Fürstin Salm geschenkt. Der Ausbruck ihres gesenkten Angesichtes war von erhabenem Ernst, es lag gleichsam die lette Fußstapfe des geduldigen, entsagenden Opfers bis zum Tobe baranf, sie schien in liebender Arbeit für Andere um Jesu willen gestorben. Ihre rechte Hand ruhte auf der Dede, — diese wundervolle Hand, an welche Gott die unerhörte Gnade gefnüpft hatte, alles Heilige, alles von der Kirche Geweihte durch das Gefühl zu erkennen. Gine Gnabe, wie sie vielleicht noch nie in diesem Maße gegeben war, eine bei weiser Beobachtung in ihren Folgen unberechenbare Gnabe, wahrhaftig nicht allein zu geistlicher Unter= haltung eines unwissenden Bauernmädchens gegeben, eine Gnade, so folgenreich, daß von ihr, wäre sie nicht erkannt, nicht gewürdiget, nicht angewendet worden, Rechenschaft geforbert werden würde.

"Ich ergriff diese mit der ehrwürdigsten Signatur des höchsten Mitleidens bezeichnete Hand zum letzten Male, sie war kalt und lebte nicht mehr, dieses geistliche Sinnwerkzeug, welches durch die ganze Natur hindurch alle geheiligte Substanz auch in einem Stäubchen verfolgte, erkannte und verehrte, sie war todt, diese demüthige, wohlthätige, fleißige Hand, die so viele Hungernde gespeist, so viele Nackte bekleidet hatte.

"Es war eine große Gnade von der Erde entflohen, der Wille Gottes hatte diese für die Wahrheit zeugende, betende, Schmerzen opfernde Hand seiner Braut von uns abgezogen, und sie schien diese Hand sterbend nicht ohne Bedeutung, gleich dem

Symbol einer ihr aus der Gnade Gottes übergebenen Kraft, entsagend auf die Decke niedergelegt zu haben.

"Da bie unruhige Geschäftigkeit mancher weltlichen Borsorge um sie her gleich nach ihrem Berscheiben mir den seierlichen Eindruck ihres Anblickes zu trüben drohte, verließ ich ihre Bohnung mit dem Gedanken: hätte sie gleich den Einstedlerinnen in der Wüste einsam in der selbst gegrabenen Grube sterben können, hätten ihre Freunde, die Bögel, sie mit Blumen und Blättern zugedeckt, oder hätte sie gleich anderen Personen ihres Standes und Werthes unter gottgeweihten Jungfrauen sterben, und eine so rührend würdige Beachtung und Pslege dis zum Grabe empfangen können, wie wir dieses z. B. von Columba von Rieti lesen, es wäre dem Gesühl erbaulich und beruhigend gewesen; aber ich war zugleich überzeugt, daß alle Pslege und Beachtung, welche sie in und nach dem Tod empfangen, ihrer Liebe zu Iesus betrübend ward, dem sie auch sterbend ähnlicher zu werden sich sehnte."

Später schrieb ber nämliche Freund Folgendes: "Leiber ward von dem Zustand ihres Leibes nach dem Tode, den man im Leben doch so sehr damit beunruhigt hatte, keine officielle Renntniß genommen, selbst durch ihre Umgebung nicht. Wahrsscheinlich war die Schen vor irgend einer auffallenden Erscheisnung, und daraus möglichen Störungen, allein Schuld an dieser Bersäumniß. Mittwoch den 11ten ward ihre Leiche zu Grade bereitet. Eine fromme sinnige Frau, welche sich diesen letzen Liebesdienst nicht nehmen ließ, sagte mir: "Ihre ausgestreckten Füße waren gekreuzt wie die Füße eines Kruzisixbildes. Ihre Wundmale waren gerötheter als gewöhnlich; da wir ihr Haupt erhoben, sloß Blut aus Nase und Mund, alle ihre Glieder waren weich und biegsam bis in den Sarg."

"Freitag den 13. Februar ward sie mit großer Theilnahme des ganzen Ortes zu Grabe begleitet. Sie ruht vom Eintritt in den Kirchhof zur linken Seite des Kreuzes gegen den Zaun zu. Im Grabe vor dem ihrigen ruht ein frommer alter Bauer aus Welde, im folgenden eine brave Bäuerin aus Dernekamp. — An dem Begräbnißtage trat noch Folgendes ein: Am Abend kam ein reicher Mann, nicht zu Pilatus, sondern zu dem Pfarrer des Orts und bat um den Leichnam der Verstorbenen, nicht um ihn in ein neues Grab zu legen, sondern um ihn gegen eine bedeutende Summe in Auftrag eines holländischen Arztes zu kaufen. Er ward natürlicher Weise abgewiesen, aber in dem kleinen Ort entstand nun allerlei Gerede über den Text Matth. 28, 13. sie hielten die Leiche für gestohlen, auch höre ich, sie sollen auf dem Kirchhose nachgesorscht haben, ob das Grab nicht verletzt sei."

So weit der obige Schreiber. Aus einem Bericht über ihren Tod im Decemberhefte der katholischen Lit. Zeitung von Kerz 1824, welcher, von einer uns unbekannten Hand herrührend, dennoch wohl begründet erscheint, setzen wir noch hieher: "Ungestähr sechs oder sieden Wochen nach ihrem Tode wurden wegen dem Gerüchte, der Leib sei entwendet, das Grab und die Lade auf geheimen höhern Befehl in Gegenwart von sieden Zeugen eröffnet. Mit frohem Erstaunen sahen diese, daß die Berwesung über den Leichnam der Frommen noch keine Macht erhalten hatte. Lieblich waren ihre Sesichtszüge, wie einer Schlasenden unter seligem Traume. Sie war wie eine vor wenigen Augenblicken Begrabene. Nicht der mindeste Leichengeruch ward bemerkt. —
"Des Königs Seheimniß zu bewahren," sagt Jesus Sirach, "ist Pflicht; aber Pflicht ist es auch, die Herrlichkeit der Erbarmungen Gottes der Welt zu offenbaren.""

Wie wir vernommen, soll ein Stein auf ihrem Grabe ruhen. Wir legen diese Blätter dankbar auf tenselben, mögen sie beistragen, daß die Wohlthäterin vieler Armen an Leib und Seele, und der Ort, wo sie der Auferstehung harret, nicht vergessen werde!

## Bilder und Gespräche

aus

Paris.

. • 

#### Der Wegweiser durch Paris.

Ich hatte so Manches von Paris gehört, und was ich gehört, hatte mich mit Trauer und Abscheu vor dieser Stadt erfüllt. Ist es ja doch das Laster, welches sich überall und vor Allem in den Hauptstädten, den großen Residenzen des Weltgeistes, schamlos vordrängt und den Pfauenschweif der Welteitelkeit mit seinen tausend bunten Farben schillern läßt und mit gellender Stimme den Vorübergehenden seine Reize anpreist; während das Gute in stiller Verborgenheit, in den Hütten des Kummers und des Elendes, fern ab von dem Prunt und den geräuschvollen Festgelagen der Welt demüthig und geräuschlos sein Wert vollbringt.

So kam ich nach Paris. Und als ich dort die in allem Glanze berauschte Ausstellung von Lust und Laster sah, als die stete Bariation desselben Lügenthumes mich in unzähligen Tageblättern überall anschrie, so daß Jeder den Sirenengesang der Versührung in seiner Lieblingsweise, seiner Mundart, ja im Tacte seines eigenen Pulsschlages hören kann, da erwachte in mir, in einzelnen Momenten, das Gefühl, als stehe dieser Ort auf dünner Decke, wie auf einem Resonanzboden, über dem Abgrunde der Hölle und könne jeden Augenblick in die Tiese stürzen, wie ich als Kind in mancher schönen Sage von stolzen alten Schlössern und ihren gottlosen schwelgenden Herren gehört hatte.

Nachdem ich aber mit so manchen frommen und ernsten Männern bekannt geworden, da lernte ich an ihrer Hand anch Paris von einer andern Seite kennen, worauf der gewöhnliche Fremde freilich nicht durch die ungeheuren Anschlagzettel, die

vie Häuser in seinen besuchten Straßen bedecken, aufmerksam gemacht wird, so daß er Jahre lang dort weilen kann, ohne hievon irgend etwas zu gewahren. Denn Gott und die Welt haben hier ihr eigenes Reich, es gibt ein weltliches und geistsliches Paris, und nur dann, wenn die Welt im Elend und in der Verzweiflung ist, geht sie zu den Dienern des andern Reichs und läßt sich ihre Thränen trocknen, ihre Wunden heilen und ihren Hunger stillen, sonst aber gestattet sie ihnen kaum, sich mit dem Zeichen ihrer Würde, da, wo sie selbst in ihrem Glanze herrscht, offen zu zeigen.

Mit Staunen und Rührung gewahrte ich die große Anzahl der reichlichst ausgestatteten, und meist von geistlichen Händen in der höchsten Vollkommenheit verwalteten, milden Anstalten Ich sah die Schaaren dieser Gott zur Armen= und Krankenpslege geweihten Jungfrauen der verschiedensten Orden, wie sie ihre schweren Pflichten mit Freudigkeit verrichteten; ich ward Zeuge von so unzähligen Beispielen der Aufopferung, Ueberwindung, Entsagung, Barmherzigkeit, Geduld und Menschenliebe um Jesu willen, daß ein anderes, an Bewunderung grenzendes Gesühl von Sicherheit mich erfüllte.

Die Fülle geistlicher Barmherzigkeit, welche ich hier helfen und heilen sah, verhielt sich zu den Anstrengungen der Welt Unheil zu stiften, als schaue eine Sonne voll Himmelslicht und Lebenswärme in eine trübe, dampfende, schmutzige Illumination des Palais royal und seinen betäubenden Lärm hinab. Ich fühlte lebendiger als je, daß wenige Menschen, die sich selbst um Iesu willen überwinden und verbinden, durch die Kraft seiner Gnade stärker sind, als große Schaaren der Heroen irgend einer Zeitpartei, die, um die Gelüste ihres Ichs zu befriedigen, in des Teufels Namen eins zu werden scheinen, und es doch nie werden, noch werden können, weil nur Jeder sich selbst sucht und findet.

Es war mir, als sähe ich bas arme, gehetzte Weltvolk

durch eine kleine Zahl helfender und betender Hände gegen die Räder aller Höllenmaschinen geschützt, die es sortwährend, selbst von ihnen getrieben, in wildem Rausch umtreibt. Ich sühlte die siegende Gegenarbeit des guten, auf Glauben, Hoffen und Lieben gegründeten Willens gegen alle unermüdet getriebenen Minen des bösen Willens, der wie die hohnlachende Verzweisslung arbeitete; und so kehrte ich, beruhigt in Frieden und Mitleid, durch den babylonischen Triumph, der alle Straßen süllte, nach meiner Wohnung zurück.

Hier nahm ich meinen Wegweiser durch Paris zur Hand, den mir ein Freund in Deutschland auf die Reise geschenkt hatte. Auch er hatte meine Abscheu und meine Furcht vor Paris getheilt, und so entdeckte ich zuerst folgende Mentors- Verse, welche er mir warnend hineingeschrieben hatte:

"Nimm hin ben Faben burch bas Labyrinth, Das schrecklicher als jenes alte ift, In bessen ausweglosem Pfabgewind Ein scheußlich Ungehen'r ben Wandrer frißt, Denn hier, mein Freund! schreckt bich kein greulich Thier, Bier trägt ber Drache menschliche Gestalt: Hier ist die Schlange Weib, der Teufel Cavalier; Hier thut bir Glanz und Tanz und Farb' und Duft Gewalt, Hier ist die Sitte Ruppler, Freundschaft Seelverkäufer; Die Treu' Falschmünzer und die Unschuld Werber; Der Busenfreund Spion, die Ehre Ueberläufer; Die Lilie trägt am Hut hier ber Berberber, Mit Rosen bedt sich hier schamlosc Schanbe, Bon Beilden buftet hier bie feile Best, Der sichre Weg streift hier am Höllenrande, Und über'm Abgrund schwebet hier ber Tugend Nest. Dn wagst bich bin! Gott stärke bich zum Belben Und mach' für Sünd' bich taub und blind und lahm; Auf bag bies Blatt er möge Lügen schelten, Wenn beffer er hinmegzieht als er kam."

Ich war so tief gerührt und so gründlich erbaut durch alle die christlichen Liebeswerke, welche ich eben von so vielen gottsgeweihten Jungfrauen in stiller Emsigkeit hatte ausüben sehen, daß ich nicht umhin konnte, es darauf zu wagen und das Blatt meines Freundes jetzt schon mit folgender Unterschrift Lügen zu schelten:

"Ich nahm bas Kreuz und zog burch's Labprinth, Das wie ein Garten voll von Dornen war, Drin faß bas Mitleib, ein verschleiert Rinb, Und weihte sich als Opfer am Altat; Erhob fich in jungfräulicher Geftalt, Und war ein Engel und ber Satan bebte, Denn Hulb und Treu' und Fleiß that ihm Gewalt, Wo bie geweihte Jungfrau helfend schwebte. Den Kreuzweg baute sie am Höllenranbe, Trug bornbefränzt ihr Krenz bem Herren nach; Die Rose lehrt erröthen ba bie Schanbe, Der Lilie Reinheit theilt ber Slinder Schmach; Da ward bie Sitte Reuschheit, Freundschaft Jesusliebe, Die Treue Christenthum, bie Anmuth himmelswerber, Der Glaube Wert, Pflichtweihe warb zum Triebe, Die Sand ber Einfalt pfleget ben Berberber Und führt Berzweiflung in die Kinderlehre. Der Unschulb Thranen beilten feile Best; Um Jesu Kreuz und Schmach war ihre Ehre, In seiner Seite war ber Taube Reft. Ihr sah ich zu und nicht ben Tageshelben, Für beren Glorie ward ich taub und blind und lahm, Und konnte Freundes Drohung Ligen schelten, Weil besser ich hinwegging, als ich kam."

#### Das Cagebuch.

Nachdem ich die Berse in das Geschenk meines Freundes geschrieben, öffnete ich bas Fenster und blidte hinab in bie bewegte Straße. Wagen, Reiter und Fußgänger zogen an mir in geschäftiger Gile und im bunten Wechsel vorüber. Alle, die ich fah, gingen bieselbe Strafe neben einander, und boch schien jeder seinen eigenen, einsamen Pfad zu geben. Reiner kannte, Reiner grufte ben Anbern, Jeber folgte feinem eigenen Interesse. Die Aufmerksamkeit, die sie einander schenkten, beschränkte sich vorzüglich barauf, einander auszuweichen, und in bem Gebränge, wenn sich die Straße sperrte, sich vor Taschendieben, vor den Hufen der Pferde und den Rädern ber Wagen vorzusehen. Dazwischen freischten bie beiseren Stimmen ber Colporteurs aller Art, ber Savoyarden und ber Ausrufer ber Journale und Straffenliteratoren wirr burcheinander. Jeber pries feine Waaren an, suchte ben Andern zu überschreien und die Aufmerksamkeit des vorübereilenden Publikums auf sich zu ziehen.

Mir erschien dies Treiben wie ein großes Bild des Egoissmus, und es ward mir dadurch klar, wie der Geist eines Hauptstädters, der stets in diesem ruhelosen Meere gleich einer der tausend Wellen hin = und hergetrieben wird, so leicht den Charakter eines kalten in jedem Augenblicke sein Interesse verfolgenden Egoismus annehmen wird. Denn wie sie hier auf den Straßen, Einer unbekümmert um den Andern, an einander vorüber rennen, wie sie sich drängen und stoßen, Einer dem Andern zuvorzuskommen sucht, und im Geschrei einander überdieten, so rennen sie, dachte ich, in den Büreaux der Administration nach Aemtern, so suchen sie in den Ministerien einander zu stürzen, so übersschreien sie sich in den Rammern, so überbieten sie sich auf der

Börse, und so möchte Einer den Andern in den Salons übersglänzen. Ueberall hat Jeder nur sein Interesse im Sinne, wie hier auf der Straße die Nummer des Hauses, dem er zueilt.

Der Abend senkte sich mehr und mehr hernieder, aber die Ruhe des Abends kam nicht mit ihm herab, ja mit der Nacht schien erst das Leben recht zu erwachen und immer geräuschsvoller zu werden. Die Unruhe, die die Straße bewegte, theiste sich auch mir mit, und meine Gedanken drängten sich wirr durchseinander gleich den Borübereilenden. Ich hätte gern nach den stillen Sternen hinaufgeschaut, aber die Häuser gegenüber waren so hoch, daß man den Himmel nur, wie durch die schmale Spalte eines Gefängnisses erblickte; und die Gaslichter in den Häusern warfen ein so blendendes Licht, daß das mildere der Sterne wie verschüchtert sich vor ihnen harg.

Ich schloß bas Fenster und ging in dem Zimmer auf und ab, aber auch hier tönte der Lärm immer noch in mein Ohr, und bei jedem vorüberrollenden Wagen zitterte der Boden. Wie kann hier der Mensch, dachte ich, bei dieser Uebermacht der Neußerlichkeit zu sich selbst kommen. Und manches, was mir früher ein Näthsel gewesen, schien mir nun natürlich, wenn ich bedachte, daß bei allem, was ein Pariser Geist denkt und sinnt, der Lärm der Straße zu ihm hinauftönt und seine Gedanken beherrscht. Wie Manchem muß es daher geschehen, daß er wähnt, er schreibe seine eignen Empfindungen nieder, während es nichts ist, als der Nachhall des Geschreies auf den Straßen und das Ohrengesummse dessen, was er in den Salons gehört.

Nach und nach ward ich indessen abgestumpft gegen den eintönigen Lärm, die Friedensbilder, die ich am Tage meiner Pilgerschaft gesehen, tauchten in meinem Innern wieder auf, und wie eine duftende Schattenlaube umrankten mich die Erinnerungen und wurden mächtiger und mächtiger. Kein Ton der Straße drang mehr zu meinem Ohre, der Friede theilte sich mir mit,

und ich schrieb ruhig folgende Betrachtung in mein Tagebuch: Wie viele jener Anstalten der Barmherzigkeit und Andacht, die Jahrhunderte ihren Segen über die christliche Welt verbreitet, hat nicht die neuere Zeit in ihrem nimmersatten Hunger verschlungen. Ist es aber nicht eine belehrende Ersahrung, daß ein großer Theil von Europa, nachdem er jenen Reichthum an zeitlichen Gütern, den er der Kirche zum Borwurse machte, längst verdaut hat, doch kein wahres Gedeihen davon empfinden will. Ja, daß selten Kräfte genug vorhanden scheinen, der herzzerzreißenden Armuth, der großen Unwissenheit an frommendem Wissen, der vielsach beklagten Sittenlosigkeit der Jugend und niederen Stände abzuhelsen!

Sehen wir nicht öfters, daß trot aller öffentlichen Unterrichts = und Armeninstitutionen, die Behörden großer Residenzen
ihre Mittel als unzureichend erklären, und daß die Barmherzig=
keit der Einzelnen sich selbst in Vereinen sammeln muß, um bei
aller Anstrengung und Aufopferung doch nur die Sache leidlich
von Tag zu Tag zu fristen, ohne für die Zukunft vorbauen zu
können. Wohin ist dann der Esprit de miséricorde aller säcu=
larisirten Abteien übergetrieben worden? Die Corda sind ver=
steint und die Miseri haben alle Welt angefüllt.

Aber die Armuth glaube nur an die göttliche Barmherzigsteit. Er wird sie nicht verschmachten lassen; wenn die Quellen, Brunnen und Zisternen verschüttet ober vergistet sind, sendet er das Mitleid, die Thautropsen von den Blättern der Bäume zu sammeln, um den Dürstenden zu erquicken. Hat er doch einstens einem sterbenden Indianer, der herzlich nach Belehrung slehte, mitten in der wasserlosen Wildniß in der letzen Lebensstunde einen reisenden Missionär, einen der vielgeschmähten Issuiten, zugeführt, der ihn mit den abgestreiften Thautropsen erquickte und tauste. Dieser Bote des Glaubens meinte sich verirrt zu haben, und war doch recht auf dem Wege seiner Sendung.

Wohl ist es eine ber tröstlichsten Wahrheiten, daß Elias in der allgemeinen Noth Israels eine Hand voll Mehl und ein wenig Del bei der gläubigen, barmherzigen Wittwe fand, und daß er, von ihr gespeist, sagte: "Du und dein Sohn sollst auch davon essen; denn sieh, es spricht Gott, der Herr Israels, Deltrug und Mehl sollen dir nicht ausgehen, bis der Herr die Erde erquicken wird!"

Wie oft schon hat bas Centralisiren aller Hilfsquellen und Armenmittel den größten Theil der Oberfläche drückendem Mangel ausgesetzt und das geraubte Gut bes Einzelnen ift segenslos wie ein verrückter Schatz verschwunden. Immer aber hat sich Eliä Verheißung am Oelfrüglein ber Wittwe bewährt, und hat ihr den kranken Sohn geheilt, und hat mit seinem Gebet die Regen= wolke über Ifrael segnend ausgeleert. Jenem Delkrüglein ber Wittme, die dem von Ahab verfolgten Propheten glaubt und ihn ernährt, gleicht aber die vereinte geistliche Thätigkeit, aus ber wir zu aller Zeit in großer geistlicher ober leiblicher Bedräng= niß Hilfe hervorkommen sahen, die nach Maßgabe des ewigeren ober zeitlicheren Werths, ober nach dem mehr ober weniger geistigen Leben in der Liebe der ersten Anregung, vergänglich ober anhaltend war, bis Gott das Land mit Regen erquickte. Solche Thätigkeit im Berein aber ist die erste Geschichte aller fo schnöbe verschrienen geistlichen Orden, und namentlich auch ber so segenbringenden und von Freund und Feind bewunderten Institute ber barmherzigen Schwestern und Brüber aller Gattun= gen. Welchen Segen sah Frankreich und Lothringen und ein großer Theil ber Welt nicht bem heiligen Vincentius a Paula und seinem Orden der Mission entströmen, und mährend die moderne Weisheit über die Missionäre in Frankreich, und erst neuerlich noch in Belgien, lästerte, bewundert sie die Töchter der Barmherzigkeit, welche boch aus ben Missionen hervorgegangen; benn auf einer Mission nahte ein armes Hirtenmädchen bem

heiligen Bincentius, und fragte ihn demüthig, ob es wohl gut sei, daß sie arme Kinder lesen lehre, sie habe es von selbst bei der Heerde gelernt, nachdem ein guter Mensch ihr eine kleine Anweisung gegeben. Die demüthige, gehorsame, keusche Hirtin war die erste unter den Töchtern der christlichen Liebe dieser bewunderungswürdigen Anstalt, welche von der Revolution versfolgt und mißhandelt, nicht aushörte zu heilen und zu segnen, und als die Bürgerwohlthäterinnen knrze Zeit in den Hotels d'humanité Alles verderben und verwildern ließen, als demüthige, treue Bräute des Erlösers zum Heile der Armen und Kranken wieder gerusen wurden.

Alle diese Anstalten, von heiligen Prieftern erwedt, gegründet, geregelt und in ihren Individuen geleitet und getröstet, haben ben greulichsten Sturm gegen die Religion und Orbensvereine, die Revolution überlebt. Man sieht über sie hin und läßt sie thun; man hat keine andere Sorge für ihr geistliches Bestehen, als ihnen Kranke und Arme genug aufzubürden; aber wo irgend eine Anstalt gegründet wird, welche ben Geist der Gottseligkeit, ber Einfalt, ber Demuth, bes Gehorsams, ber Reuschheit, ber der unbedingt an den Erlöser hingegebenen Liebe Buße, verbreiten und jenen Beist wieder erweden soll, aus bem bie Glieber der Anstalten allein tüchtig hervorgehen, oder von dem fie veranlagt werden; da ertönt ein Angstgeschrei über Obscurantismus, Priesterherrschaft, Mönchsbummheit, Zeloten, Proselhtenmacher, und alle die Söhlen der Besessenen bei Gergefa hallen wieder, als seien die Teufel aus ben Schweinen wieder in ihr alten Quartiere gefahren.

Ist aber nicht die allgemeine Bewunderung dieser Anstalten bei Allen, die sie kennen, und die Sehnsucht aller hilsebegierigen Behörden nach solchen Instituten eines der tröstlichsten Zeichen der Zeit? Allerdings, aber nicht überall und in dem Grade, wie es scheinen möchte und sich Viele überreden wollen. Denn nur

zu oft fehlt dem Wunsche ber Zeit nach solchen Instituten noch gar sehr ein in wirklicher Liebe wurzelndes Berdienst. Ehe die Zeit Buße gethan, hat ihre Sehnsucht keine Wahlverwandtschaft zu solchen Anstalten, teren Lebensprinzip ganz geistlich ift. Leiber gleicht ihre Sehnsucht nach bergleichen oft nur bem Hunger eines Müßiggangers ober bankerbtten Projectenmachers nach Brod, der das Feld nicht bauen und das Korn nicht ernbten will, es gern aber hier mit Gelb erkaufte, weil er schwerer Gewicht und besseres Geback um geringeren Preis erhält. Ein Zeichen, welches ich in ber Zeit für versprechenber halte, ist ber sich an allen Orten regende Trieb zu ben mannig= fachsten Hilfsvereinen. Erklärt sie nicht baburch ihr Unvermögen, und wird sie seiner nicht dadurch mehr und mehr bewußt werben? Während sie noch, wo sie nur hinreichen kann, bas wenige Uebrige von geistlicher Association mit der rechten Hand zu zerstören strebt, muß ihre linke bereits wieder Subscriptionen und Beiträge für weltliche Vereine aller Art unterzeichnen. wird vielleicht einmal die Zeit kommen, wo dies nicht mehr hinreicht, und sie nicht als eine speculirende Rechnerin, sondern als eine reuige Sünderin zum Altar ihre Zuflucht nimmt, um von dem geistige und leibliche Stärkung auf immer zu empfangen, ber alle Müben und Gebrückten zu sich gerufen und ihrer mit ausgebreiteten Armen harret.

### Orden.

Das Sprichwort: "Wie man in ben Wald schreit, so ruft es auch wieder heraus," scheint sich auch an bem Einflusse zu ' bewähren, den Frankreich auf seine Nachbarn ausübt. meisten Reisenden finden dort was sie suchen, Zerstreuung, Thorheit, sinnliche und fündliche Belustigung, und mahrend sie ber Welt bis zum Ekel bort nachgehen, ober sich wenigstens allein ihr führen lassen, legt diese ihnen neben der großen Rechnung noch das Trinkgeld auf, auf alles, was dort von der Religion und Geiftlichkeit ausgeht, zu schmähen und zu schimpfen. Wie üble Wanderer, die von einer Schenke zur anderen ziehen, ihren allgemeinen Grimm gegen alles, was sie nicht burch die Rehle jagen können, an ben schattenben Bäumen bes Weges, an der Verzäunung der Gärten und an dem Kreuzbild und den Denksteinen driftlicher Helben, ben stummen Predigern bes Pfades, zerstörend auslassen: so auch jene steten Schreier von Congregationen, Klöstern, Missionen, Monnen, Predigten, Processionen u. s. w., die ihnen gar nichts in den Weg legen, und ohne beren stilles Segenbringen ihnen vielleicht ber Reifekoffer mit sammt bem Tagebuche würde abgeschnitten werden. Aber es gleicht die Zeit dem steinigenden Saulus, für ben Stephanus betete. Auch sie wird zur bestimmten Zeit zum Panlus werden.

Eine einzige geistliche Anstalt nur vermag diese Schreier nicht ganz zu ärgern. Ja sie sind oft mit einigem Achselzucken recht von ihr entzückt. Dieses aber ist die Kranken= Armen= Waisen= und Findelkinderpslege durch die sogenannten soeurs und silles do charité (Schwestern und Töchter der christlichen Liebe) von verschiedenen Genossenschaften, aber gleicher Boll= kommenheit in hristlichem Beruse. Man streift durch ein Hospital oder das Findelhaus von Paris, und kann sich einer eleganten Rührung über die Reinlichkeit und liebevolle Pflege, und die Entsagung der barmherzigen Schwestern nicht enthalten, deren christliche Aufopferung selbst diesen Häusern des Etels und Schauders sur die Weltleute den Beigeschmack von anmuthigem Ernste zu geben vermochte. In das Baterland zurückgekehrt, hängt man dem Ende des babylonischen Reiseberichtes, nachdem man die weltlichen Herrlichkeiten mit geistlichen Greuelmährchen schattirt hat, als Norm an:

"Ja die Hospitalschwestern, die soeurs de charité, die silles de St. Vincent, die soeurs de St. Thomas de Villeneuve, die soeurs de Ste. Marthe, de St. Charles u. s. w., das sind Klosterfrauen, das sind christliche Anstalten, die ich mir gefallen lasse, das ist noch eine nützliche Anstalt der Kirche, die muß man einführen, die müßten wir hier haben, es ist unbegreislich, was sie leisten, und sie kosten nicht die Hälfte von dem, was unsere Hospitäler kosten, es ist unbegreislich, daß man sie nicht überall einführt."

So sprechen alle Jene, welche gern treue, fromme, unermübete, christliche Dienstboten haben möchten, ohne selbst viesen eine christliche Herrschaft werden zu wollen. Man hält es für sehr möglich, alle diese Bequemlichkeiten der Religion zu erhalten, denn man hat Geld und will ja bezahlen, und zwar um so lieber, da es weniger kosten soll. Indem man nicht aushört, die drei evangelischen Räthe des freiwilligen Gehorsams (Phil. 2, 8. Matth. 19, 27. und Matth. 16, 24), der freiwilligen Armuth (2. Kor. 8, 9. Matth. 19, 27. 2. Kor. 6, 10. Matth. 19, 21), und der freiwilligen Keuschheit (Matth. 19, 12. 1. Kor. 7, 25. u. s. w.) in den socialen Erscheinungen zu verhöhnen, in welchen sie nothwendig ans ihrer Natur in den Theilen der Gesellschaft hervorwachsen müssen, welche zu der Sonnenseite der ewigen Religionswahrheit gerichtet sind, indem

man den Baum entwurzelt, und abrindet, und anbohrt und verflucht, schaut man lüstern nach seinen Früchten, und scheint hochverwundert, daß man sie nicht für Geld kaufen kann.

Wer aber das Kreuz nicht will, wird auch seine Früchte Sehr weltlich, d. h. fehr obenhin, bis es hinab= nicht erndten. geht, schmäht man die geistlichen Genoffenschaften, welche, außer bem Priesterant überhaupt, sich hauptsächlich bem Gebete, ber Betrachtung, bem Unterrichte, ber Seelforge weihen; man schimpft fie Müßiggänger und Finsterlinge, man will nur biese Hospital= schwestern, sie sind bequem und wohlfeil das zu thun, was doch einmal gethan werben muß, was man nicht' gern selbst thut und mit aller Weltweisheit, allem Gelbe nicht fo bauernb, mehrenb und vollkommen hervorbringen kann. Aber man nimmt sich nicht die Mühe nachzuforschen, durch wen diese herrlichen Genossenschaften hervorgegangen; sonst würde man finden, daß es gerade die Seelenführung jener betenden und betrachtenden und erleuchteten Priestergesellschaften, und bas Beispiel, Rath und Gebet jener von der Welt abgezogenen Klosterfrauen ift, die man so frevelnd schmäht; man würde finden, daß Maria, die das beste Theil erwählte, es ift, welche biefe Menschen zu einer mehr als weltlichen Sorge und Pflege begeisterte.

In der Kirche, als ein Leib betrachtet, der die vielsinnigen, getrennten, sich anseindenden Menschen zu einem liebenden, harmonischen Ganzen verknüpfen soll, bilden sich absichtslos, weil aus ihrer lebendigen Natur nothwendig hervorwachsend, die verschiedensten Vereine geistlicher Thätigkeit. Wie in jedem beseelten Leibe verschiedene Gattungen von Kräften und Wirkungen zum Wohle ves Ganzen in einzelnen Organen ihre Werkstätte haben, deren keine mangeln oder verletzt werden kann, ohne die Gesundheit des Ganzen zu stören, so in der Kirche die verschiesdenen Aufgaben des geistlichen Lebens, die sich aus einzelnen Ouelladern zu Brunnen sammelnd, die verschiedenen geistlichen

Genoffenschaften hervorbrachten, und wir können, weil sich ber Bergleich darbot, von Jenen, welche so sehr gegen die einzelnen geistlichen Orden schmähen, wohl sagen, sie sprechen: "Wir haben mit dem natürlichen Brunnen=, Quell= und Regenwasser genug, wir brauchen nicht die verschiedenen Mineral= und Heil= brunnen. Wozu diese?"

Fraget den Meister, der sie bereitet, der das Wasser des ewigen Lebens gibt, fraget die Kranken, die ihr Heil bei denselben gefunden; oder ist es die Wasserschen selbst, die euren Unwillen hervorbringt?

Die Rirche, als eine gute Mutter betrachtet, muß noth= wendig alle jene Thätigkeiten in sich entwickeln, welche ben Begriff einer guten Mutter umfaßt. - Jene aber, welche alle Genoffenschaften geistlicher Thätigkeiten in ihr verleumden und verfolgen, außer die Kranken- und Armenpflegenden, gleichen verkehrten und thörichten Kindern, welche sprechen: "Jene bort, Die fich meine Mutter nennt, foll nicht für fich und mich beten, soll nicht meine Untugend, wie Hiob seinen Aussatz, vor Gott beweinen, sie soll mir meine verkehrten Wege nicht vorrücken, sie foll nicht die Nachte im Gebete burchwachen, welche ich in Sünde burchschwärme, sie soll mir meine Lustgesellen nicht irre machen und bekehren, sie soll nicht sparen, um den Armen zu geben, ich will es schon burchbringen, sie foll mich nicht die ewige Wahrheit lehren wollen, ich muß mit dem Zeitgeiste voranschreiten. Was ich ihr erlaube, was mir ganz wohlgefällt und wirklich recht nützlich ist, foll sie an mir thun, nämlich: sie foll mir die ungestümen Bettler, die meinen Speculationen, humanitäts = und Culturplanen nicht gewachsen, ja man sollte schier meinen, gar entwachsen sind, aus ben Angen bringen und um ein Geringes anständig versorgen, damit ich gelegentlich davon sprechen kann. Sie soll mir die ekelhaften Kranken billig verpflegen, die meinem Gefundheitscomité ben Raum zu seinen

Operationen nehmen und meinen Lustparthien die Luft verpesten, und überhaupt unangenehme melancholische Gedanken, Ekel und viele Unkossen veraulassen, deren Betrag man zum Heile der Menschheit für schöne Künste und Wissenschaften verwenden könnte.

"Es soll ihr auch gestattet sein, Kinder der geringsten und ärmsten Klasse unentgeldlich schreiben und lesen zu lehren, und ihnen die christliche Moral beizubringen, jedoch in dem Maaße nur, daß sie nie zu Aberglauben oder Andächtelei verkrüpple, nämlich: daß sie sich wieder auf den Grad abtragen lasse, welcher dem Seiste der Zeit nicht ärgerlich ist. Ich werde jedoch diesen Unterricht meinen eignen, gebildeten, ausgeklärten und sogar sich selbst gefallenden Schullehrern allein zuweisen, wenn diese erst mit ihren Studien, ihren Wethoden, Prüfungen und mit ihren Ausarbeitungen zur sittlichen Berbesserung der Schulen alle fertig sind und sich mit den Eltern und der weltslichen Obrigkeit vertragen haben; vor Allem aber wenn die Fonds ausgemittelt sind, sie anständig mit Frau und Kindern leben zu lassen.

"Ich mag auch von ihr leiden, denn ich will ihrer Barmherzigkeit keinen Abbruch thun, daß sie sich mit der Verpflegung
der Blödsinnigen, Unsinnigen und Nasenden abgebe. Da ste
geduldig und eine gute Haushälterin ist, wird sie zehn Narren
gut verpflegen sür das Geld, was auf meinen Wegen mich
gewöhnlich einer kostet. Auch hier ist ihre Wohlseilheit sehr lobenswerth, um so mehr, da sie heilbare und unheilbare
annimmt.

"Endlich will ich ihr auch zugestehen, daß sie sich ganz unentgeldlich mit der Pflege und Erziehung der Findelkinder und Waisen beschäftige, da solche Creaturen ein nothwendiges Uebel im gebildeten Leben geworden, und es der Bevölkerung doch heilsam ist, daß sie nicht zu Grunde gehen. Und für alles dieses soll ihr mein Wohlgefallen werden mit Vorbehalt

24

der Inspection aller Ausgaben und Einnahmen, und meiner Rechte, sie fortzuschicken wann ich will, und über die Früchte ihrer Haushaltung anderweitig zu disponiren."

Höre ich recht? Wer spricht so seltsam? — Ja, bu hörst recht, es siud die Worte der weltlichen Kinder gegen ihre Mutter, die Kirche, deren lehrende und betende Genossenschaften sie schmähen und deren Werke ber Barmherzigkeit sie sich aus Trägheit und Geiz zum Genusse vorbehalten. Wahrhaftig, Rirche muß eine gute Mutter sein, daß sie diesen verkehrten Schwätzern ihr Elend nicht am Wege liegen läßt, und ihnen die Thure weist. Ja, sie ist eine gute Mutter und trägt bas Kreuz Jefu Chrifti, und wird nicht aus ben Dornen ber Wifte geben, bis sie das verlorene Schaf gerettet hat. Sie weiß wohl, daß biese Schwätzer nicht wissen, was sie schwätzen, indem sie, wie bie Juden, gern von Jesus leiblich geheilt und genährt sein, aber nicht mit ihm beten, fasten und gehorchen wollen bis in den Tod. Sie kennt die Worte, Matth. 10, 22.: ,,Und ihr werdet von Allen gehaßt werden um meines Namens willen; wer aber ausharrt bis ans Ende, der mirb felig;" und sie werden an ihr geübt werden bis zur Auferstehung und Himmelfahrt.

Die Mutter zürmt nicht einmal über diese stolzen Worte ihres weltlichen Sohnes, der nicht weiß, daß man sich von der Welt abziehen, daß man die Hilse von Gott erslehen, daß man Fleisch und Blut überwinden, daß man sich selbst opfern muß, um seinem Nächsten aus Liebe zu Iesu unter den widrigsten Umständen und häusig mit Undank als Lohn die beschwerlichsten, erniedrigendsten Dienste der Liebe und Barmherzigkeit zu erweisen dis zu seinem Tode. Diese Schwätzer, die vor lauter lebersichten gar nichts mehr einsehen, halten diese Barmberzigkeit und Liebe in der allein eminentesten Bedeutung des Wortes, etwa mit mitleidigem Lächeln, für eine ganz leidliche Laune einer gewissen Exaltation, die der Kirche nicht gerade übel zu nehmen oder zu

behindern ist, weil sie allzu augenscheinliche Bortheile bringt. Warum bringen aber sie, die immer auf die Kirche schmähen, eine solche nützliche Exaltation nicht bei sich selbst hervor? Sie haben ja alle Industrie der Begeisterung: Geld, Eultur, Wissenschaften, Künste, moderne Schulweisheit, klassisches Alterthum, Buchfabrik, Journalwesen, Censur, Zeitungen, Postwesen, Pauken und Trompeten, Trommeln und Pfeisen zu ihren Diensten, und die ganze große Congregation der Freimaurer, beren Aufgabe einzig die Wohlthätigkeit ist, müßte ihnen ja ein außerordentsliches Mittel der lebendigen Verbreitung der Begeisterung werden.

Aber unter ber großen Schaar ber auf = und abtretenden Anstalten der Weltgesinnten sehen wir vergeblich Aehnlichem entgegen. Jedes Individuum hat zu viel für sich zu sorgen, um sich für die anderen zu vergessen, und nur allgemeine persönliche Noth ruft in den Weltleuten eine Aufopferung im Bereine hervor, welche diese persönliche Noth nicht überlebt, over später in Berbindungen ausartet, die das Allgemeine gefährdend, mühsam gestört werden müssen und alle Kräfte aussordern, um in ihren Wurzeln zerstört zu werden. Es muß also wohl die Duelle dieser Anstalten, welche Jedem einleuchten und Alle erfreuen, aus einer Tiese emporsteigen, die nicht Jedermann einleuchtet und die Meisten ärgert, deren man sich schämt, gegen die man antämpft, ja die man für immer verschütten möchte. Wir sinden sie aber wirklich in der sammelnden, corporativen, organisirenden, weil lebendigen, Katur der Kirche.

Als die Kirche, der Leib Christi, wuchs und ihre gleichsartigen Theile sich gemehrt hatten, ordneten sich diese nothwendig zusammen und bildeten Ordnungen, Orden, die dem Ganzen nach ihrer innern Natur dienten. Sowie aber alle Ordnungen mit dem Einzelnen beginnen, so begannen auch die Orden mit den Einsiedern, welche endlich selbst zur Menge geworden, sich wieder in größeren Schaaren individualisieren, und nach der

inneren Ratur und den äußeren Aufgaben verschiedene Gattungen bildeten. Wir sahen auch in ihrer Geschichte nichts Anderes, als die Geschichte des Erlösers selbst. Wir sehen die Propheten und ihre Schüler, die Prophetenkinder, von ihrer weltlichen Zeit verfolgt und gemordet; oder verehrt und gesucht in der Noth, den Heiland verkünden. Wir sehen die Essener abgesondert, geordnet und jungfräulich leben, da die Ankunft des Gottessohnes im Fleisch sich nahte. Vorbildliche Orden des alten Bundes bei Annäherung des neuen.

Wir sehen Johannes, den Propheten, den Einsiedler, den Fastenben, Betenben, ben Bufprediger in ber Zeit bes Erlösers erscheinen in ber Fülle der Zeit, da das Heil in der Einheit in einem Namen hervortrat, in dem wir allein wieder eins unter uns und burch ben Ginen mit bem himmlischen Bater werden können; und dieser Vorbereiter trägt die Form der ersten Ord= nung, der ersten Orden. Der Vorbereitende gleicht bem Ende bes Winters, er bereitet bie Wege und bie Geräthe und bie Gefäße, er beginnt die rohe Reinigung; die Eisrinde schmilzt, bie Bäche strömen und erquiden bas Land, es nahet ber Fruh= ling. Und selbst im Leben des neuen Adams, nicht des sündigen= ben, nein, des sühnenden, im Leben, das der Mensch = gewordene Gott, Gott und Mensch zugleich lebte, und in welchem wir nichts Zufälliges, sondern die gütige Absicht bessen erkennen, ber uns fo geliebt, bag er feinen eingeborenen Sohn für uns gab, selbst im Leben Jesu Christi sehen wir den Gang berfelben Ordnung; als er die Taufe empfangen, als der heilige Beift über ihn herabgekommen, geht er zur Büste, betet, fastet und besteht die Versuchung, und so stellt sich in ihm die Form der ersten Ordnung der Einsiedler dar; und die Worte des Bersuchers: "Mache Brod aus diesen Steinen," gleichen ziemlich den Reden der Weltleute, das ihnen todt und unfruchtbar, gleich Stein, erscheinende Wesen bes beschaulichen Lebens solle

Brod werden, weil sie vom Brod allein zu leben wissen und nicht von jedem Wort aus Gottes Mund.

Als aber der Versucher dem Herrn alle Reiche der Welt versprach, von ihm angebetet zu werden, that er nichts Anderes, als was jede klosterbrechende Zeit in ihren Aufklärungs =, Cultur= und Staatswohlprojecten thut. Die, welche seine Weltherrlich= keiten zu empfangen, ihn angebetet haben, fanden sich wahrlich betrogen. Der theuer erkaufte Heckthaler ist eine unfruchtbare Kohle in ihrem Kasten und eine glühende auf ihrem Gewissen geworden.

Später sehen wir ben Heiland sich Gefährten sammeln, lehren, Buße predigen, heilen und pflegen. Wir sehen verschiesbenen Beruf, verschiedene Gaben des heiligen Geistes von ihm ausgetheilt. Alle diese aber sind die verschiedenen Samenkörner der einzelnen Thätigkeiten, welche später dis zu unseren Tagen in den verschiedenen Ordnungen des geistlichen Lebens, wie einzelne Fruchtfelder, die Wüsten des Weltlebens unterbrachen und in Felder des Segens verwandelten. Schier alle aber hatte der Fürst der Welt durch seinen Diener, unter dem Borwand einigen Unkrautes, mit teuflischem Grimme verwüstet, den Worten des Herrn zum Hohn in der Parabel Math. 13, 24: "Lasset beides, Unkraut und Waizen, mit einander wachsen bis zur Erndte."

# Gespräche in der Bude du préjugé vaincu und eine Parabel.

Als ich aus einem Hospital der barmherzigen Schwestern über die Boulevards ging, wurde ich durch einen Tromptenstoß und Pausenwirbel neben mir aus meiner Ruhe aufgeschreckt, und ich hörte eine Weiderstimme schreien: "Messieurs et Mesdames préjugé vaincu, préjugé vaincu!" Ich stellte mich zu der Schaar von Neugierigen, welche eine Frau umgaben, die, phantastisch in grün und blau gesleidet, vor einer Bude das aufgestlärte Publistum einlud, für wenige Sous das überwundene Vorurtheil anzussehen. Sie hatte eine Fackel in der Hand und fuhr damit dann und wann hinter ein transparentes Bild über dem Eingange der Bude, auf welchem man eine Art Minerva mit einer eleganten Osengabel eine eben nicht sehr decente nackte Person aus einem Tempel hinaustreiben sah, und darunter stand: "Naturam expellas surca tamen usque recurret! Kommet, dieses Borurtheil besiegt zu sehen!"

Die Ankündigung schien mir so originell, daß ich hineinsging. Was sah ich dort? Einen Wolf und ein Lamm, die miteinander Milch aus einer Schüssel fraßen. Eine Ratze, die still schnurrend eine Maus beleckte, sie zuletzt auf ihrem Rücken sitzen ließ und einen Buckel machend, miaute — préjugé vaincu — einen Windhund, der mit einem Hasen spielte und vor ihm davonlief; dazwischen allerlei Declamationen.

Leider hatte ich dasselbe Schauspiel schon an einem andern Platze, unter einem andern Titel gesehen, und so horchte ich dem Gespräche zweier Fremden zu, das mich um so mehr interessirte, als ich die Beiden zugleich mit mir in einigen der Hospitäler und anderen Wohlthätigkeitshäusern gesehen hatte.

Sie waren Beibe voll Bewunderung ber barmherzigen Schwestern, schienen aber hier erft nähere Bekanntschaft zu machen. Eine sagte: "Diese auffallenden Beispiele von bezwungener Naturfeindschaft machen keinen große nEindruck auf mich, nachdem ich in allen den barmherzigen Schwestern den Ekel und alle felbstfüchtigen Regungen nicht fowohl gefesselt als ganz befiegt, ja in das Gegentheil, in die herzlichste Liebe verwandelt geseben." Der Andere stimmte ein und sie ergossen sich in einen Strom ber Bewunderung. Der Lette sagte: "Meine Prüfung und Würdigung entscheibet noch mehr als die Ihrige, da sie mir als ein Römischgesinnter erscheinen; ich aber bin ein Anglikaner, und ich muß Ihnen fagen, daß wir dergleichen nicht besitzen, aber ich werbe Alles anwenden, daß solche Anstalten auch bei uns gegründet werben. Ich finde, mein Herr, sagte der Erste lächelnb, diese Erklärung hier, in dem Theater des überwundenen Borurtheiles, sehr an ihrem Plate." "Wie so?" sprach der Andere.

Röm.: "In solchem Maße, daß das Gelingen Ihres Vorhabens mehr verdiente mit Pauken und Trompeten verkündet zu werden, als alles, was wir hier sehen."

Angl.: "Ich verstehe Sie nicht; sollte es etwas so Widernatürliches sein, bort, wo das Evangelium die höchste Richtschnur ist, solche Institute der christlichen Liebe entstehen zu sehen?"

Röm.: "Das will ich nicht damit gesagt haben. Ich bin vom Segentheile sogar überzeugt, was die Wirkung des Evangeliums angeht; ich würde aber, wenn Ihr Vorhaben gelingen sollte, zu der hier von uns gelesenen Inschrift vom besiegten Vorurtheile, noch hinzuschreiben: Man kennt den Baum an seinen Früchten nicht mehr!"

Angl.: "Ich will, mein Herr, das besiegte Vorurtheil in diesem Hause nicht Lügen strafen, indem ich Ihre Worte übel aufnehme, so bitter sie sind; allerdings, ein jeder Baum hat seine Früchte! Können Sie denn unserer anglikanischen Kirche die Reinigung des Glaubens, die Herstellung der Wissenschaften, die Verbreitung der heiligen Schriften, die Zerstörung der Gewaltthat, Unwissenheit, Verfinsterung und Unnatur in den Mönchsklöstern . . . ."

Röm.: "Mit Erlaubniß, daß ich Sie unterbreche. — Nein, diese Frucht der Zerstörung der geistlichen Congres gationen spreche ich dem Anglikanismus nicht ab, und eben darum spreche ich demselben die Frucht ab, der Erzeugung dieser Orden der christlichen Liebe."

Angl.: "Das klingt seltsam! Sollte ich, weil ich unnützes, faules Gesinde aus meinem Hause jage, nicht treues und sleißiges in demselben einführen können? Antworten Sie hierauf!"

Röm.: "Sehr gern. Wer im Zorne mit dem Bade das einzige Kind ausschüttet, wird keine Nachkommen haben, wenn er auch noch so viele Badebütten aufstellte, wer bald hinter dem Reformationseiser her sagt: Ia, diese Klostersfrauen sind ganz lobenswerth; wir müssen auch solche machen, die Katholiken sollten sich alle Mühe geben sie zu verbreiten, die bringen ihrer Religion noch Ehre, dem könnte man wohl folgende Parabel erzählen:

"Ein Vater hatte seinen Kindern einen herrlichen Obstund Blumengarten im Schweiße seines Angesichts erbaut. Alles brachte er jährlich, was Leib und Seele ernähren und erquicken konnte; aber er mußte mühsam gebaut und gepflegt und sorgsam in Zaun und Mauern gehalten werden, und es war von Vaters Zeiten her ein Vorsteher der Unterarbeiter gesetzt. Die ersten Nachfolger des Vaters, die ihn noch gekannt, hatten vieles von seinem Wandel, von seinen Worten und Lehren, und seiner Art den Garten zu bauen, in einem Vüchlein aufgeschrieben, das über Alles hoch gehalten wurde. Es war aber Vieles im Garten von Ansang an, was nicht in dem Buche stand, oder mit geheim-

nisvollen Worten darin stand, und was die Nachfolger bes Baters den Arbeitern mündlich übergaben, und was treu fort= geübt wurde. Go wuchs und erweiterte sich ber Garten Jahr= hunderte hindurch und die Wüste umher wurde immer kleiner, und seine Früchte und Zierben, seine Schatten und Quellen, seine Heilfräuter und Gewürze wurden immer herrlicher und mannigfaltiger, und wie in jedem Garten, ber sich erweitert, wurden aus einzelnen Stämmchen ganze Wälder, aus Gräsern und Kräutern ganze Wiesen, aus Blumen ganze Fluren, aus Gewürzen ganze Arzneigärten; und ber Garten, eine Welt geworben, bestand aus vielen Gärten, und jeglicher hatte von allem, was in seiner Lage gedieh; immer aber Wasser, Del, Balsam, Salz, Weizen und Wein die Fülle, und alle Gärten waren ein Garten, und dem Nachfolger des Baters gehorchten sie und fragten ihn um Rath, und er gab ihnen bei jeder neuen Pflanzung die Samenkörner mit dem Segen des Baters, und er fegnete die Arbeiter und, sendete sie aus. Die Form der Beete und Wege und die Gestalt ber Spaliere wechselte nach der Sitte der Länder und der Zeit, aber die Früchte waren überall. Garten war ein lebendiger, und die ganze Fülle der beseligenden Früchte war allein in ihm; aber bennoch war er hingegeben bem Wetter und der Jahrszeit, und der Treue der Arbeitenden, und ber Wachsamkeit ber Wächter. So bestand er viele Jahrhunderte und ging durch viele Migjahre und Trübsal und Verfolgung.

Bald säete der Feind nächtlich Untraut in den Weizen, bald bohrte er die Bäume an, bald verführte und verlockte er die Arbeiter, bald riß er die Zäune nieder und verwüstete die Saaten und Fruchthaine, verschüttete die Quellen und ermordete die Arbeiter; ja es waren Zeiten, wo schier der ganze Garten zerstört und von seinen Feinden eingenommen war und die Nachsfolger des Baters in Gefangenschaft seufzten. Aber der Gründer des Gartens hatte ein Wort gesprochen, das nie gesehlt. Er

hatte gesagt: "Ich will bei euch sein bis ans Ende der Welt, und die Pforten der Hölle sollen euch nicht überwältigen." Und sieh, noch nie ist der Garten ausgerottet worden, immer hat er sich hergestellt, und wenn viele Felder des gebauten Landes ihm entrissen wurden, wuchsen ihm andere in der Wilfte wieder zu, und was nicht errungen werden konnte durch Arbeit, wurde herabgerissen vom Himmel durch Gebet und Opfer, und in Zeiten der Noth erweckte der Herr des Gartens einzelne Arbeiter, die Unermessliches herstellten und aufrichteten; denn es waren Schulen ser solcher Liebe ausgerichtet, und in jeder dieser Schulen der verschiedensten Art war doch wieder alle Lehre, alle Weisheit und alles Heil des Ganzen enthalten, denn Alle hielten treu an der übergebenen Einheit des Ganzen. So nun stand der Garten, wie der Mensch selbst, mitten in der Welt, die ihn ankämpste, die er überwinden sollte, und mit welcher er ringen mußte.

Unter ben vielen Wunden, die ihm geschlagen wurden, ist eine nicht lange her, und ist bennoch immer dieselbe, die ihm geschlagen wurde seit dem Sturze ber Engel, seit dem Sünden= falle, seitbem Kinder Gottes sich mit Kindern der Menschen vermischten, seit dem Thurmbaue zu Babel, seitdem die Hoffart, der Eigenwille, das Sichselbsthelfenwollen die Frucht vom verbotenen Baume bricht und sich, vom Stamme spaltenb, Wurzel unendlicher Spaltung in den Privatgarten pflanzt; denn es ist nur eine Form in bem Heile: "Die Vielen follen ein Leib werden," und nur eine Form in dem Unheile: "Die Gin= heit soll in unzähliger Spaltung sich auflösen." Und so wurden benn Knechte ungehorsam und unzufrieden, und wollten nicht ruhig bauen ihr Tagewerk, und wollten nicht thun wie Sem und Japhet, sondern höhnten wie Cham, und wollten nicht harren bis der Regen des Himmels erfleht und die Quellen ber Hilfe gelenkt waren, und sie aßen vom Baume ber Spaltung, schaarten sich mit ben Weltklugen und Schwachen, und Fleisch

und Blut empörte sich in ihnen. So brachen sie den gelobten Dienst und rissen Stücke des Gartens an sich, und warfen viele Pflanzen und Bäume hinaus, deren Bau ihnen zu mühsam, zu uneinträglich schien und ihrem Geschmacke nicht zusagte. Diese empörten Arbeiter aber waren nicht allein; es verbanden sich mit ihnen Jäger und Viehhändler, die längst ihre Jagdlust und ihr Schlachtvieh gern in dem Garten geweidet hätten, und es entstand ein allgemeines Verwüsten und Zertrümmern.

Es wurde Alles gethan, den Schaben zu heilen, aber er konnte nicht geheilt werben ohne Demuthigung und Buge, benn dieser Garten ist eine geistliche Saat Gottes und die Abtrennung war eine Hoffart, wie die Wurzel alles Abfalles; diefer Garten war ber Garten bes ewigen Baters und die zeitlichen Bäter dürfen auch kein Blümchen in demselben hinauswerfen. Feldgeschrei aber ber Abgefallenen war: Freiheit! und sie hatten jenes alte Büchlein vom Leben und Arbeiten bes ersten Gründers bes Gartens mit herausgenommen, bas alle angestellten Gärtner befagen, und sie schrien: Hier sei bie einzige Wahrheit, hier allein stehe, wie der Garten gebaut werden musse, und Jeder könne es auslegen und verstehen. Was ba nicht stehe, sei unnüt, ber zeitliche Bater im großen Garten lasse nach bem Kalenber bauen, da stünden allerlei curiose Namen, Zeichen und Haken barin, und hintenbrau bas Aberlagmännchen sei offenbarer Aberglaube und Gögendienst. Es sei die Berfinsterung fo groß, daß einige einfältige Diener fogar nach einem Kerbholz ober nach ben Fingern bauten!

Und sie begannen nun statt des Gartens das Büchlein zu bearbeiten; ihre Erde war Papier und ihre Quellen Dintenfässer, und ihre Früchte waren verkehrte Auslegungen geworden, und sie predigten sich diese einander vor, und Einer las: "Kraut," der Andere: "Rüben," und das pflanzte Jeder als dieselbe Sache, und sie stritten darüber und ihr Name ward Legion. Die Erde

bes Gartens aber, bie fie abgeriffen hatten, mar fett, und was sie an Gewächsen hatten stehen lassen, bas befamte sich von felbst, und fie lebten von ber Beute bes alten Gartens, gaben aber bem Gründer des Gartens kein Opfer und dem zeitlichen Bater keinen Zehnten, und waren Fruges consumere nati. Wenn man sie aber fragte, wie sie lebten, sagten sie: nach bem Büch= lein bes Baters. Warum thut ihr benn bieses nicht und jenes nicht, was barinnen steht? fo fagte der Eine: Das sind Vor= urtheile aus alter Zeit, ber Andere: Das ist eingeschwärzt, ein Anderer: Das ist falsche Auslegung, und so zerackerten, zerjäteten, zerhackten sie bas Büchlein, und es ward einem Jeben, was er wollte; ben Meisten eine Zwietracht, und so lebten sie nach ber Natur. Nur in Einem waren sie einig: Der alte Garten sei ber rechte nicht, und sie beschäbigten ihn, wo sie konnten. in je mehr Spaltung sie fielen, je näher kamen Manche bem Zaune des alten Gartens und schauten verwundert und sehn= füchtig hinüber nach ben Früchten, und Mancher schlüpfte burch bie Hede zurud und fand ben Frieden wieder, und feine Gesellen höhnten ihm nach. Andere hatten Frieden, und bereiteten Frieden, und Gott gebe ihnen Gnabe.

So lebten die Abgetrennten in ihrem entrissenen Antheile hin und mehrten sich und kamen in irdisches Gedeihen, denn die Sonne scheint über Alle, und die Einen empfangen das Fett der Erde, die Anderen den heiligen Geist. Was aber vor Allem die Aussichnung verhinderte, war ein Geset; die Pfleger des Gartens sollten Kinder Gottes sein, und der Garten sollte ihre Braut sein, und sie sollten nicht nach den Töchtern der Menschen schauen. Die draußen aben hatten sich beweibet und lebten und ließen leben; und es kamen Zeiten, wo bei ihnen, die so sehr auf die Tradition geschmähet, der Glaube an den ersten Gründer des Gartens nur noch eine Tradition war. Durch das häusliche Leben wurden viele Mobilien nöthig; um

bas Büchlein zu bauen, brauchte man die Bäume nicht, an einem alten Baumstumpfe wollte man nicht mehr das Mahl verzehren, und man verarbeitete die Bäume nach und nach in Tische, Schränke, Bettladen, Wiegen und Büchergestelle, um die vielen Arbeiten über das Büchlein darauf zu stellen. Das war denn Alles glatt und gebeizt und polirt, und das häusliche Slück und Unglück spiegelte sich darin, und schnitt Gesichter, wenn der alte Garten draus vor dem Fenster darin sichtbar war.

Je feiner aber die Politur der Kunst und Wissenschaft ward auf diesen todten Mobilien, je heller spiegelten sich die wehenden Blüthenwipfel und goldenen Früchte barin und erregten manche Sehnsucht aus der literarischen Stubenwüste ber Freiheit in den lebendigen Gottesgarten der Kindschaft des Baters. Das Fatalste aber war, wenn draus der Saft in die Bäume trieb, ba regte es sich auch im verwandten Holze ber Mobilien; sie. frachten und warfen sich, und man fuhr erschreckt auf und schrie: Unitriebe! Umtriebe aus dem alten Garten, und ructe bie Kasten hin und her, um sie zu entbeden. Indem Einige den Harztropfen, der aus dem todten Holze gequollen, in Weingeist an der Sonne auflösten und die Geräthe damit polirten, anerkennend ein Geheimniß ber Sehnsucht, Eins zu sein in allem Dasein, klagten die Anderen sie des Mustizismus, Supernatura= lismus und der Hinneigung zum alten Garten an, indem man bort mit solchem ganz natürlichen Baumharz allerlei abergläubische Räucherei aus dem alten Beidenthum, angeblich um'bie bosen Insekten zu vertreiben, vornehme, eigentlich aber nichts thue, als die durchdringende Sonne ber Aufklärung verfinstere, und dem armen Volke für den blauen himmel einen blauen Dunst vormache und ihm mit Wohlgeruchen ben Ropf berausche.

Andere aber spannen das Krummgewordene in Schrauben und hobeln das Gequollene ab, wenn der Kasten nicht schließen will, und spänen oder kitten die Risse aus. Wenn aber die Sonne im alten Garten brennt, dann wird Alles wieder zu kurz und die Thüren klaffen am leeren Secretär des Mysteriums, so daß die Blöße nie zu decken ist, und die Sprachverwirrung am Thurme Babels höhnt sich unter einander. Dabei wird die Geschichte und der Geist des Gartens aus den Adern, Ringen und Astlöchern der Mobilien studirt, und die darüber geschriebenen, widersprechenden Abhandlungen unter die schwachen Arbeiter des Gartens vertheilt, oder auf die Repositur gestellt als Geschichte des Gartens.

Während dieser Anschauungen pickt es immer in irgend einem alten Kasten. Einige sagen: "Das ist eine Todtenuhr, wir werden bald sterben." Andere schreien: "Umtriebe des Ungeziesers, des alten Sauerteigs aus dem Garten! Ihr seid abergläubisch, wir wollen es euch beweisen." Und sie schneiden die alten Kasten in Fournüre und fahren fort in Erkenntniß der Adern und Astlöcher, bis sie zu den Hieroglyphen, der Keilsschrift der Holzwürmer, kommen.

Da wird der Streit wieder allgemein; die Holzspalten, die vom Baume der Spaltung gegessen, spalten sich in viele Auslegungen. Der Eine sindet Umtriede des Ungeziesers, der Andere
nothwendige, ewige Resormationen vom Anbeginne; denn was
spaltet in seinere Theile als der Holzwurm? Der Dritte schaut
sinnend in die Zige des Wurms, und vergleicht sie mit ähnlichen
in einem alten Palaste der Indier, und spricht von der Einheit
und Gleichartigkeit aller Holzarten der Welt. Ein Vierter
sindet, indem er in diese Idee eingeht, vielmehr die Gleichartigkeit alles Gartenbaus und aller Umtriebe des Ungeziesers darin,
und gießt das Wurmmehl in den Spucknaps. Weil aber seine
Frau das wunde Kind damit gestreut, und es geheilt worden ist,
wird sie des Aberglaubens und der Neigung zum alten Garten
beschuldigt. Während durch Untersuchen nun das Mobiliar
beinahe ganz zerstört ist, und Wind und Wetter aus dem alten

Garten herwehend, die Arbeit immer stören, und die Bundesladen der verschiedenen Spaltungen gleich zerfallen sind, wird der Borschlag gemacht, man solle alle Sägespäne in eine neue Lade thun von Eisen gegossen, und diese lackiren und den Jahrestag der Freiwerdung der Untersuchung, der Erlösung aus der Geistessclaverei und Finsterniß darauf schreiben und sich fortan mit dem Holze gar nicht befassen, sondern allein auf das Büchlein schauen, darin solle man einig sein.

Das thaten Biele, die seit lange sich gar nichts mehr um alle das Zeug bekümmerten. Das Eisen sagte ihnen zu. "Wir sind Kinder des Schwerdtes, wir graben, hacken, sägen, spalten und seilen, und was nicht zusammen wachsen will, das nageln und schrauben wir. Das Eisen hat den Garten gebaut, und hat ihn befreit, und wird ihn vertheidigen. Und so stehen die edlen Streiter und haben die Pflugschaar, die Sense, die Art und das Baummesser zu einer Trophäe schön gruppirt um den eisernen Kasten voll Sägespäne und Wurmmehl, und protestiren gegen das, wovon sie heimlich und allein leben, gegen den Garten."

Viele aber wollen die Vereinigung bei der eisernen Bundeslade nicht, und leimen aus den Stücken ihrer Privatladen, was ihnen paßt, zusammen, und lackiren und sirnissen sie alle frisch, und legen das Büchlein hinein, das sie nicht aufhören umzuwühlen, wie sonst den Garten, und es trägt keine Aepfel, als den Geschmack des Gallapfels in der Dinte und des Hanses im Papier.

Andere zersägen die einzelnen Reste der Holzarten in Würfelstücke und verkohlen sie zur Untersuchung, und schreiben über den Kohlengehalt der einzelnen Holzarten des Gartens. Sie nennen dieses den eigentlichen, todten, unfruchtbaren und und unverweslichen Werth des ganzen Gartens, da sehe man ja, was es damit sei; und indem sie Register aller von Kohlen-

dampf erstickten Menschen zusammentragen, legen sie dieselben der Welt vor als höchstnöthige Warnung, sich vor dem Garten und seinem Inhalte zu hüten.

Andere haben die Kohle als Kohlensäure darstellend gezeigt, daß sie unsehlbar sei alle Fäulniß im Fleische zu verhüten, und weisen so (in dieser sublimirten Gestalt) die Quintessenz der im verlassenen Garten gerühmten Mysterien nach.

Eines steht noch in Arbeit: die Grundlage des Diamantes soll Kohlenstoff sein. Ist es ihnen erst gelungen, den Diamant wieder aus der Rohle herzustellen, so können sie die Auswansderungen nach Brasilien verhindern, oder wenigstens den Diamantsfelsen herstellen, auf dem Adam nach alten Mythen vor dem Sündenfalle soll gestanden haben.

Indessen schliefen einige Damen um die eiserne Bundeslade ein, die als ein magnetisches Baquet auf ste wirkte, und singen an zu prophezeihen und hell zu sehen. Da kam ganz Babylon in Bewegung, und da sie sagten, wo diese und jene Krankheit sitze und wo ihr Geliebter sich aufhalte, so war man nun dem ganzen Prophetenwesen des alten und den Wundern des neuen Testaments auf der Spur, besonders weil Unwahrheiten dazwischen unterliesen.

Ilm aber bem Galimathias ein Ende zu machen und die heilige Sache einigermaßen zu würdigen, suchte man die ächte Form des Ceremonienmantels, den man bei dem Auszug aus dem Garten aus Angewöhnung mitgenommen hatte, und der nach tausendfältigen Schneiderreformationen bald bis zum Feigensblatte, bald bis zum Rleide paradiesischer Unschuld zusammensgeschrumpft war, aus alten Schneiderrechnungen wieder hervor, und führte ihn ein, die Sache wieder reputirlich zu machen, jedoch mit zeitgemäßen Eleganzen. Biele der fortschreitenden Untersucher aber wollten von dem alten Sauerteige nichts wissen, und hossten eine Schiffsladung der vermehrten kleinen Büchlein

vom Leben des ersten Gärtners und seiner Methote nach der andern in das große Meer des Unglaubens versenkend, es müsse doch endlich eine Insel, ein Felsen von papier maché (sie wiederstäuen noch daran) entstehen, auf den eigentlich der Gründer des Gartens gedeutet habe, als er sprach: "Auf diesen Felsen will ich meine Kirche banen." Da hoffen sie sich niederzulassen und mit ihrer Kritik den geläuterten Denkglauben bei seinem ersten Beginnen zu leiten und die Batterien gegen die Jesuiten zu bedienen, welche gewiß vorbeischseichen werden, um sich Parasguay's wieder zu bemächtigen.

Vom eigentlichen Baue bes Gartens und ber Gewinnung seiner angeblich himmlischen Frucht war man längst abgesommen, ba man beren bloße Angeblichkeit längst durch zerlegende Säuren ber Wissenschaft bewiesen. Man konnte eigentlich von der Göttslichkeit des ersten Gründers denken, was man wollte; man mußte nur darin einig sein, daß man mit dem alten Garten uneinig sei, daß man eigentlich selbst der alte ursprüngliche Garten sei, der aus der schändlichsten Berfälschung hergestellt worden, das man allein die rechte Wissenschaft, die rechte Kritik und Untersuchung habe, und daß das Porzellan, welches endlich erfunden worden, nachdem man das ererbte und geraubte Gold durch den Rauchsang getrieben, um den Stein der Weisen, den verworfenen Ecksein der Bauleute, zu sinden, unleugbar die prima materia sei, woraus der angebliche erste Mensch geschaffen und worauf der erste Garten gebaut worden sei.

Mitten in diesem Triumphe zogen einige vernünftige Leute, des ewigen Laborirens müde, und sich nach lebendigen Früchten sehnend, in den alten Garten zurück und bauten aus Leibes= fräften nach der alten Weise. Darüber freuten sich die alten Gärtner und die neuen schimpften über Proselhtenmacherei. Sie singen nun auch an den Rauch ihrer Laboratorien über die benachbarten Felder des Gartens hinüber zu treiben, und beschä-

IV.

bigten die Gewächse, und sie ließen im Dampfe die Töchter der Menschen durch die Hecken gucken und verlockten manchen Arbeiter herüber zu sich, der zu spät zu Sinnen kommen wird, wenn Frau und Kinder und Amt und Schmeichelei ihn bereits angewurzelt haben.

Da an ben Grenzen burch unwissende und ungläubige Zeit bie Alten und bie Neuen sich vermischt hatten, verschütteten bie Gärtner ber neuen Urmethode Die Brunnen, welche ihre Quellen aus bem alten Segen bes Gartens hatten, gaben ber Jugenb verberbtes, bestillirtes, sogenanntes gereinigtes Baffer, lösten sie auf alle Beise von dem alten Verband und machten sie zu Untersuchern. Darüber entstand nun Klage und Gegen= arbeit von der andern Seite. Die neuen Gärtner aber führten immer bas nämliche Wort, von alter Berfinsterung, Berblendung, Unterjochung, Sclaverei, Pfaffentrug auf der einen Seite, auf der andern ließen sie von nichts als von allgemeiner Duldung sprechen, und die Erbitterung ward verzweifelt; denn siehe da! auf einmal traten aus einem Eisfeld im Norden des Gartens einige alte redliche Arbeiter hervor, von einer Weihe, die einst ben neuen Gärtnern bei ihrer ersten Trennung manches verführte Glied entrissen hatte, und sie fingen in dem sehr beschädigten Garten an still und ruhig zu arbeiten und ben verwilderten Anflug aufzurichten und zu heilen.

Das war nun den Untersuchern ein Greuel, und sie schrien Zetermordio, Trug, Gift, Regentenmord und alle Greuel über sie. Warum? ist nicht auszumitteln, wahrscheinlich, weil sie sich nach und nach einander weiß gemacht hatten, sie regierten die Welt und wollten die alten Gärtner nur ruhig absterben lassen, um auch den übrigen Garten zu versohlen. Hier ist etwas Carbonarismus wahrscheinlich im Spiel. Auch unterstanden sich einige sehr tüchtige und bedeutende Stimmen im alten Garten die Schmähungen und Beschädigungen abzuweisen. Das war

ganz impertinent roh und grob; und man war überein gekommen in dem alten Garten sei Alles todt, doch besann man sich schnell, daß man diese sonst geseierten Stimmen doch eigentlich immer für verbrannte Gehirne gehalten.

Während allem diesem Getreibe brachte der alte Garten nach ewigen Gesetzen jährlich den verheißenen Segen der Früchte, die seine Bewohner nach Maßgabe ihres Glaubens und ihrer Werke mit verschiedenem Gedeihen genossen. Die draußen aber kritisirten alles dieses nach den ausgeworfenen Schalen und Stielen der Früchte, die der Wind oder der Absluß zu ihnen brachte; und weil einige derselben wohlriechend waren, und ihre eigenen Kinder, die das Heimweh nach dem Garten hatten, diese sammelten, erkannte man auch hierin Mystizismus und Proselytenmacherei.

Mitten in dieser Erbitterung aber war es ihnen keineswegs um den Segen der Früchte zu thun, sie glaubten nicht an denselben, sie waren nur geärgert, daß der Garten lebte und bestand, den sie doch allein seines nothwendigen Absterbens wegen verlassen hatten. Alles, was sie bei ihrem Absalle mit sich rissen an Geräthen, Körben, Borrathhäusern, Keltern u. s. w., das ganze Inventarium war aufgezehrt und verschlendert, und sie mußten mit schwerem Gelde kaufen und bauen und miethen, was sie brauchten, und Alles gedieh wie unrechtes Gut.

Es war aber nach allen Stürmen eine große Armuth und viele Krankheit auf der Erde, und die Untersucher, die Gelehrten, die gereinigten Urgärtner außer dem alten Garten konnten mit allem Geld, und allen ihren Millionen Büchlein, und allen ihren Kohlen nicht helsen und nicht zureichen. Da schauten siedurch den Zaun hinüber in den alten Garten, wie diese es machten in der allgemeinen Noth, und sahen eine Schaar frommer Mägde, die sammelten und bewahrten, und richteten auf, und pslegten, und theilten aus, und heilten, und beteten, und all ihr

Thun war gleich und schlicht und wahr, in Sturm und Wetter und Sonnenschein, in Lob und Schmach, in Uebersluß und Mangel und Gedeihen. Trost und Friede floß von ihren Händen, und das Wenige ward viel in denselben; und Alles segnete sie, und Alles ward ihnen zum Segen.

Da bissen die Untersucher aus dem neuen Garten sich auf die Lippen, und stießen sich an, und verstanden einander gleich, denn sie sagten unter einander hörbar, einer aus dem alten Garten sich näherte: "Das ist endlich einmal etwas Löbliches, wir haben bas Gute immer anerkannt, diese Hospitalschwestern sind unschätzbar. Seht, wir thun ihnen die Ehre an, sie fehr zu billigen, wir mussen auch solche machen, wir werden ihnen von ben kleinen Büchlein geben, da werden die unseren noch viel besser werden. Das ist wirklich eine unge= meine Menschenliebe, eine große Hingabe, es sind driftliche Helbinnen. Wie sie es nur anfangen? Wie nur in dem Buste, in der Berfälschung, in der Sclaverei des alten Gartens so etwas zu Stande kommen konnte? Von was sie nur leben mögen? Sie thun Alles umsonst, aber Nichts vergeblich. Wir werben auch solche Orben errichten. Hören sie, werthe Freundin, wem zu Liebe thun sie bas Alles? Wie konnten sie sich zu solchem Leben entschließen, allen Freuden und bem beseligenden Gattin = und Muttergluck entsagen um all bie ekelhafte müh= selige Arbeit mit solcher Freude und Heiterkeit zu thun."

Die fleißigen Mägbe aber verstanden ihre Worte nicht, denn sie hören eben nur deswegen die Stimme der Noth, weil sie die Stimme des Uebermuthes nicht verstehen. Eine aber, in Arbeit schier erliegend, blidte mit glühendem Angesicht auf einen Ring, den sie trug, und sang unter ihrer Arbeit, indem sie einem unreinen verkommenen Menschen, der auf der Reise aus dem neuen Garten auf ihrem Gartenbeete niedergesunken, das Ungezieser ablas und ihm die ekelhaften Geschwüre reinigte,

folgendes Lied. Die Laurer an der Hede machten ekelnd die Augen zu und horchten was sie sang:

> "Liebster Hirte, benkst du nicht An die theure Liebespflicht? Hast du doch mit tausend Wunden Meiner Seele dich verbunden!

Weißt du wohl, daß beine Pein Uns Erlösung sollte sein? Und wie muß ich benn auf Erben Noch so lang geprüfet werden!

Bin ich dir als eine Braut Durch den Ring schon angetraut, Warum läßt du meine Seele In des Leibes Trauerhöhle?

Uns zu Lieb' hast du gestritten, Uns zu Lieb' den Tod erlitten; Dich seh ich in jedem Armen, Und bas mehret mein Erbarmen.

Wenn ich biese Wunden pflege Und den Balsam in sie lege, Seh ich beine Wunden glühn, Die wie Rosen mir erblühn."

"Ich habe mir es boch gleich gedacht," sagte der Eine, "unglückliche Liebe hat sie in dieses Leben gebracht, sie liebte einen Schäfer, sie hat noch einen Ring von ihm, er muß fürs Vaterland gestorben sein; sie spricht von Wunden, sie verbindet seine Wunden in den Wunden der Kranken. Ein ungemein rührender, wohlthätiger Wahn."

Ein Anderer sagte: "Es sind Französsinnen, und wenn diese gefühlvoll werden, sprechen und singen sie gleich von Schäferei; es ist darum noch nicht ausgemacht, daß ihr Bräutigam gerade ein Schäfer war." 12

•

Ein Dritter behauptete, diese Schwärmerin sei eine von Jenen, die das Liebeslied Salomon's für ein mpstisches Lied auf die Verbindung des Heilandes mit seiner Gemeinde hielten, und habe sich in ihrer Chelosigkeit solchen Phantasien ergeben. Da geriethen sie nun in einen sehr gelehrten. Streit über die eigentliche Bedeutung des hohen Liedes und sind noch darin begriffen.

Unterdessen war aber der kranke Mann gepflegt und hatte sein gutes Lager, und viele ähnliche Scenen geschahen vor ihren Augen. Da sagten sie: "Item, es mag dies kommen woher es will, prodatum est; wir müssen es auch einführen. Wenn man nur wüßte, auf welchen Bäumen diese guten Mägde wachsen." Nun sahen sie auf einmal eine Gartenthür aufgehen und sahen neue Helserinnen dieser Art in einer Laube von drei verschlungenen Bäumen all ihren zeitlichen Schmuck ablegen, den Schleier empfangen, den sie Alle trugen, und slugs zur Arbeit gehen.

"Was sind dieses für Bäume," fragte Einer den Andern, "von deren Früchten sie leben? Wir müssen dergleichen pflanzen, und überslüssigen Frauenzimmern, die weder schön, noch geistreich, noch reich sind, davon zu essen geben, das wird ein doppelter Gewinn." Ein Anderer sagte: "Diese Bäume sind bei uns nicht einheimisch; ich glaube kaum, daß sie unter den Sägesspänen der eisernen Lade sind, vielweniger in der Kohlensammslung. Sie kommen gar nicht in unserer Pharmacopsea, selbst in den ersten Ausgaben nicht vor, und müssen als höchst schlechte und unschmachafte, ja der geistigen und leiblichen Fortpflanzung schädliche Obstarten bei unserer Vorsahren Emigration nicht mitgenommen worden sein."

Nun sagte ein Dritter: "Um so interessanter wären sie als ein Gegenstand der Untersuchung; wir haben den köstlichen Schatz der freien Prüfung erkämpft." Und da rief er einen alten Mönch, der die Bäume begoß: "Ehrwürdiger Herr Eölibatarius, wir bitten um drei Aepfel dieser drei Bäume, wir möchten die Art versuchen und nach Probe bei uns einführen, da das Obst sehr selten bei uns ist, und diese Früchte von guter Wirkung scheinen."

Der fromme Alte schaute verwundert, als spotteten sie; da sie aber wiederholt baten, brachte er ihnen drei Früchte mit großer Freude und sprach: "Wohl bekomm's! Gott segne es Ihnen!" Die Herren bissen hinein und verzogen den Mund und spuckten aus; und als sie den Mönch fragten: "Was sind das sür schändliche Holzäpfel und Würgbirnen?" sagte er: "Sie heißen freiwillige Armuth, freiwillige Reuschscheit, freiwilliger Gehorsam unter einem geistelichen Obern."

Bei diesen Worten erblaßten sie vor Schrecken und schrien: "Wir protestiren, wir protestiren!" und spuckten mehr als zuvor. Da sie heimgekommen, nahmen sie ein Brechmittel; aber sie mußten doch etwas von dem Gifte verschluckt haben, denn sie konnten nicht mehr so fertig Denkglauben, als vorher, und der Eine ließ sich von seiner zweiten Frau scheiden und heirathete die erste wieder; der Andere nahm eine Stelle bei einem großen Pfandhaus an und der Dritte wurde Feldprediger.

Dieser Handel machte großes Aussehen, und die Sache ward, als ein schrecklicher Umtrieb durch einen alten Mönch, in alle Zeitungen mit Warnungen gesetzt; es wurde verboten sich dem Zaun zu nahen, es wurden Wachen an die Stelle gesetzt, wo die Kerne ausgespien worden waren, die zu sinden man Tag und Nacht vergeblich suchen ließ, wodurch des Aussehens noch mehr ward. Es wurden die Früchte unter den Gistpflanzen in den Schulen abgebildet, was eben nicht nöthig war, da die Jugend einen mehr als natürlichen Absche davor verrieth.

Indessen wurden die verschiedensten Abhandlungen über die drei Kerne geschrieben, die nicht mehr da waren, erwägend was man Alles mit ihnen anfangen könne, wenn sie sollten

gefunden werben. Unter andern wurde bie merkwürdige Hoff= nung aufgestellt biefe gefährlichen Gifte in bie größten Beil= mittel verwandeln zu können; denn es ergebe sich, daß die schäd= liche Wirkung nur burch ben vereinten Genuß ber brei Früchte erfolge und daß im Gegentheile bei fehr verdünntem Gebrauche ber einzelnen Früchte eine große Arznei gegen gewisse Staats= leiben gewonnen fei. Wenn man baber einen bunnen Apfelwein und Birnsaft baraus gewinne, so konne man mit bem Geborfams = Birnsaft, ber rebellischen Schuljugend bie Semmeln glafi= ren, mit bem Armuth = Saft das Brod in ben Bersorgungshäu= fern einmengen und ben Reinheitssaft allgemein gegen bie beklagte Uebervölkerung und öffentliche Sittenlosigkeit empfehlen. So würde man ohne große Kosten, burch vernünftige und wissen= schaftliche ärztliche Verordnung, aus den bisherigen privilegirten Apotheken ber ganzen Noth begegnen können; benn die Armuth wider Willen würde durch mäßige Berfreiwilligung, die Armen= häuser, der Gehorsam wider Willen durch mäßige Berfreiwilli= gung, die Buchthäuser, und die Unenthaltsamkeit durch freiwillige Zucht nach und nach einen großen Theil der Krankheiten auf= heben und besonders alle Findelhäuser entbehrlich machen.

Sind Sie nun nicht auch der Meinung, daß das Gelingen solchen Vorhabens mehr verdiente mit Pauken und Trompeten verkündet zu werden, als Alles, was wir hier sehen?

Damit stand er auf, grüßte und verließ das Haus. Der Andere schaute etwas verblüfft ihm nach und fragte den Lohnsbedienten, ob er den Herrn kenne, der da weggegangen. "Il sera apparemment do la congrégation, sagte dieser, il mango du maigre." Da ging ich auch nach Haus und es siel mir ein, daß es Quatemper sei.

# Vermischte Aufsätze.

### Der Welt Urtheile über geiftliche Vereine.

Gine Betrachtung.

Von je haben die Kinder ber Welt, das heißt die Genoffen jener Gemeinschaft, die ihre eigene Verherrlichung und nicht die Verherrlichung Gottes sucht, firchliche, burch Gelübbe verbundene Vereine abwechselnd bald mit Verachtung und bald mit einer fast ins Lächerliche gehenden Wuth, immer aber mit einer gewissen Angst verfolgt und zu unterbruden gesucht. Sie wehren sich gegen dieselben wie ein verkehrtes Rind gegen Schule und Arznei und wie das bose Gewissen gegen das unvermeidliche Gericht. Aber endlich, wenn ber Gräuel ber Zerstörung vollenbet ist, wird die Welt von der Wahrheit so gezüchtigt sein, daß sie von Herzen bankend neuen Segen, von folchen Bereinen geist= licher Thätigkeit hinnimmt, beren Saatkorn ewig aus ben Händen des Heilandes in den Schoof der Kirche niedergelegt ift. Danken wird sie dafür, sagen wir; benn nicht die politischen Marktschreier, nicht die Cultursquacksalber, nicht die Humanitätsbarenführer, nicht die Erziehungsseiltänzer, nicht die Finang alchymisten, nein, nicht das ganze Theaterpersonal der modernen Volksbeglückung mit seinen hohen Rünstlerleistungen, sie Alle werden nicht diese Hilfe mit allen ihren Heilssurrogaten, die noch nie die Zeit des Patentes überlebten, dem Volke unna= türlich aufpfropfen; sondern sie wird wieder erscheinen, wie ber Schatz, ben ber Herr in ben Ader gelegt, auf seinen Wink zu seiner Zeit hervortritt, wie das Beil aus bem Schoofe ber Noth zu seiner Zeit geboren wird und ber Quell aus ber Buste zu

Tage bricht. Die Wüste aber wird bann grün werden und eine Weide der Lämmer. Shen weil solche heilbringende Vereine zu geistlicher Thätigkeit nur dann aus der Natur der Menschengesschichte hervorgehen, wenn die Inade Gottes sich ihr durch den Glauben verbindet, haben sie sich von Anfang und zu allen Zeiten in den Momenten ihrer Demüthigung, Buße und kindslichen Ausschnung mit dem Vater wiederholt; und werden deswegen nie als ein Machwerk des stolzen, selbstsüchtigen Weltzeistes erscheinen, der seit dem Thurmbau zu Babel sortfährt, in steter Sprachverwirrung ewig von neuem scheiternde Selbstshisse zu versuchen, und jene allein auf Gotteshilfe vertrauenden Verbindungen anzuseinden, zu verläumden, zu stören und zu verderben.

Es ist wahr, eine jener geistlichen Berbindungen steht bereits den speculativen Kindern der Welt wieder an. Sie verschmähen es nicht, von den müheseligen Früchten geistlicher Arbeit leiblichen, zeitlichen Nupen zu ziehen. Jene Orden, die den Leib der Kranken pslegen und den Armen nähren, erscheinen ihnen gar bequem und wohlseil; denn nachdem die Welt durch die Zerstörung aller anderen Bereine zu geistlicher Thätigkeit nur an Armen, Sittenlosen, Kranken und Wahnsunigen reicher geworden, glaubt sie diese Trophäen ihrer weltbeglückenden Feldzige, diese Ausbeuten ihrer wissenschaftlichen Kunstreisen, diese Rheumatismen ihrer philosophischen Luftsahrten in keinen besser verwalteten und weniger kostenden Museen ausstellen zu können, als in den Hospitälern der barmherzigen Schwestern.

Das Nasenrümpsen und hämische Maulziehen unserer bettelsstolzen Zeit bei der Erwähnung geistlicher Orden spielt häusig in die Grimasse eines Don Ranudo de Colibrados hinüber, der so adelstolz als hungrig, mit hochgetragener aber schnuppernder Nase, mit verachtendem aber wässerndem Munde den Hirsenbreiseines essenden gutmüthigen Dieners anblickt. Noch einen Grad

Armuth und Hunger mehr, und die hoffärtige Figur, die bereits start mit den Knien schlottert; — was als Vivacität gemeldet wird, dürfte mit der Nase in die Schüssel sallen. Dazu aber wird der fromme Diener unter stillen Thränen des Dankes das Benedicite sprechen. Die Insanten der hohen Herrschaft aber werden sagen: Nicht wahr, Gnaden Papa! das schmedt besser als hungern. Sieh, wir haben uns seit lange schon heimlich das Leben damit gefristet, haben dir auch etwas davon während einem Mittagsschläschen in den Mund gestrichen, den du alsdann auszusperren pslegst. Es war immer dann geschehen, wenn du nachher so artig schmathaft und uns hoch und theuer versichertest, es besinde sich die hohe Familie und deren Unterthanen im blühendsten Zustand.

Ich will mich noch näher darüber erklären, was ich unter jenen Lebensmitteln verstehe, die der Welt im Schlafe, während sie sich wunders was Großes von eigener Hilfe träumen läßt, burch Kindesliebe und Dienertreue zufließen. Geschieht es nicht oft, daß eine Zeit noch mit stolzen Proklamationen von morali= schem, wissenschaftlichem, fünstlerischem, commerziellem und finauziellem Gebeihen um sich wirft, während sie kein ander Saatforn gründlicher Hilfe mehr aufzuweisen hat, als jenen Geift vereinter geistlicher Thätigkeit, ber sich in bem wiederbekehrten ober in bem noch nicht verkehrten Theile ber Generation überwintert hat, und nun auffeimt. Jenen Beift ber Ordnung meine ich, der viele Einzelne mit Aufopferung ihres individuellen Nutens zu einem stärkern Ganzen vereinigt, um ber Noth zu begegnen. — Ich verstehe auch zum Beispiel barunter, bag nicht selten, während die Jugend burch irreligiöse Doftrinen, verkehrter und in todter antifer Hoffart versteinter Lehrer verderbt wirb, in' ben Familien ber Geist ber Andacht aus ber Tradition einer bessern alten Zeit bereits wieder aufblüht. — Ich verstehe barunter ferner, daß, mährend Bibelmeere austraten, um ben

Unglauben zu erfäusen, und dieser seine Backsteine zum Thurmsbau von Babel sprachverwirrend und sinnspaltend dabei aus dem Schlamme formt und brennt, in der allgemeinen Verwirrung hier und dort bereits manche stille sich zu verschiedenen Einzäusnungen und Eindämmungen des Glaubens vereinigt, so wie andere auf offener Fluth verschlagen, die erlogene Seekarte verfälschter Geschichte, welche ihnen die Entdeckung des Schlasraffen Landes verhieß, über Bord werfen und einer schier vergesssenen, mütterlichen Sage von einem Felsen heiliger Tradition und einer ewigen Kirche auf demselben zusteuern.

Nirgends zeigt sich die göttliche Weisheit bewunderungs= wilrdiger, als in ihrer Art, den menschlichen Uebermuth zu bemüthigen. Ebenso wie die Disapidation gerade bann am fcham= losesten zu sein pflegt, wenn sie mit dem Beize schwanger geht, und wie die Aufklärung auf ihrem höchsten Bunkte somnambül werben muß, um sich selbst im Innern zu erkennen; so auch widerfährt ihr aller Orten das Gegentheil von dem, mas sie erwartet. — Der seiner selbst unsicherste Unglaube, der bei den modernen Christen sich arglistig eingeschmeichelt, macht bereits in neuester Zeit oft die beunruhigende, unangenehme Erfahrung, am Theetische mit einigen Gespenstern und armen Seelen aus bem magnetischen Hades confrontirt zu werden, und die Haus= frau ist etwa gar so unschuldig, ihn zu einer Katechese berselben aufzufordern. — Während ein modischer Denkglaube noch im großen Salon unumschränkt zu gebieten scheint, fängt es im eleganten Boudoir magnetisch und somnambulistisch zu sputen an. Stiefel, Arzneigläser, Amulette marschiren ohne Menschen burch bie Stube, und aus einem Reinigungsorte, ber nicht geglaubt wird, kommen schreckliche Gestalten und fleben um Hilfe. Philo= sophen und Aerzte mussen für die Wahrheit der Gespenster fechten, sie thun es ganz plausibel, um nicht aus ber Zunft ausgestoßen zu werben. Sie fagen etwa, man scheint allerdings

mit ber Leugnung eines Reinigungsortes etwas zu weit gegangen zu fein, einige Christen haben ibn immer geahnet, geglaubt, dabei aber enthalten sie sich gänzlich einer Abbitte gegen Jene, benen dieser Glaube ein Dogma ist, und welchen man Alles bergleichen seit Jahrhunderten als Trug und Lug in die Schuhe geschoben hat. Sie können zwar nicht umhin, bas Schuldge= ständniß eines dieser Geister anzuführen, daß er um den Besitz einiger Armen = und Waisenpfennige so lange ohne Ruhe fei; aber sie enthalten sich gänzlich von diefen Specialfällen auf ein Universalgesetz ber Beunruhigung burch frembe eingezogene, ihrer Bestimmung nicht immer zugewendeten Güter zu schließen. Ist es nicht in der That seltsam, daß in einer Zeit, wo man sich abmüht den Geist des Wunderglaubens aus der historischen Grundlage des Christenthums abzutreiben und die lieben Andach= tigen auf die magere rationelle Stallfütterung zu reduciren, baß in dieser Zeit jener Spiritus in ben seltsamsten altfränkischen Geister = und Gespenster = Effenzen abbestillirt und entbunden bei religiösen Familienthees als die Erfindung der neuesten geistigen Gourmandie zur Erregung bes abgestumpften Sinnes servirt wird, während sich die übrige Gesellschaft an den Trebern gütlich thut.

## Neber populäre geiftliche Kunft.

Unter den mannigfaltigen Richtungen, welche bis jetzt eingeschlagen worden, Talent und Sinn für die bildenden Künste in Süddentschland zu beleben, scheint jedoch eine Aufgabe, und zwar die nationalste und populärste des katholischen Deutschlands, noch wenig berücksichtigt worden zu sein; eine Aufgabe, die es um so mehr verdient, als sie:

- 1) ein allgemeines Bedürfniß befriedigt, durch welches der Kunstsinn in der größten Ausdehnung bei dem ganzen Bolk allein erweckt und veredelt wird, und
- 2) dieselbe ohne irgend bedeutende Kosten einem sonst höchst bedeutenden Industriezweige des Landes neuen geistig und zeitlich wuchernden Schwung zu geben vermag.

Es ist diese Aufgabe aber keine andere, als die Bered= lung der Formen, in welchen die Artikel des soge= nannten geistlichen Waarenhandels durch einen großen Theil von Europa und selbst in die neue Welt verbreitet werden.

Das aus Holz geschnitzte Kreuzbild, in allen Dimensionen, geht über die ganze Erde; es predigt in der Kirche, es mahnt an der Landstraße; es ist der Hausaltar in der Hütte und der Trost in der Hand des Sterbenden; es ist das letzte Wort der Kunst an den Menschen, der eitlem Scheine den Kücken wendend, dem Gerichte der ewigen Wahrheit entgegentritt.

Das Bild der jungfräulichen Mutter und des Jesuskindes, die schönste und höchste Aufgabe der Kunst, weil den höchsten und heiligsten Moment der Menschengeschichte darstellend, geht aus der Hütte armer Bildschnißer im Gebirg' in den verschie=

bensten Formen über die ganze Erbe. Es wird in der Feldskapelle von dem armen Hirtenmädchen geschmückt, und macht Einsamkeit zum Schutzort; es ist die Zierde in der Kammer der frommen Jungfrau und das geseierte Andachtsbild in der Zelle der Gottgeweihten. Wir übergehen die große Anzahl der Bilder einzelner Heiligen und die reicheren Zusammenstellungen der Kreuzwege, und erwähnen nur der so rührenden Bildschnitzeraufgaben in den Weihnachtskrippen der früheren Zeit, welche, die unschuldigste, harmloseste, schönste Freude aller Kinder und kindlichen Gemüther, später mit der Kunst zur Karikatur geworden, von der Aufklärung verdrängt wurden.

Biele dieser Gegenstände, welche zum Theile nie aus dem Bedürfnisse der katholischen Welt kommen werden, gehen noch aus dem vernachlässigten Bildnertalent armer Holzschnitzer hervor, und werden mechanisch, von Einem dem Andern abgesehen, in derselben Form, ganz zur Manier geworden, zu vielen hundert Dutzenden um geringes Geld verfertigt.

Selbst die unvollkommneren älteren Darstellungen dieser Art bringen dem verstehenden Blick Achtung für die Frömmigsteit, die Zucht und Einfalt der alten deutschen Kunst ab.

Die meisten Bildwerke dieser Sattung aber, die jost angesfertigt werden, sind nichts als das wilde Nachwuchern des affectirten, verdrehten, sogenannten Augsburger Stils, mit dessen ins Kraut geschossenen Productionen diese fleißige Stadt, ein geschmackloses Jahrhundert hindurch, so unzählige Kunstsbedürfnisse der reichen Kirchen und Abteien in dem Maaß übersfättigte, daß die guten Werke strengerer Borzeit vernichtet werden mußten, um all dem Babel Platz zu gewinnen.

Es hatten die großen Aloster= und Kirchenbauten ein großes Geschlecht von Arbeitern jeder Gattung gebildet, die von Bater auf Kind die manierirte Kunst vererbt haben. Nirgends aber wurzelt irgend eine Form fester, als in einsamen Hand-

IV.

arbeitern, in abgeschlossenen Gebirgsgegenden, welche für christliche Kunstbedürfnisse arbeiten. Diese Leute leben abgeschlossen; die prächtige Halle mit bunten Deckengemälden und die mit seltsam agirenden Heiligenbildern verzierte Kirche, nach der sie manchmal über Land gehen müssen ihren Gottesdienst zu verrichten, ist ihnen ein Heiligthum und der einzige Kunsteindruck, den sie haben.

# Erklärung der Sinnbilder auf dem Umschlage dieser Beitschrift.

(Hesperus, ein Nationalblatt für gebildete Lefer, herausgegeben von Christian Carl André. Prag bei Calve 1812. Erstes Heft.)

Die tiefere Bedeutung, das freie Gleichgewicht und die zierliche Zusammenstellung der hier geordneten Sinnbildlichkeiten erfreuen uns um so mehr, als wir in ihrer Aufstellung den Erfinder auf eine verständige Weise die zwei sehlerhaften Extreme der Allegorie vermeiden sehen, nämlich die Abgedroschenheit und ihr Gegentheil, die Uebersinnlichkeit.

Hier sind nicht auf eine coquette (sogenannte malerische) Art zusammengeknebelte Attribute wie zum Verkauf ausgehängt, hier schwebt kein abgehetzter Merkur, keine verschriene Fama, wie ein Ausrufer, über einer burcheinander geworfenen poetischen Verlassenschaft von Globen, Folianten, Leiern, Gulen, Helmen, Füllhörnern, Kanonen, Fahnen u. f. w., die auf Wolken, wie auf altem Bettwerk des Erblaffers ausgebreitet-sind. keine weitfaltig bekleidete Matrone als Geschichte mit dem Erzgriffel der Erinnerung in die Marmortafel des Gedächinisses. schreibend, gleich einer unruhigen Wittwe, Die ihren alten Sausund Chefalender durchlieft. Hier sehen wir keine qualstrigen Engel vor der Rechentafel ober dem Schulbuch auf der Mast liegen, ober wie emporgeworfene Flaumbetten niederfallen. .-Keine Sphynx, die heutzutage auf jeder Modeuhr an der Tages= ordnung ist, liegt hier wie die Muse auf allen Bieren und fragt: "Bin ich ein Hund ober ein Mensch?" Auch sitzt hier kein antifer Greif vor einer Urne, wie die Rate, die den verschloffenen

Breitopf ansteht. Alle bergleichen, von benen man längst weiß ober nicht weiß, was von ihnen zu halten, sind hier nicht zu sehen. Hier ist aber auch nicht aus tiefsinnigen mystischen Brunnen geschöpft, keine sieben Siegel sind zu erbrechen, es bedarf keiner jüdischen Kabala, keiner Rosenkreuzerei, keiner Alchymie und Freimaurerei, keiner Chifferschrift, diese einsache Ersindung zu verstehen. Hier ist kein abgeschmackter Plattsinn und kein übersinnlicher Tiefsinn, sondern hier ist Sinn, mit welchem der ausgesorderte Ersinder den Charakter auszusprechen versuchte, den die Ankündigung dieser Zeitschrift als den ihrigen versprochen hat, nämlich: klare, nützliche, ernsthaftererseiliche Unterhaltung im unpolitischen Gebiete des Staates, seiner Natur und Kunst, auf der einen, und des allgemeinen Lebens auf der andern Seite.

Wir erblicken daher auf der einen Seite unserer Verzierung nur Bilder, welche auf den Ernst, die Kraft und das Schicksal des historischen Vereines hindeuten.

Der bekleibete, mit der Mauerkrone gekrönte Genius kniet ernst und fromm auf einem Brustharnisch, er scheint über den Reichsapsel, den seine Rechte trägt, zu sinnen, und im Nachdenken begriffen, ob das Schwerdt, das seine Linke mit dem emporgerichteten Heft wie ein Kreuz aufgestellt umfaßt, ein Kreuz oder ein Schwerdt, oder beides sei; er scheint den Sid zu erwägen, welchen die Hand des ihm zur Rechten stehenden Zepters verheißt und ausspricht; und müßte er nicht in der einen Hand den Reichsapsel, in der andern das Schwerdt, in diesem Augenblick sich selbst repräsentiren, er hätte gewiß beide Hände gefaltet und betete. Er kniet auf gemauertem Grunde, die Setzwage, die auf diesem zu seinen Füßen ruht, erinnert uns an das Gesetz der wagerechten Erbauung alles Menschenwerks und also auch des Staatsgesbäudes. Die junge Siche aber, die mit der Gewalt ihrer Wurzel dieses Mauerwerk saßt und durchwindet, und hinab frei

nach ihrem Reim ausläuft, während fie nach oben, dem mensch= lichen Sinne gefälliger, als Zierde und Ehrenzeichen zum Lichte bringt, deutet auf die zusammenhaltende und zersprengende Birkung ber ftet und ruhig auf alles zeitliche Werk einwirkenben Matur. An diefer Giche ruhend bilbet ein Schild mit ber Aufschrift: "Dem Baterlande, seiner Zeit und Mufe," ben Thronruden des Genius. Ueber biefem ruhet ein Helm im Arme der Eiche, die ihm die Ehrenkrone ihres bürgerlich = heiligen Laubes bietet, während der mächtige Bogel des herrschenden Jupiter, ber Abler, als Helmzierde die Sonne begrüßt. aufgerichtete Ritterlanze, ber sich die junge Eiche festlich anschlingt, beutet auf die freie Ehre des Adels, und indem sie in die Fasces übergeht, die in verbundenen Stäben die Ungerbrechlichteit einzelner Schwäche im Vereine barftellen, stellt sie ein Sinnbild ber aus bem burgerlichen Berein entspringenden Staatsfraft, die Streitart, in den Schein bes Rometen, welcher ein periodisches Gestirn von ewiger Zeit her als der Prophet, der Borläufer, die Chrenpalme und Strafruthe bes Berhängniffes, und also — als das Himmelszeichen ber Geschichte vom Glauben und Aberglauben bescheiben angestaunt warb. Sein Strahl zeigte ben Weisen aus Morgenland bie Bahn zur Wiege bes Erlösers, und bie fromme Borzeit, ben tiefen Busammenhang der Natur und Geschichte ahnend, hat ihn astrologisch immer gefürchtet und geehrt. Auch rechnen wir es keineswegs zu ben leuchtenbsten Verklärungen unserer bis zur Ausklärung aufge= Harten lieben Zeit, daß sie unter all ben strahlenden Welten bes himmels, wie unter einer zufälligen Dedenverzierung ihre Werktäglichkeit zum Sonntage hinschleppt, unbekümmert, was ber Meister mit ber artigen Illumination gemeint haben möge. So steht die liebe Zeit eingefangen und getragen von lauter Wunbern ber Schöpfung und leugnet alle Wunder, und wundert sich nicht einmal darüber, daß es ihr manchmal wunderlich zu

Muthe wird. Treibt es ein zärtlicher Liebhaber weit, fo bebauert er höchstens seiner Geliebten, bie ben Abenostern schon finbet, benselben nicht schenken zu können. \*) Der Aftronom begnügt fich bie Straffen, Stationen und Poftcurse biefer Weltkörper zu berechnen; allerlei Sehnsuchten, liebschaftliche Seufzer und landschaftliche Effecte find das Söchste, was die empfindsame Welt an den Mond knüpft. Raum grußen ihn die Ruftenbewohner als ben Begleiter ber Ebbe und Fluth, und wenige bes gebärenben Geschlechtes, welchen es Doctor Gall etwa nicht gesagt hat, ehren in ihm ben Regenten ihres Bluts. Eine Betrachtung, die sie boch zu dem schönen Troste führen könnte, daß fie dem ewigen Gesetze ber Natur, und also ihrem Schutz und ihrer Unschuld näher stehen, als ber Mann, ber weniger als sie bem Erzeugniß, mehr aber tem Ereigniß unterworfen ift. Den Kindern allein schimmern die Gestirne noch schöne Träume auf ihre Wiegen herab. So haben wir uns selbst von einem liebenswürdigen Rinde versichern laffen, die Sterne seien die Lammer des lieben Gottes und der Mond ihr Hirte. Und in besserer Jugendzeit tröstete uns ein frommer alter Lehrer über allerlei kindliche Gewissensserupel mit der Aussage: Die Milchstraße sei der Ort

<sup>\*)</sup> Mylord Albemarle, brittischer Gesandter am Hose Ludwigs XV., liebte zu Paris ein an Leib und Seele gleich schönes Mädchen, Lolotte Gaucher genannt. Als er sie den Abendstern mit großer Freude über sein angenehmes Licht anstaunen sah, sprach er zu ihr: "Schau ihn nicht so sehnsüchtig an, denn ich vermag nicht dir ihn zu geben." — Er, der es zum ersten Mal sagte, hat ein schönes Wort der Liebe gesprochen. Ueber beide Liebende und ihr Verdienst lies Marmontels Denkwürdigkeiten. Erster Band. 1803. Sollte einem unserer Leser das Glück eben so wohl wollen, eine solche Geliebte zu besitzen, so wünschen wir, daß er ihr bei einer ähnlichen Sehnsucht nach dem Abendsterne wenigstens den Hesperus zu Füßen lege.

Web noch jetzt glanden wir jenem Kind und diesem Lehrer lieber, als einem illuminatischen Straßenilluminanten, der uns versichern möchte, die Gestirne seien himmlische Billigkeitswinke, die Unnothswendigkeit ununterbrochener Straßenbeleuchtung zu beleuchten. Doch wir ertappen uns die Schwachheiten der lieben Zeit, welche über der Zeitung die ewige Zeit bei Seite zu legen liebt, rügend, selbst auf ähnlicher Verirrung den großen Zusammenhang über der gewohnten Berührung vergessen zu haben, und wenden uns die Worte Matthäi 7, 3 bis 5. bedenkend, beschämt zur Erkläsrung der zweiten Seite unseres Umschlages.

Hier sehen wir die Natur, den Bildungstrieb und ihre freigeborene Tochter, die schöne Kunst, also die Gaben der Mutter ben Zurüstungen bes zeitlichen Hausherrns ber Geschichte gegen= über gestellt. Wir möchten diese Seite die weibliche, jene die männliche nennen. Hier das Erzeugniß, die Freiheit, die Noth= wendigkeit, dort das Ereigniß und das zeitliche menschliche Gesets; hier das Schaffen, dort das Machen dargestellt glauben; wenn wir anders des Künftlers sich selbst gesetzte Schranken hierburch nicht zu sehr überschreiten. Er wollte in jedem Falle wenigstens das allgemeine Leben, das Weltleben, dem besondern Leben, dem Staatsleben, entgegenstellen, und wir sehen gerne in dem leifen Hindeuten aller Einzelheiten dieser Seite auf die gegenüberste= hende einen Wink, daß ber Staat und sein Werk die Natur nur nachahmen, daß fie die Erfinderin, Schöpferin, Berrscherin sei, und er nur der Abtaufcher, Sammler und Benutzer. liche bloß mit einer Blumenkrone und seiner Unschuld bekleibete Genius der Natur füttert mit den Kernen eines Granatapfels junge Tauben nistend in einem Helme, ber von den abgeron= nenen Waffern zwischen ben Kriftallen eines Felfens zurückge= Die Granate burch die Menge der Kerne in lassen worden. einer Schale ein Sinnbild bes Reichthumes durch Eintracht, ist

der Reichsapfel seiner milden Regierung, und die zwei Blättchen an dem Stiele der Frucht scheinen das Kreuz des Reichsapfels der andern Seite kindlich nachzuahmen. Dies ist ein Bild der nährenden, heilenden Natur und ihrer milden Liebe. Siegend hat sie die friedlichen Tauben in den Helm gebettet. Die wilde Fluth des Jorns ist gesunken, der Felsenkern der Erde gestaltet sich gegen die Sonne hinan, es trägt die Natur die selbst gewachsene Veste, wo gegenüber das Menschenwerk nur auf Mauern ruht. Wo dort das Schwerdt sieht, wächst hier die Schwerdtslise, deren drei Staubfäden nicht ohne Bedeutung sind. Wo dort der verheißende Zepter lehnt, ragt hier die schlanke Königssterze, nicht ohne tiesere Bedeutung von der Passionsblume umschlungen, empor.

Die Blumenkrone des Genius schmückt jeder Frühling aufs neue mit den Edelsteinen, die um ihn her blühen, und der Schmetterling, selbst eine geslügelte Blume, das Sinnbild des slüchtigen Reizes der ewig wiederkehrenden Psphe, schwebt in diesem Lustkranze himmlischer Gedanken, während die sleißigen Vienen seine Blumensterne berauben, ohne ihren Dust und Glanz zu verletzen. Sie tragen das Süße ein, und bilden das Nützsliche in ihrem höher stehenden Hause, dem Vienenkorde, der das ewig unveränderte Bild des Staates, des arbeitsamen Gemeinswesens, in der Natur ist. Hinter dem Genius ruht die Leier des Orphens. Er hat durch die Macht der Töne die Thiere gebändigt, die Menschen gebildet, die Steine empor steigen lassen zu Mauern, die Wälder sind ihm gefolgt und die Quellen sind still gestanden seinen bildenden Melodien zu lauschen.

Wo dort die Setwage ruht, hier die Hirtenflöte; denn die Natur baut nur nach den Gesetzen der Harmonie. Wo jenseits der historische gewaltige Abler in den Helm sich sest krallend, als wolle er ihn zu ihr hintragen, heftig die Sonne begrüßt, wenden hier die Blumensonnen, die Sonnenblumen, ihr Antlitz sehnsüchtig zu ihr hin, und eine Spinne hat ihr zartes Ret ruhig ber einen vertraut und erinnert uns so leife an bie Industrie des Naturtriebs, über der auch ein Schicksal waltet. bie Sonne finten und die Blume sich tiefer neigen, laffet ben Sturm ben schlanken Stiel ber Blume heftiger bewegen, und das künstliche Werk der Spinne ist zertrümmert. Der Delbaum aber, ber Schutgenosse ber Pallas Athene, ber stirnentsprungenen Tochter Jupiters, er, ber Liebling bes göttlichen Gebankens, ber geheiligte Baum bes Friedens, ber mit seinen Zweigen bie Sieger ber Olympischen Spiele und die Dichter krönet, steigt wie jenseits die strengere Eiche, hier an dem Fels empor der Dlive entkeimend, die rechts in der Mitte des Vordergrundes neben der Eichel in der geborstenen Erdrinde erblickt wird. Gine Rebe umschlingt ben Götterfreund. Der Weinstod umarmt ihn, ber zuerst die Erde wieder zierte', als der Friedensbote, die Taube mit dem Delblatte, die auch hier schwebt, das Weichen ber Zornflut des Herrn verkündigt hatte, als der Friedens = und Triumphbogen bes mit dem Menschen in der Natur wieder versöhnten Gottes, der Regenbogen seine freudige Farbenbrücke zwischen Himmel und Erbe spannte. Wir sehen auch hier diese luftige Arcade des Lichtes beide Seiten verbindend, und so ber Phantasie vom Zeitlichen zum Ewigen eine festliche Brücke geschlagen. Poetisch ist es von bem Erfinder gebacht, daß er die beiden Füße des Bogens hier in der Blumenkrone, dort in der Mauerkrone des Genius ruhen läßt, denn es sagt eine schöne Volksbichtung: "Da ruhen die Schätze, wo der Regenbogen seine Füße aufsetzet."

Aber unser Bild genauer betrachtend, sehen wir die Weinrebe oben an dem Delbaum in die Gestalt eines geslügelten Merkurstabs übergehen, und der Ersinder hat wohlgethan das Symbol des handelnden Weltverkehrs auf diese Weise nur ahnend zu berühren. Ja, hier scheint uns sein Versuch zu sinnbilden am besten gelungen. Das Symbol soll nur ein Wint sein, der sich zugleich wieder selbst deutet; es ist gewissermaßen eine vor unseren Augen vorgehende Metamorphose der Sache in ein Bild ihres Sinnes. Es liegt eine Bewegung, ein Werden in dem Symbol, kein Nachmachen, Borstellenwollen, keine handelnde Abspiegelung, welche letztere Eigenschaften mehr der Allegorie, die etwas Dramatisches hat, zugehören, sowie in dem Symbol mehr das Epische vorherrscht. Wie die Sonnensblume aus dem Samenkorne hervorkeimt, und immer das zweite Glied derselben aus dem ersten sich empormetamorphosirend, dieses in höherer Entsaltung bedeutet, und wie sie endlich mit der Blüthe dieser brennenden Pflanzensonne, wie mit einem glühenden Auge die Sonne, die sie bedeuten will, sehnsüchtig anschaut: so auch muß das Symbolideal gewachsen sein und blühen, nicht aber real zusammengeknüpft.

Um bie Betrachtung biefer Seite unferer Aufgabe zu beschließen, bleibt uns nur noch der liebe Mond übrig, welcher über bem mit Weinlaube geflügelten Traubenknopfe bes gewachsenen Merkurstabes hervorblickt. Er ist als ber stete, ruhig influirende Begleiter unserer Erbe hier bem heftigen, periodischen, plötzlichen Zeitgestirne, bem Kometen gegenüber gestellt. Wie biefer Irrstern bald den Lichtkreis der Sonne, bald dessen äußerste Grenzen berührend, umschweift und mit seiner scharfen esoterischen Gestalt auf die wunderbar einschneidenden Umwälzungen der Staaten= geschichte beutet, so beutet der Mond auf den steten ruhigen Wechsel, auf die ewig gleichmäßige Bewegung der Natur von dem Aufgange der Lebenssaat bis zu ihrem Ausgang in den Samen, ber ewig ist, auf den ruhig wiederkehrenden Pulsschlag des allgemeinen Seins, der die Secunden der ewigen Zeiten mißt, und wer ihn so kindlich und fromm anschauend versteht, den wird er leicht trösten und beruhigen über die Sorge des fieberhaften, enthusiastischen Kometen, ber wie ber Geist eines

zur irdischen Sorge zurückgezwungenen verstorbenen Gestirns am Solche Anschauung wird, den göttlichen Himmel gespenstet. Frieden des allgemeinen Naturgesetzes betrachtend, sich gestärkt und erhoben fühlen über die kometischen Ruthenstreiche aller Zeit und aller Geschichte, vergleichbar ben Schmerzen ber Krankheit, die trot des ihr inwohnenden Eigensinnes der Allmacht des allge= mein göttlichen Weltgebankens eingeordnet ift, ja die Betrachtung der aus freier Nothwendigkeit emporblühenden Wahrheit und Schönheit wird sie heiligen gegen ben zerreißenden augenkränkenden Glanz ber vergänglichen Zeit, beren flüchtige Wolkenbilder wir auch hier auf unserm Bilbe über seinem Namensgestirne bem schönen Abendboten, dem Hesperus, vorübergleiten sehen. Mythe des Hesperus aber ist wie die meisten andern in verschie= benen von einander abweichenden Erzählungen vorhanden und wir müssen erklären, daß hier nach ber chprischen Mythe Hes= perus ber schöne Sohn ber Benus und ihres geliebten Cephalus gemeint ift, der unter die Sterne, diesen himmlischen Abelstand göttlicher Günstlinge, versetzt, seines reizenden anmuthigen Glanzes wegen auch den Namen seiner Mutter trägt. Möge er in diesen Blättern, die sich bescheiben seinem Dienste geweiht haben, einige Strahlen seines milben und erquidenden Lichtes mittheilen; mögen fie anspruchlos gefällig und erfreuend immer willtommen fein, so wie er!

Um aber dem ewig wachen Witze des Muthwillens einen Pfeil zu entwenden, mit dem er uns zu fränken Lust haben möchte, wollen wir auch einen andern Hesperus, der aber keineswegs der unsrige, erwähnen. Bon ihm sagt die Mythe, er sei ein Sohn des Atlas und ein leidenschaftlicher Astronom gewesen, der, als er einst den gestirnten Himmel auf dem Gipfel des Atlas beobachtet, vom Sturme herabgeworfen, zerschmettert und in alle Welt verweht worden sei. Wir verbitten auf alle Weise dreise Prognostication aus unserm Titel, denn vor solches

Schickfale werden wir uns selbst am besten dadurch zu hüten suchen, daß wir windige schwindelnde Höhen vermeidend, die Gestirne zu betrachten gesonnen sind in den Spiegeln unserer Seele und in den Spiegeln des Wassers, über dem die Geister wohnen und aus dem die Erde emporgestiegen.

So hat uns benn ber ruhige Augengang gemüthlicher Betrachtung mit der Eiche und dem Delbaum in die höhere Region unseres Bildes getragen. Wir sind auf der Brücke des Regendegens gewandelt und lassen uns an den Strahlen unseres Sternes hernieder in den Mittelpunkt und Vorgrund, wo der Erdfreis aus dem Wasser hervorgestiegen, wo im Sonnenauge des dreieinigen Gottes das Centrum des Vildes uns anschaut.

— "Und das Gewässer verlief sich von der Erde immerhin und nahm ab." 1. Mosis 8, 1—3.

Auf der Seite der Zeit sehen wir die Arche schwimmen, die der Herr dem Gerechten zu bauen befohlen hat, als er die Ungerechten richtete. Rechts retten die schwimmenden Blätter einer Wasserpslanze eine vom Sturme in dies fremde Element geschleuderte Biene. Auch hier ist tiesere Betrachtung angeregt. In der Mitte des Vordergrundes sehen wir rechts eine lebende Pflanze, links bemerken wir den Abdruck ihrer Gestalt auf der Fläche eines Dendriten. So wird die Wirkung der zerstörenden Fluth selbst wieder nur eine Arbeit des unbekümmert fortbildens den Weltgeistes. Mit Wundern zerbricht die Wunder, um Wunsder zu zeugen, der Wunderdare, und die Zornsluth, abrinnend vom gereinigten Herzen der Erde, setzet die göttliche Kunst als Geisel der Sühnung, die Himmel und Erde verbindet, vor die Hitte des Menschen, in den belebenden Strahl des guten Geistes, in den Schein des himmlischen Sonnenauges.

Dich aber, freundlicher Genius, ber auf dem Strahle der Sonne steht, und dessen Locken in den Farben des Friedens= bogens geistisch wehen, nennen wir den Genius dieser Zeitschrift, ber alle umgebende Lust, in den Flächen einer vielwinklichten Spiegelkugel gesammelt, freudig betrachtet. Er sei auch bein Genius, gütiger Leser, ber bie Mittheilungen unserer Blätter schonend und mit erwünschtem Genuß aufnehmen möge, wie hier ber Anabe, gleich einer sammelnben Biene auf ben Staubfaben einer Blume, auf dem Strahle der Sonne schwebt, um den Glanz des funkelnden Hesperus, den Schimmer des farbigten Regenbogens, das Angesicht des milden Mondes und das Antlit bes heftigen Cometen, bas Dieffeits und Jenfeits, ben Himmel und die Erde unseres Bilbes in ben spiegelnden Flächen seiner Rugel anzuschauen, zu genießen und zu benuten. diese Bilder sammelnde Kugel der Hauch bösen Nebels nie trüben! Sänke auch die Sonne, wird der gütige Mond noch zauberischere Scheine verleihen, und schwände auch er im letten Biertel, fo follen die Wolken doch, flüchtig entfernte Regionen durchziehend, uns nie unfern Leuchtstern, ben glanzlächelnden Hesperus verschleiern.

Darum seid eingeladen unter dem Dome des klaren blauen Himmels über der Abendseier der Sonne am Rande grüner Erde den willkommenen Abendstern zu begrüßen. Hier ist es gut, hier laßt uns niedersitzen, wo die Eichel und die Olive keimt, und lasset uns die Worte des seligen Dichters erwägen:

"Wo sich das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Mildes paarten: Da gibt es einen guten Klang."

Anmerkung. Der Umschlag ist in der Art von Runge's Tagszeiten und mit Reminiscenzen aus denselben, ohne Zweisel von Clemens Brentano angegeben, aber in zu beschränktem Maßstab und überhaupt schlecht ausgeführt. Im Inhalte des Jännerhestes heißt es in Bezug darauf am Schluß: "Mit der dem Titelblatt angedruckten Erklärung der sinnreichen Zeichnung des Umschlages von einem berühmten beutschen Gelehrten, glaubt der Berleger den Lesern des Hesperns eine angenehme Zugabe zu liefern." Krief an den Herausgeber der Badischen Wochenschrift über das Sprichwort: "Dir geht es wie dem Hündlein von Kretten."

(18. Juli 1806.)

Ich habe in bem zweiten Stück Ihrer Wochenschrift die Anfrage gelesen, woher boch bas Sprichwort: "Dir geht es wie bem Hundlein von Bretten" seinen Ursprung haben möge, und ich will Ihnen um so lieber Alles sagen, was mir von diesem unglücklichen Sinnbild übel belohnter Treue in meiner Jugend erzählt worden ist, als mir felbst daran liegt, daß recht viel Rühmliches von den Hunden bekannt werde. Erstens in der Welt, damit sich die Menschen vor diesen Thieren schämen und selbst zur Tugend greifen mögen, und zweitens in meiner Baterstadt, wo ich als ein großer Hundefreund nicht genug ruhrende Geschichten aufbringen kann, um mich der Nedereien der Hundefeinde und Hundefeindinnen zu erwehren. Kommt es aber gar bazu, daß der Wahrheit, oder bem Hündlein zur Steuer irgend ein unterrichteter Mann aus der Baterstadt besselben die Sache recht historisch und antiquarisch barstellt, die mir aus ber Chronik meiner Amme victirt wurde, ehe ich schreiben konnte, bann habe ich gewonnen Spiel gegen meine Nachbarin, welche burch ein wunderbares Spiel der Natur eine eben so große Katenfreundin ist als ich ein Hundefreund bin. Sie können sich denken, daß unser Menschenverstand alle Hände voll zu thun hat, damit wir nicht wie Hunde und Kagen zusammen leben, wozu uns freilich unsere

Lieblinge mit gutem Beispiele vorgeben. Denn biefe haben burch lange Nachbarschaft solche Gewohnheit zu einander erhalten, daß sie unsere Antipathie täglich beschämen würden, wenn wir sie nicht gegenseitig ermahnten, etwas auf sich zu halten und nicht mit bem verächtlichen Geschmeiß jenseit ber Gesellschaft zu halten. Ich kann Ihnen zugleich versichern, baß unsere große Mäßigung bei unserer großen Thier=Antipathie uns bereits seit einigen Jahren eine ungemeine Hochachtung für einander eingeflößt hat, und hätten wir jenen fatalen Sunde= und Ragenappendix nicht, so wüßte ich kaum, ob nicht längst eine Thure burch bie hohe Mauer, die unsere Höfe trennt, gebrochen und unsere Nachbarschaft in einen zärtlichen Shestand verwandelt worden wäre. So weit haben wir es wenigstens bereits in ber moralischen Gewaltthätigkeit gebracht, bag wir uns bei Todes = und Geburtsfällen gegenseitig gratuliren und condoliren. Und meine liebe Jungfer Nachbarin hat mir in bem verfloffenen März - ber Raten Wonnemond, in welchem fie bekanntlich starke Minnesänger sind, recht höflich erlaubt, wenn mich diese Serenaden Nachts beunruhigen sollten, berweilen an fie zu benten, mit bem schmeichelhaften Busatze, sie wollte auch, wenn meine hunde ben Mann im Mond anheulten, dafür an ben Mann in der Sonne benken (mein Haus hat nämlich noch den Namen zur Sonne, da es vorher ein Gasthaus war). Durch diese Delicatesse gerührt werbe ich nächstens einen Schritt vorwärts thun, und sobald meine Diana Jungen macht, ihren Lieblingsfater Mahomed zu Gevatter bitten. Bur gegen= seitigen Befämpfung unseres Wiberwillens aber hat nicht wenig beigetragen, daß wir den Contract geschlossen haben, uns jährlich zweimal zu besuchen und vernünftige Borstellungen von einander Ich trinke daher den ersten März, als in der Raten Wonnemonat, Kaffee mit ihr und sitze mitten unter biesen lebendigen Spinnräbern, welche um mich schunrren, mahrend

ihre Advocatin ein langes Memorial aller Kapentugenden herlieft, die sie das Jahr hindurch hat zusammenlesen können. Ich schweige still und sehe ihr in die Augen. Wenn sie aber sertig ist, sagt sie mit artiger Stimme: "Sind Sie nicht gerlihrt?" — Leider sagte ich immer dis jetzt: "Nein!" und die Sitzung war geschlossen. Den letzen März aber sagte ich statt: "Nein" "Ja, und zwar durch Ihre schönen Augen, meine liebe Nachbarin." Wollte auch eben nach ihrer Hand greisen, als eine große Katz eisersüchtig auf den Kasseetisch sprang und mich durch ihre krampshafte Mimik zur Stude hinaus jagte.

Ihren Besuch stattet mir die Dame in den Hundstagen ab, nimmt Abends eine kalte Schale bei mir und ich lese ihr der Hunde Lorbeerkranz und Ehrenspiegel vor, und frage sie eben so: "Habe ich Sie gerührt?" Vor wenig Tagen war dieser angenehme Abend, und ich erzählte ihr, was ich Ihnen hier melde.

### Das Bündlein von Bretten,

zuerst etwas von seinem Baterland und dann von ihm selbst.

In jener blühenden beutschen Zeit, da noch ein Sprichwort ein Wahrwort, und beutscher Muth, deutsche Treue, deutsche Redlichkeit noch ein Sprichwort war, auch manches jetzt von der neuen Heerstraße fremder Sieger und fremden Handels weit abgelegene Landstädtchen sich als das lebendige Herz seiner umliegenden Gegend in reicher bürgerlicher Selbstzufriedenheit brüstete, war auch Bretten eine stolze wackere Stadt. Sie gehörte früher zur Grafschaft Eberstein, kam sodann an Baden, ward hierauf an Kurpfalz verkauft und kehrte in unserer Zeit wieder an Baden zurück. Bretten hatte ein reiches Spital, ein

schönes Rathhaus, viele Freiheiten und vier Jahrmärkte, und überdem den Ruhm einer treuen, ihrem Herrn anhänglichen Stadt. In dem pfalzbaherischen Kriege 1504 ward sie von Wirtenberg belagert und hielt fest bei ihrem Pfalzgrafen, weswegen der deutsche Held mit Wort, Lied und Schwerdt, Ritter Ulrich von Hutten, schöne lateinische Verse auf sie gemacht, die zu deutsch ungefähr so lauten:

Ich griiß' Bretten, die werthe Stadt, Die ihrem Herrn große Treue that, Als der Pfalz Löw' den Hirsch der Schwaben Mit Furcht macht' in die Flucht weg traben, Zudem Philippus Melanchthon Bleibt dieser Stadt ein' Ehrenkron.

Denn in Bretten ist der herrliche Melanchthon geboren, der allen Kirchen und Schulen in Deutschland mit einem Lichte vorgeleuchtet hat. Zu seinem Gedächtnisse sind auch folgende lateinische Worte in dem Thorgestelle des Hauses, darin er geboren, ausgehauen, die im Deutschen also lauten: "Durch Gottes Güte ist in diesem Hause geboren der gelehrte Philippus Melanchthon den 16. Februar im Jahre 1497." Er starb im Jahre 1560. Sein Bild aber war an dem Kirchthurm abgemalt und standen lateinische Verse darunter, die ein Bürger von Bretten vor langer Zeit also übersetzt hat:

Ihr Bürger seib ermahnt, traut Gott, Der uns erhält in aller Noth, Seib friedsam, schitzt bas Vaterland Einig im Glauben und mit Bestand.

Außerdem hat Bretten, davon wandernde Leute zu erzählen wissen, einen schönen Marktbrunnen, der aus vier Röhren springt, und dessen Trog 77 Fuder hält. Also erzählt Michael Heberer

von Bretten in der Beschreibung seiner dreisährigen Dienstbarkeit, so zu Alexandrien in Egypten ihren Anfang und zu Constantisnopel ihr Ende genommen, Gedruckt zu Heidelberg in Gotthard Vigelius Druckerei 1600. Aber von dem Hündlein von Bretten erzählt er nichts. Bielleicht war er kein Hundefreund.

Das Hündlein von Bretten aber, beffen Bild an bem Stadtthor ausgehauen sein soll, war zu seiner Zeit ein sehr merkwürdiges Thier; denn damals waren die Künste und Wissenschaften zu diefer vierbeinigten Nation noch gar nicht gelangt, und mit diesem ingenium praecox, ober voreilenden Genie hat die Wieder= herstellung der Hundewissenschaften in diesen Landen begonnen. Es war nämlich durch besondere Treue, liebenswürdige Reinlich= keit, zierliche Bewegung, Tanzen, Apportiren zu Wasser und Land, Aufwarten, Thürschließen und durch das mit Recht beliebte "Wie spricht der Hund?" ein Mirakel und ein Gegen= stand des Neides seiner Zeitgenossen. Vor Allem aber war in ihm bewundernswerth die moralische Selbstüberwindung. es sprang nicht nur für allerhand beliebte hohe und niedere Standespersonen und für allerhand schöne Jungfern seiner Zeit durch den Reif, sondern that auch für allerhand alte Weiber was unsere neumodischen Hundestutzer nicht gern thun, seinen wohl= gemeinten toleranten Sprung. Weiter war es ihm ein Kleines ein großes Stück Braten auf der Nafe zu balanciren und zugleich bem A. B. C. aufmerksam bis zum Buchstaben S. zuzuhören denn so weit war damals erst das A. B. C. unter diesen Thieren bekannt, welche jedoch diesen Buchstaben ungern für einen Mit= lauter, lieber für einen füßlautenben Selbstlauter halten. vor Allem war unser Hündlein merkwürdig durch folgende Eigen= schaft, die leider der Gipfel seiner zeitlichen Kunst geworden, und von welchem es herabstürzend sich mit feinem Untergang im Sprichworte verewigte. Es holte nämlich mit einem Korb im Maul, in den man einen beschriebenen Zettel und das Geld

gelegt hatte, das reizenbste Fleisch und die anzüglichsten Bratwürste ans dem Hause des Metzgers ohne je einen Bissen davon Dieses wäre viel von dem gebildetsten Hund zu genießen. unserer Zeit, wie viel war es nicht von einem gesunden Hund= lein jener Zeit, da alle thierische und menschliche Natur kräftiger und sinnlicher, und noch nie ein Hund nervenschwach gewesen war. — So war dieses herrliche Hündlein. Aber Undank ist der Welt Lohn. Denn einstens ba bieses Hündlein von seinem Herrn, der ein Protestant war, in jener Zeit, da die neugetrennten Par= theien noch im Streite lagen, die jetzt im Schatten ber Friedenspalme ihr Mahl theilen und nur Einem Bater dafür danken, an einem Freitag mit seinem Korbe zu dem Metzger geschickt wurde, welcher die Fasten noch strenge zu halten pflegte, und dieser auf dem Zettel eine Bratwurst bestellt fand, ergriff der Metzger zornig das zitternde unschuldige Hündlein und hieb ihm den Schwanz ab, legte ihm benselben in ben Korb, sagte: Da hast du Fleisch! und jagte es von dannen. Winfelnd aber nahm das herrliche Thier den Korb ins Maul und trug beschimpft und verwundet den Zeugen seines Unglückes ruhig zu seinem Herrn. Die ganze Stadt betrauerte, alle Reisenden beklagten bas arme Thier, und da es bald darauf starb und nicht mehr zu des Metzgers Haus kam, ber sonst ein guter Mann war und bas Hünd= lein liebte, ward diefer sehr gerührt, bat den Besitzer des Hund= leins herzlich um Verzeihung und ließ auf eigene Kosten bas Bild des Hündleins ohne Schwanz über das Stadtthor in Stein hauen, ein Bild übelbelohnter Treue.

So erzählte ich meiner Nachbarin und bemerkte, daß sie tief gerührt war. Wir hatten den Vertrag gemacht: wenn einer den andern durch eine solche Geschichte rühren könne, unsere Anti= pathien aufzugeben und die Thüre durch unsere Hofmauer zu brechen. Schon fragte ich: "ob ich den Maurer und den Pfarrer dürfe kommen lassen?" schon wollte sie "Ja" sagen, als ihr plötzlich historische Zweisel ankamen. Sie sprach: "Ist denn die Geschichte wahr? Wann ist sie geschehen? Ist das Hündlein wirklich in Stein gehauen? Soll ich auf eine Fabel eine so ernste Handlung gründen? Vorerst beweisen sie mir die historische Wahrheit." Und hiermit verließ sie mich. —

Sie sehen hieraus, verehrter Herr Herausgeber, wie viel mir daran liegt, daß Iemand, der die Sache gewisser weiß als vom Hörensagen, Ihnen eine Notiz darüber einsendet. Kann dieses durch Ihre Zeitung geschehen, so ist es mir sehr vortheilshaft, weil meine Nachbarin dieselbe liest, ich selbst aber nach unserem Vertrage nicht eher als im März sie wiedersehen darf. Ich werde mir sodann die Freiheit nehmen meine Verbindung in Ihrem Blatte bekannt zu machen, und Sie, verehrter Mann, zum Hochzeitsschmaus einzuladen, bei welchem nicht nur sür alle fromme Hunde, sondern auch für alle beliebten Kapen ein Gedeck offen stehen und eine muntere Gesundheit unter schicklicher Instrusmentalbegleitung soll ausgebracht werden.

Ihr

ergebener Mitarbeiter.

## Warnung vor literarischen Klätschereien unter uns.

(Aus ber Babischen Wochenschrift vom 20. Februar 1807.)

Ich bin es den trefflichen Freunden, die mir und meiner burch das Schicksal aufgelösten Familie in Heidelberg gesellige Gastfreiheit und Liebe in Rath und That geboten haben und noch bieten, und mir selbst schuldig, meinen tiefen Unmuth über die unverständigste, undelicateste literarische Klätscherei, die auch in dieser Stadt ihre Winkeldiener hat, warnend auszusprechen. Denn Jedem, der ein Privatleben hat und einen Tauf= ober Zunamen, kann es fo schlecht werden unter die Feder und Presse solcher literarischen Nachtzettulisten und Seelenverkäufer zu gerathen. Jeder ehrliche Mann, der sich eines ganzen Hemdes erfreut, ist in Gefahr, daß biese Taschenspieler es ihm heimlich burch ben Aermel ausziehen und als ästhetische Lumpensammler an Papierfabrikanten vertröbeln. Könnten sie eben so sicher vor ber Gerechtigkeit einem auf ben Leib selbst kommen, so würde bald jedes Curiositäten = Rabinet, wo nicht gar mit Fleisch und Blut, boch mit Nagelspänen, Hühneraugen und Warzen bekannter Lebendigen und Todten gegen billiges Honorar von ihnen versehen Es scheint zwar, als sei es ihnen gänzlich einerlei, in welche Ungelegenheit ihr Diebshandel mit fremden Lebensum= ständen die bedaurungswürdigen Schlachtopfer ihres Gesichts= Doch ist es nicht so. und Gehörkreises bringen kann: jene Ungelegenheiten können sie ja von neuem wieder drucken lassen, das heißt: fremde Kirschen verkaufen und sich die Kerne zurückbedingen. Dem Weinenden reißen sie das Tuch von bem

Gesicht und fragen: Was gibt's gut Neues? Und dem Lachenden guden sie ins Maul, ob er etwa einen goldenen Zahn habe. Nichts ist ihnen heilig. Ihr Gott heißt Heute, ihr Messias Morgen, und diesem opsern sie so viel Gestern und Vorgestern, als sie auf der immer und ewigen Treibjagd vor sich bringen können. Und all diese Liebesdienste, wolle Gott, um ein Lorbeer-blatt — an den Braten. Ein solches Maul ohne Herz, Hirn und Stirn schämt sich nicht, das Siegel der einsamsten, ernstesten, dunkelsten Stunden eines ehrlichen Mannes zu erbrechen und sie mit Schnattern der Emphase zu einem Artikel in das Mode-journal (Januar 1807. Seite 67) umzuarbeiten. \*)

Es steht mir nicht zu ein Gesetz auszusprechen, nach welchem solche Menschen jenen gleich zu achten, welche die Siegel fremder Briefe erbrechen und sie bekannt machen, oder auf fremden Namen Gelb verdienen. \*\*) Denn es ist ja das stillschweigende unaussprechliche Gesetz der Zucht und Keuschheit, auf welchem alles Bertrauen, alle Freundschaft unter Menschen begründet ift, das sie mit dem Maule zertreten. Aber es steht mir zu, damit ich Andern ein Beispiel sei, mich anzuklagen, wie ich vertrauend auf die Heiligkeit des Pfluges, der im Feld ungehütet sicher ist, meine Schwelle vor solchen Journal=Heren leider nicht mit heiligem Dele besprengte. Ob es übrigens wahr, daß der Urheber jenes Auffatzes, wie er fagt, in meinem Hause gewesen, weiß ich nicht, denn es ist gelogen, was dort von meinem Schmerze gesagt wird. Was der Mensch leidet, leidet er vor - Gott und den Freunden und nicht vor Zeitungspapageien. Denn der Schmerz, der von Gott kömmt, ist wie die Freude, die von

<sup>\*)</sup> Das damals zu Weimar im Industrie = Comptoir erscheinenbe Journal des Luxus und ber Moden von Bertuch wird gemeint sein.

<sup>\*\*)</sup> Borgen sollte es wohl heißen.

Gott kommt, eine Mysterie, dem züchtigen Menschen heilig. Darum hat der Herr die Krämer zum Tempel hinaus gepeitscht. Darum halte der Hausherr das Heiligthum seines Hauses von Krämern rein.

Früher habe ich und die Meinigen schon mit tiefer Indignation eine kleine Reise, beren wir unter Freunden gedacht, von
ähnlichen Klätschereien in derselben Zeitschrift zum Modebericht
verwandelt gesehen, und wir haben uns mit der Schwalbe
getröstet, von der gesagt wird, daß sie eine Spinne unter dem
Flügel ernähre. Da aber bei diesem zweiten Bericht aus meinem
Leben diese Spinne gar zu unverschämt und frech vertraulich
bekannt machen will, was in meinem Herzen vorgeht, unbekümmert, was sür verdrießliche Folgen, die hier nicht zu erörtern
sind, mir und den Zurückgelassenen aus ihrer Zeilenweberei
entstehen können, so halte ich es für Pflicht und nicht für Unbarmherzigkeit, mich öffentlich zu Jenen zu bekennen, welche jene
Spinne sür einen Aberglauben halten, oder behaupten, man sinde
sie nur da, wo man sie nicht verjagt.

Um so mehr aber ist diese ganze Erklärung nicht grausam, als ich mich schließlich erbiete, nicht nur für mich, sondern auch für alle andere ehrliche Leute, an welchen keine Ehre, nur ein Honorar verdient werden soll, solche Berichte abzukausen und Unehre zu honoriren. Wobei meine anderen Glänbiger keine Gefahr lausen, denn wer es wohlseil hat, gibt es wohlseil.

# Verschiedene Empfindungen vor einer Seelandschaft von Friedrich, worauf ein Kapuziner.

(Bei einer Kunftausstellung. 1826.)

Es ist herrlich, in unendlicher Einsamkeit am Meeresufer unter trübem himmel auf eine unbegrenzte Wasserwüste hinzuschauen, und dazu gehört, daß man dahin gegangen, daß man zurück muß, daß man hinüber möchte, daß man es nicht kann, daß man Alles zum Leben vermißt, und seine Stimme boch im Rauschen der Fluth, im Wehen der Luft, im Ziehen der Wolken, in-bem einsamen Geschrei ber Bögel vernimmt; bazu gehört ein Anspruch, ben das Herz macht, und ein Abbruch, den einem die Natur thut. Dieses aber ist vor bem Bild unmöglich, und bas, was ich in bem Bilbe selbst finden sollte, fand ich erst zwischen mir und dem Bilde, nämlich einen Anspruch, den mir das Bild that, indem es denselben nicht erfüllte, und so wurde ich selbst ber Kapuziner, das Bild ward die Düne, das aber, wo hinaus ich mit Sehnsucht blickte, die See, fehlte ganz. Dieser wunder= baren Empfindung nun zu begegnen, lauschte ich Aeußerungen der Verschiedenheit der Beschauer um mich her, und theile sie als zu biesem Gemälde gehörig mit, das durchans Decoration ist, vor welchem eine Handlung vorgehen muß, indem es keine Ruhe gewährt.

Eine Dame und ein Herr, welcher vielleicht sehr geistreich war, traten auf, die Dame sah in ihr Berzeichniß und sprach:

"Nummer zwei: Landschaft-in Del. Wie gefällt sie Ihnen?"

Herr: "Unendlich tief und erhaben."

Dame: "Sie meinen die See, ja die muß erstaunlich tief sein, und der Kapuziner ist auch sehr erhaben."

Herr: "Nein, Frau Kriegsrath, ich meine die Empfindung des einzigen Friedrich's bei biesem Bilbe."

Dame: "Ift es schon so alt, daß er es auch gesehen?"

Herr: "Ach, Sie misverstehen mich, ich rebe von bem Maler Friedrich, Ossian schlägt vor diesem Bilde in die Harfe." (Ab.)

#### Zwei junge Damen.

Erste Dame: "Hast du gehört, Louise? das ist Ossian." Zweite Dame: "Ach nein, du mißverstehst ihn, es ist der Ocean."

Erste Dame: "Er sagte aber, er schlüge in die Harfe." Zweite Dame: "Ich sehe aber keine Harfe. Es ist boch recht graulich anzusehen." (Ab.)

#### Zwei Kunftverständige.

Erster: "Ja wohl, graulich, es ist Alles ganz grau, wie der nur solche trockene Dinge malen will."

Zweiter: "Sie wollen lieber sagen, wie er so nasse Dinge so trocken malen will."

Erster: "Er wird es wohl so gut malen, als er kann." (Ab.)

Eine Erzieherin mit zwei Demoiselles.

Erzieherin: "Dies ist die See bei Rügen."

Erste Demoiselle: "Wo Kosegarten wohnt."

Zweite Demois.: "Wo die Colonialwaaren herkommen."

Erzieherin: "Warum er nur so trübe Luft gemalt. Wie schön, wenn er im Vordergrund einige Bernsteinfischer gemalt hätte."

Erste Demois.: "Ach ja, ich möchte mir selbst einmal eine schnur Bernstein zusammenfischen." (Ab.)

Eine junge Frau mit zwei blonden Kindern und ein Paar Herrn.

Herr: "Herrlich, herrlich, dieser Mann ist doch der einzige, der in seinen Landschaften ein Gemüth ausdrückt, es ist eine große Individualität in diesem Bilde, die hohe Wahrheit, die Einsamkeit, der trübe schwermuthsvolle Himmel, er weiß doch, was er malt."

Zweiter Herr: "Und malt auch, was er weiß, und fühlt es, und denkt es, und malt es."

Erstes Kind: "Was ift benn bas?"

Erster Herr: "Das ist die See, mein Kind, und ein Kapnziner, der daran spazieren geht und traurig ist, daß er keinen so artigen Jungen hat, wie du."

Zweites Kind: "Warum tanzt benn der Kapuziner nicht vorn herum, warum wackelt er nicht mit dem Kopfe, wie im Schattenspiel? Das wäre doch schöner."

Erstes Kind: "Es ist wohl so ein Kapuziner, der das Wetter anzeigt, wie der vor unserm Fenster?"

Zweiter Herr: "Nicht ein solcher, mein Kind, aber auch er zeigt das Wetter an, er ist die Einheit in der Allheit, der einsame Mittelpunkt in dem einsamen Kreis."

Erster Herr: "Ja, er ist das Gemüth, das Herz, die Reslexion des ganzen Bildes in sich und über sich."

Zweiter Herr: "Wie göttlich ist diese Staffage gewählt, sie ist nicht wie bei den ordinären Herrn Malern ein bloßer Maßstab für die Höhe der Gegenstände, er ist die Sache selbst, er ist das Bild, und indem er in diese Gegend, wie in einen traurigen Spiegel seiner eigenen Abgeschlossenheit hinein zu träumen scheint, scheint das schifflose einschließende Meer, das ihn wie sein Gelübde beschränkt, und das öde Sanduser; das freudenlos wie sein Leben ist, ihn wieder wie eine einsame von sich selbst weissagende Userpslanze symbolisch hervorzutreiben.

Erster Herr: "Herrlich, gewiß, Sie haben recht;" (zur Dame): "aber meine Liebe, Sie sagen ja gar nichts."

Dame: "Ach, es war mir vor dem Bilde wie zu Haus, es rührt mich recht, es ist doch recht natürlich, und als Sie so sprachen, war es mir gerade so undeutlich wie sonst, wenn ich mit unseren philosophischen Freunden am Meere spazieren ging, nur wünschte ich, daß eine frische Seeluft wehte und ein Segel herantriebe, und daß ein Sonnenblick niederglänzte und das Wasser rauschte; so ist mir's als wie Alpdrücken und Sehnsucht nach dem Vaterland im Traum; kommt weiter, es macht mich traurig." (Ab.)

## Eine Dame und ein Führer.

Dame (steht lange stumm): "Groß, unbegreiflich groß! Es ist, als wenn das Meer Young's Nachtgebanken hätte."

Herr: "Sie meinen, als wenn sie dem Kapuziner hineingefallen wären?"

Dame: "Wenn Sie nur nicht immer spaßten und einem die Empfindung störten. Sie empfinden heimlich doch dasselbe, aber Sie wollen im Andern belachen, was Sie in sich verehren. Ich sage, es ist als wenn das Meer Young's Nachtgedanken hätte."

Hachdruck und das Bonnet de Nuit von Mercier dazu, und Schubert's Ansicht der Natur von der Nachtseite oben ein."

Dame: "Ich kann Ihnen nicht besser antworten, als mit einer parallelen Anecdote: Da der unsterbliche Klopstock zum ersten Male in seinen Gedichten gesagt hatte: ""Die Morgenröthe lächelt,"" sagte Madame Gottsched, indem sie es las: ""Was macht sie denn für ein Mäulchen?""

Herr: "Gewiß kein so schönes wie das Ihre, indem Sie dies sagen."

Dame: "Nun fallen Sie ins Fatale."

"Herr: "Und Gottsched gab seiner Frau ein Mäulchen für das Bonmot."

Dame: "Ich soll Ihnen wohl gar eine Nachtmütze für bas Ihrige geben, aber Sie sind selbst eine."

Hachtseite."

Dame: "Sie find unartig."

Hapuziner steht."

Dame: "Ich ließe Sie und ging zum Kapuziner."

Herr: "Und baten ihn, mich mit Ihnen zu copuliren."

Dame: "Nein, Sie ins Wasser zu werfen."

Herr: "Und blieben mit dem Pater allein und verführten ihn, und verdürben das ganze Bild und seine Nachtgedanken; seht, so seid ihr Weiber, ihr vernichtet am Ende doch, was ihr empfindet, ihr saget vor lauter Lügen die Wahrheit. D, ich wollte, ich wäre der Kapuziner, der so ewig einsam hinüberschaut in das dunkle verheißende Meer, das wie die Apokalypse vor ihm liegt, so wollte ich mich ewig sehnen nach Ihnen, liebe Julie, und Sie ewig vermissen, denn diese Sehnsucht ist doch die einzige herrliche Empfindung in der Liebe."

Dame: "Nein, nein, mein Lieber, auch in diesem Bilde; wenn Sie so reben, springe ich Ihnen nach ins Wasser und lasse den Kapuziner stehen." (Ab.)

Während der ganzen Zeit hatte ein glimpflicher langer Mann mit einigen Zeichen von Ungeduld zugehört; ich trat ihm etwas auf den Fuß und er antwortete mir, als ob ich ihn dadurch um seine Meinung befragt hätte. "Es ist gut, daß die Bilder nicht hören können, sie hätten sich sonst schon längst verschleiert; die Leute gehen gar zu unzlichtig mit ihnen um und sind fest überzeugt, sie ständen hier wegen eines geheimen

Verbrechens am Pranger, bas die Zuschauer durchaus entbeden muffen." — "Aber was meinen Sie benn eigentlich von bem Bilde?" fragte ich. — "Es freut mich," sagte er, "daß es noch einen Landschaftsmaler gibt, der auf die wunderbaren Conjuncturen des Jahres und Himmels achtet, die auch in der ärmsten Gegend die ergreifendste Wirkung hervorbringen, wäre mir aber freilich lieber, wenn biefer Künstler außer bem Gefühle dafür auch die Gabe uud das Studium hätte, es in der Darstellung wahr wieder zu geben, und in dieser Hinsicht steht er ebensoweit hinter einigen Hollandern zurück, die ähnliche Gegenstände gemalt haben, als er sie in der ganzen Gesinnung, worin er aufgefaßt, übertrifft; es würde nicht schwer sein, ein Dutiend Bilder zu nennen, wo Meer und Ufer und Kapuziner besser gemalt sind. Der Kapuziner erscheint in einer gewissen Entfernung wie ein brauner Fleck; und wenn ich burchaus einen Rapuziner hätte malen wollen, so hätte ich ihn lieber schlafend hingestreckt, ober betend ober schauend in aller Bescheidenheit niedergelegt, damit er ben Zuschauern, benen bas weite Meer boch offenbar mehr Eindruck macht, als ber kleine Kapuziner, nicht die Aussicht verdürbe. Wer später sich nach den Rüsten= bewohnern umfähe, fände immer noch in bem Rapuziner alle Veranlassung, das auszusprechen, was mehrere der Zuschauer in einer überschwenglich allgemeinen Vertraulichkeit Allen laut mitgetheilt haben.

Diese Rede gesiel mir so wohl, daß ich mich mit demselben Herrn sogleich nach Hause begab, wo ich mich noch besinde und in Zukunft anzutreffen sein werde.

# Andenken eines trefflichen deutschen Mannes und tiefsinnigen Künstlers.

(Den 19. December 1810.)

Otto Runge, Maler in Hamburg, starb im November an einer Brustkrankheit, deren Beschwerden er viele Monate lang mit christlicher Ergebenheit ertragen hatte. So unendlich viel seine Angehörigen und Freunde mit ihm verloren haben, so tauschen sie dennach gern den hoffnungslosen Schmerz, den herr-lichen Menschen hilslos leiden zu sehen, mit den ruhigeren Thränen um seinen Tod, und gönnen ihn dem Himmel, der ihn mit tiefsinniger Kunst gesegnet hatte, mehr als dem Leben, in welchem ihn die Trefslichsten und Unschuldigsten erkannten und liebten.

Seine vier symbolischen Blätter, die Tagszeiten in Umrissen darstellend, sind benkenden Kunstfreunden sich ewig neu erklärend, und unbefangenen Liebhabern von bedeutender Lieblickeit und Wahrheit; Görres hat sie in den Heidelberger Jahrbüchern mit dem Wiederscheine seiner eignen Begeisterung zu beleuchten versucht. Sie waren, so viel mir bekannt, zu Gemälden bestimmt, und mit ersunden, seine früheren Ansichten von den Farhen zu beurkunden, die er später verändert und in seinem einsachen geistvollen Werk über die Farbenkugel (Hamburg bei Perthes) mit den Ideen seines Freundes Steffens begleitet der Welt vor Augen gelegt. Außer diesen Arbeiten sind mir als von ihm erschienen nur noch bekannt, seine Umschläge zu dem Hamdurger theatralischen Almanach 1810, dem Becker'schen Almanach 1811, und dem vaterländischen Museum, wie auch seine Vignetten zu Tieck's Minneliedern.

Bie sehr auch solchen Berzierungen gewöhnlich mit hergebrachten willfürlich zusammengefädelten Sinnbildlichkeiten genug gethan zu werden pflegt, so hat Runge doch zuerst gezeigt, daß die Arabeste eine Hieroglyphe ist, und ihre Verknüpfung eine eben so tiefsinnige Bildersprache der stummen malenden Poesie, als das Werk der Poesie selbst eine gesprochene sein soll, und von Allem, dessen Rand er mit seiner kunstreichen Hand geschmückt hat, kann gesagt werden, es versteht sich am Rande, sollte es sich im Innern selbst gleich nicht immer verstehen; ja ich möchte Alles, was ich von ihm gesehen, gelesen, was er mir selbst schrift= lich ausgesprochen, was mir Freunde von ihm gesagt, was ich von ihm glaubte, hoffte und liebte, alles dies möchte ich eine solche, deutende, in anspruchloser Zierlichkeit tiessinnige Randzeich= nung in seiner Gesinnung, um das eigentliche Wesen der Kunst, die uns verloren ist, und die er in sich abgespiegelt sand, nennen.

Ich erwähne noch als erschienen von ihm, seine von Gubig geschnittene Stempel zu ben vier Königen, Damen und Buben für eine Hamburger Kartenfabrik. Ich habe nie etwas Fantasti= scheres, Geistreicheres gesehen, als den weisen, begeisterten, romantisch königlichen Ausbruck dieser Königsköpfe, die bizarre galante, reizende Roketterie der Damenbilder, und die abenteuerliche, kede, treue und glücksritterliche Haltung der Buben, und doch schienen es nur Karten, doch waren es nur leichte lose Zeichen eines spielenden Glückes; benn bas Kunstwerk ist wie die Natur, die ohne aufzufallen sich selbst bedeutet, das heißt, Alles, und so waren Runge's Arbeiten auch. Goethe, ber stille thätige Heger und Pfleger alles Trefflichen, das er durch sich selbst immer dargestellt, hat unsern Runge und seine Werke immer geliebt, und seiner Achtung für ihn durch den Abdruck eines Schreibens des Künstlers über die Farben in seiner Farbenlehre ein ewiges Monument gesetzt. Sein Anbenken selbst in aller Würde zu erhalten geziemt der bessern Rachwelt, infofern fie

sich mit seinen wenigen öffentlich gewordenen Arbeiten verstehend berührt, und auch dies Wenige ist hierzu genug, wenn Gott sie nicht verläßt. — Den Tag nach seinem Tode ward ihm ein Kind zum Leben geboren, und so hat selbst die Natur, die ihn liebte, seinen Berlust auf die rührendste Weise seiern wollen, möge dies Kind nie auf Erden- etwas vermissen, als seinen Vater! Besseres vermag ich ihm und dem Leben nicht zu wünsschen, da er gestorben. —

Du Herrlicher! ben kaum die Zeit erkannt, Der wie ein schuldlos Kind Begeistert fromm die treue keusche Hand Nach Gottes Flamme streckte, Der für das Eitle blind Ohn' umzuschauen zur Wiege alter Kunst Durch neuer Liege Götzentempel drang, Und stillanschauend die Göttliche erweckte. Sie lächelte und nannte dich den Ihren, Der ihr die irdischen Kränze so bedeutend schlang, Und wollte dich, mit ihr zu triumphiren Zum'sel'gen Born von allem Lichte sühren,

Wer bich geliebt, verstand ben schönen Traum, Den du im Himmel träumtest, bessen Schatten Auf unsrer dunksen Erde lichten Saum Beissagend niedersiel. — Dein Künstlerwerk, es schien ein zierlich Spiel, Es rankte blumig auf und betend vor der Sonne Setzt fromme Kindlein du in süßer Kelche Wonne; Doch wie im Frühlingstaumel fromm ein Herz Das Siegsgepräng' des ew'gen Gottes liest, Wie in des Lebens ernstem Blumenscherz Dem Schauenden die Tiese sich erschließt, So steht, die Schwester dieser sündentrunknen Zeit, Vor beinen Vildern glaubend, hossend, liebend, die Beschaulichkeit. D trauert nicht um seinen frühen Tob? Er lebte nicht, er war ein Morgenroth, Das in der Zeiten trauriger Verwirrung Zu früh uns guter Tage Hoffnung bot; Wer dieser Blüthe Früchte konnte ahnen, Den mußte, tief bewußt der eigenen Verirrung, Die eigne Armuth tief beschämend mahnen; So mußt auch ich, wenn ich sein Werk durchbachte, Das wie ein Gottentzückter selig lachte, Zu mir, bewegt in ernster Demuth sagen: Wie sollen die Vollendung wir ertragen? Und auf dem Babylon rings sah ich ragen, Die Kreuze frech, den Helden dran zu schlagen.

D trauert nicht um seinen frühen Tob! Er kebte nicht, er war ein Abendroth, Verspätet aus verlornen Paradiesen Ließ täuschend es in unsrer Nächte Noth Die ahnungsreichen Schimmer sließen.

Und wer an seinem Grabe eine Nacht In Thränen harrt, bis daß ber Tag erwacht, Den seines Lebens Morgenstern verhieß, Der wird, ist er ein Kind, den Morgen kaum erleben, Ist er ein frommer Mann, mit ihm, der uns verließ, Im Tode nur zum neuen Tage schweben.

Die Zeit, sie ist die Nacht, in der wir weinen, Der Borzeit Traum, er ist's, den wir verloren, Der Nachwelt, wird der Tag ihr einst erscheinen, Lebt unser Freund auf ewig — mir ist er geboren.

### Schinkel.

Als et vom Rheine zurudkam empfand ich eine eigne Freude und Angst über bas wunderbare, milbe Feuer, welches bas ganze Wesen dieses kunstreichen Menschen burchlobert, und ohne daß er sich bessen innigst bewußt ware, eine Beziehung auf ein höheres untergegangenes Dasein, wie die Sehnsucht nach einem verlorenen Vaterland und Bürgerrecht ausspricht, zu bessen voller Erkenntniß er vor der Freude und Reproduktionslust der Spiegel= fragmente dieser verlorenen Herrlichkeit in der Kunst nicht gelangen kann. Und das ist das Rührende in allen ausgezeich= neten, geistreichen und genialen Menschen, welche sich nicht Christo von ganzer Seele unterworfen haben. Rein Christ, der wieder= geboren ift, kann diesen rührenden Eindruck machen; die Wahr= heit ist schön und groß und die Schönheit in ihrer Vollendung ist ohne Wehmuth, außer in der Verbindung mit der armen Die Menschen nur erregen Wehmuth, welche unter Endlichkeit. dem Spruche begriffen sind: "Bater, verzeih' ihnen, denn ste wissen nicht, was sie thun!" Der Christ aber weiß allein was er thut.

### Fouqué.

Fouqué wäre ganz ein Stoff zu einem literarischen Don Duixote, eben so lächerlich, so rührend, so edel als der alte, nur nicht so tiefsinnig.

Als er das Naturalienkabinet bei Lichtenstein mit einem Bekannten sehen will, schreibt er Lichtenstein einen langen Brief, in welchem er ihm seine Ankunft weitläusig auseinandersett, und ihn vorbereitet, daß er ja nicht erwarten solle, daß er ein Kenner sei, da doch Niemand dies je ihm zugemuthet. Aber er hat ein curioses Bewußtsein von einem für einen universellen Seist gehalten zu werden, woran doch keine Leihbibliothek deukt.

In dem Kabinet ist er ganz Don Quixote; er nennt eine Affenart einen verzauberten Einsiedler, bei den Papageien sieht er allerlei gehelmbuschte Ritter und in den Vogelschnäbeln mancherlei Visiere u. s. w.

Hofmann klagt, daß er sehr ungleich im Betragen sei; unter seinen Freunden vertraulich, wie er aber unter Offiziere komme, ganz kalt, und Ritter gegen seine Freunde.

### Mach dem Besuche des Cheaters.

Da ich die Muse nirgends finden konnte, fand ich endlich ein ihr eigens gebautes Hans, das Theater, wo sie Abends bei angesteckten Lichtern unter Begleitung vieler musikalischen Instrumente um geringes Gelb- einer Menge Menschen, Die sich bas Publikum nannten, gezeigt werben sollte. Ich begab mich nicht ohne einiges Mißtrauen hinein, und fand hier nichts als einen Markt niedriger Lust, eine Börse platter Meinungen, einen Nachtisch übel oder übermäßig genossenen Mittagsmahles. mein Gesicht schwach ist, konnte ich mich nicht sehr an dem Anblicke der Schauspieler erfreuen ober ärgern, und meine Ohren waren nur allein ausgesetzt. Ich hörte baher, daß die Meisten unmenschlich logen, gottlos windbeutelten, dumm raften; sie beklamirten einzeln ganz gut, nur paßte es gar nicht zu den Worten, die sie sagten, es war als hätten sie sich zu ihrem Text in ben Noten vergriffen. Einzelne aber beklamirten fo, daß es wirklich unmöglich ist in ber ganzen Weite menschlichen Lebens Situation und Worte für solche Betonung zu finden; diese gefielen am meisten. So sehr nun matte Kritiker sich in ber Rüge dieses unverstehenden Wohlgefallens am Falschen selbst wohlgefallen, so machte mir boch dieser Mißgriff des Urtheils allein Freude, indem es die modernen Theaterdirectoren wider= legt, welche sich ihre eigene Bornirtheit dadurch versteden wollen, daß sie behaupten und auf alle Weise das Publikum zu überreden suchen, es habe kein anderes Bedürfniß, als die Gemeinheit so gemein zu fehen, als sie sie ihm zeigen konnen. Wäre bies wirklich der Fall, wie könnte das Publikum, wie es doch überall

geschieht, immer einen Schauspieler (ober eine Schauspielerin) verehren, der durch seine unsinnige, verkehrte, prahlende, lügende, würgende Sprache die einzige Würze der Plattheit ift. Wohlgefallen an folchen Ungeheuern ist mir ber Beweis eines höhern Bedürfnisses in der Kunst. Ohne es zu wissen, daß sie fallen, richten sie ihren Blid nach diesen tölpelhaften Unebenheiten, bie die Haken sind, an benen die ihnen im Fleische vernagelte Idealität sich träumend festhält. Sben so knüpft sich an Neugierde und Vorwitz der heiligste Trieb zur Wissenschaft, ebenso schlummert unter bem Interesse an gräßlichen ober feltsamen Begebenheiten ber schöne Trieb aus bem Markte bes gemeinen Lebens mit ben Göttern felbst in bie Schranken zu treten, ebenso liegt in bem oft beinah mathematischen point d'honneur Ehre. Und Gott sei Dank, daß die Directoren und Dirigirten alles Runft und Staatslebens nichts von diesen vergrabenen Schätzen wissen — sie würden sie sonst in den Brunnen vergiften. aber haben sie keinen Wunsch als Gelb und Gelten, und Alles ist ihnen werth, was Geldwerth gilt; an eine höhere Bergeltung glauben sie nicht.

Also auch hier fand ich die Muse nicht, eben so wenig als im propatria auf einem Papierbogen, oder Offizierbegen, das Baterland; eben so wenig, als im Franzosenhaß die Deutschheit. Ich sah hier, wie überall, die Welt im bewußtlosen Naturtreiben getrieben und das Bessere nur im Augenpunkte des Lebens selbst, der sich jedem Einzelnen unendlich entsernt; und ich glaube die Erlaubniß, das Theater in dieser Zeit so schlecht gegeben als genommen zu sinden, dadurch hinreichend bezahlt zu haben, daß ich selbst den höchsten Grad der Schlechtheit im Nehmen sür das äußerste Verdienst der Nehmer erkannt habe. Wenn erst alle Schauspieler ganz unnatürlich, lügenhaft und geschraubt spielen, so daß aus gleicher Erhebung falscher Leibenschaft die Unebenheit wieder eine Ebene wird, dann kann aus der Raserei der Priester

eine Begeisterung und so ein prophetisches Lieb hervorgeben. · Umgekehrt ist ein so gluckliches Ereigniß in bem Publikum möglich; wenn erst Alle die höchste leidenschaftliche Verkehrtheit bes Spieles bewundern, wird sich über die Fläche des Urtheiles höherer Anspruch nach Dichtung und Darstellung emporheben. Trifft einst ein solcher Zustand des Parterres und der Bühne zusammen, bann geschieht ein großer Schlag. Der Vorhang wird aufgehen, Publikum und Schauspieler werden sich einander zugleich lachend und weinend anschauen, Viele werden von der Bühne ins Parterre, Andere aus dem Parterre auf die Bühne steigen.- An diesem Tage werben alle Armeen zum Feinde über= laufen, und alle Monarchen und Directoren eine Zeitlang sich bie Augen reiben, das Uebrige steht Gott anheim. Da aber jebe Naturanschauung im Endpunkte eines Winkels, jede Welt= anschauung im Glauben an einen Gott zusammenläuft, und ich einmal zwischen den beiden Logenreihen das Schauspiel diefes Abends, wie einen Löffel voll Rumfordicher Suppe, ber nicht mehr rechts ober links kann, vor bem offenen Maule hatte, klemmte ich die Zähne zusammen — aber umsonst! Die Stimme ber Jopina d'Avorio, einer Römerin, brang mir burchs Ohr ins Herz. Ich fragte die Umstehenden, wer dieser weibliche Robinson auf der Affeninsel sei; da man mir aber außer ihrem Namen ,- sowohl Dummes als Schlechtes von ihr sagte, fragte ich nicht weiter und lauschte erquickt ihr zu.

ganz ernsthaft Blume und Besen vergleichen könnte und alle Sylben und Worte rückwärts und vorwärts combinirt.

Was sie da für Tonreihen aus allen ihren guten Rollen ausgeboten hat, ist schwer nachzumachen, balb hörte ich Gurli, bald die Jungfrau, und boch konnte sie keine Art Empfindung hineinlegen, keine bramatische Gestalt herausbringen. eine Häckselschneiberei, ber Amant zog bas Maul bis an bie Ohren und wollte sich tobt lachen; ich wollte mein Buch in Ehren erhalten und machte ihn auf die Schönheit der Anlage aufmerksam, dabei trank ich in der Berlegenheit eine Flasche bis auf den Grund aus. Lag es an Psyche, an uns, oder am Stück, daß wir nicht recht weit kamen? Freilich ber Amant blinzelte so verliebt aus den Affenaugen, daß Psyche mir geradeaus erklärte, wenn sie morgen die Jungfrau spielen solle, so dürfe sie nicht mehr die Verse lesen, sie bekomme davon einen rauhen Hals. Sie werben dabei an den Bauer benken, ber beim Pflügen nicht wollte auf Hochdeutsch nach bem Wege gefragt sein, weil das seine Pferde scheu mache, aber so eigen= sunig ist die Praxis, was ihr Poeten für höchsten Wohlklang ausgebt, zerschneidet oft bem Deklamator die Rehle.

Mit dem halben Stück im Kopfe, ging ich von Psyche fort zum Kapellmeister, den ich schon vor dem Hause auf seinem Flügel phantasieren und dazu mit dem Munde trompeten hörte. Er nahm mein Anerdieten mit ihm den Calderon zu lesen sehr hoch auf und versicherte, noch ehe er ihn gelesen, daß er ihn ganz in Musik setzen wolle, dabei kam er aber wieder ins Phantasieren, schlug seine Blicke gen Himmel auf und nuselte zum Erdarmen auf dem Fortepiano. Ihr Poeten wäret recht glücklich, wenn ihr euer leeres Gesasel so leicht wie die Musiker mit ein Bischen Wohllaut gut machen könntet, aber euch sieht ein vernünstiger Mann gleich ins Herz, ob da Apollo hineinsstrahlte oder ein Sparlämpchen aus geborgtem Del. Bei diesem

Geklimper fing ber Puthahn, ben er unter seinem Fortepiano zum Mästen eingegittert hält, zu träumen an und kullerte bis sein Meister und Mäster versicherte, für ben Frevel müsse er morgen sterben, auch sei er fett, und übermorgen sollten ich und Sie und vielleicht noch ein Paar ihn bei ihm effen, ich möchte es Ihnen schreiben. Ich nahm es für uns Beibe an, aber ba muß ich vorher fragen, ob Sie noch fromm sind, ober ob meine bittre Magenessenz die Trüffelpastete in Ihnen und Ihre Leber, die mit der Gänseleber sympathisirt, kurirt hat? Sie mussen wieder fündigen, ich kann ohne Sie nicht lustig sein, ich meine ohne Ihren Gegensatz. Der Meister wird selbst kochen, es wird belikat. Musengünstling, schmieren Sie eine Art Apotheose auf den Puthahn, wie er lange von ber Musik zum Opfertode vorbereitet, endlich unter Abraham's Meffer fällt. Nehmen Sie den Abraham auf Moria zum Vorbilde, so haben wir das musikalische Ingre= dienz, und erheben Sie nur bei jeder Gelegenheit des Meisters Musik zum Himmel, so rückt er alle seine guten Weine nach ber Reihe heraus, der Puthahn muß sich freuen den Magen eines solchen Musikers zu begeistern. Es gibt vielleicht noch mehr Spaß an dem Tag, ich schreibe Ihnen noch davon, Psyche muß kommen und der Teufel soll Sie holen, — wenn Sie nicht einmal wieder so lustig wie damals, als Ihnen der lederne Gierkuchen wie ein Heiligenschein auf den Kopf gesetzt und wohlbefestigt wurde.

Nachschrift. Ich habe Nachts noch etwas im Calderon gelesen, es ist doch manches Gute darin, wäret Ihr Poeten nur nicht so fremdartig geworden in griechischer, spanischer, englischer Leserei, es könnte Euch nicht schwer werden, aus solchen Stücken etwas zu bilden, das unsere deutsche Bölkerschaft, die Ihr bald zu gering, bald zu hoch achtet, lebendig anspräche. Aber Ihr freut Euch nur, wenn Ihr mit Hilse von Shlben = und Reim = Teusel

Bale.

Director.

etwas zu Stande bringt, wie es anderen alten ober neuen Bölker= schaften beliebt hat; wie es unser Volk liebt, ist eine Kleinigkeit für Euch, das wollt Ihr erziehen, ehe es Euch erzogen hat. Ihr müßt das nicht übel nehmen, aber es ärgert mich, wenn ich in Euch so viele schöne Talente ungenutzt untergehen sehe, mit denen ich, wenn ich sie befäße, die ganze Welt regieren wollte; wenn Ihr nichts bem Volke zu Liebe thut, verlangt Ihr doch, daß es Euch lieben, Euer Berdienst anerkennen, Euch reichlich besolben und noch mehr ehren soll. Ich schreibe Ihnen bas, um Sie wegen ber vielen vergeblichen Arbeit zu trösten, die Sie an, den Calderon gewendet haben, das Theater kann Ihnen nichts dafür zahlen, benn er ist nicht aufführbar, vielleicht läßt sich ein Buchhändler damit anführen, der sich eben erst etablirt hat und noch nicht weiß für wen die Bücher gedruckt werden. Ich zahlte gern, es ist mein Ernst, aber die Rechenmeister moniren gleich, wenn für ein Manuscript bezahlt worden, das nicht zur Aufführung gekommen, benn da fehlt eine Rubrik. Würde es nur einmal aufgeführt, auch wenn es total miffiele, so könnte ich zahlen, barum frage ich an, ob Sie Gelb und Schande, ober kein Gelb und keine Schande wollen, benn fallen muffen beibe Stude ohne Gnade und Barmherzigkeit.

#### 3meiter Brief.

#### Der Poet an den Director.

Berehrter Herr Director! Ich habe den Calderon ohne Dank zurück erhalten, doch zwei gute Dinge in Ihrem Briefe belohnen meinen guten Willen, erstens: der sidele Humor, mit welchem Sie ihm auf dem Hintern über das Leben hinrutschen, zweitens: daß Sie Etwas Gutes hie und da im Calderon gesunden haben.

Daß Sie mir als einem Dichter so übervertraulich ins Gesicht greifen, nachbem Sie mir allerlei in meine Seele hinein bekretirt haben, woran ich nie gedacht, muß ich mir um so leichter von Ihnen gefallen lassen, als dies ein Handwerksgebrauch bei Ihnen ist, ohne bessen Beobachtung Sie von jeder Comöbianten = Herberge herunter geworfen werben würden; aber wenn ich es vertrage, daß Sie so Theater = Directormäßig mit mir umgehen, so burfen Sie mir auch nicht verbenken, wenn ich Sie einmal etwas auf meine Art behandle. Diese Wechselwirthschaft hält uns vielleicht allein zusammen. So mögen Sie benn hier nochmals alles schriftlich hören, was ich Ihnen neulich bei Ihrer Magenessenz ins Gewissen gesagt. Ich halte von dem Theater, wie es jetzt ist und eine schlechte Bühne es der andern ohne alle Originalität nachtreibt, weniger als nichts. Ich bin ber eisernen Ueberzeugung, Ihr spielt Comödie mit Allem, womit man sie nicht spielen kann, und Alles, was dazu nöthig ist, habt Ihr nicht und wollt Ihr nicht. D, wäre ich ein Fürst, ich wollte Euch zeigen wie die Sache allein anzugreifen ist! Ich kann mir einen Staat benken, beffen ganze Revenue in ber Theatereinnahme bestände, und der Eintritt sollte doch billiger als jetzt, oder ganz nach Belieben sein. Da wären wir alle Standespersonen, sagen Sie, und lachen und nennen meine Worte Unsinn, weil Sie Ihre eigne Aufgabe nicht, vielweniger die Meinige verstehen. wundere mich gar nicht darüber, wie kann ber Bandwurm, ber in den Eingeweiden eines Menschen lebt und vermöge der Krankheit über ihn herrscht, ihn treibt, ängstigt, ihn rasen, phantasiren und convulsioniren macht, einen Begriff von dem Menschen, als dem Ebenbilde Gottes und also auch von bessen Ebenmacht im Menschen haben, das heißt, was kann ein moderner Theater= director von der Macht einer Kunst verstehen, welche das concen=. trirteste Leben, das Gedicht, durch dessen Schöpfer selbst, den Menschen, bem Menschen einzuspiegeln berufen ist.

Liebster Director, wenn ich die hohe Aufgabe, die reichsten Mittel und die mögliche Wirfung der Schauspielkunst in der Einsamkeit meines Herzens so recht betrachte, erschrecke ich, denn ich sehe das Ungeheure, und ich fühle dann, daß sie, wenn sie nicht im strengsten Sinne und Style zum Heiligen und dessen Veier hinarbeitet, sehr verdächtig ist. Es entstehen dann tiese Zweisel in mir, ob sie nicht auf jedem andern Wege zu den verbotenen satanischen Künsten gehöre, was sich aus der Combination ihrer unendlichen hohen Aufgabe mit allen endlichen niedrigen, ja infamen Beziehungen ihres jetzigen Zustandes leicht vermuthen läßt. Selbst ein Theaterdirector, der den Macheth oder den Faust gespielt, kann nicht mehr an einer Macht des Abgrundes zweiseln.

Alles Leben und bessen historische Jugenberinnerung, und aller ewige Glaube erkennt die mißbrauchende zum ewigen Tode hinlockende Gottesnachäffung des Satans in allen reichen Werkstellen bes menschlichen Geistes, welche ber göttliche verlaffen hat. Alles Zauber = und Herenwesen, das, so lange wir davor schau= bern, nicht wegzuleugnen ist, geht aus dieser Kehrseite bes Lebens hervor, und wenn ich bie Armseligkeit, ben Schmutz, bas elende Lumpenleben der armen verruchten Heren neben ihrer hohen Aufgabe Wunder zu wirken betrachte, so fällt mir auch gleich die ganze innere Misere, Lumpenwirthschaft, Liederlichkeit und Gitel= keit, das flüchtige, gespannte, gehetzte Leben der Comödianten ein, die um einige Groschen (das ift der Teufel!) die aufer= orbentlichsten Kunstaufgaben lösen sollen, das zerstreute Leben in sein Symbol erhoben, in unsere Sinne zu stellen. Ach, und ihr thut es auch nicht besser, als die Heren ihre Wunder. bischen Wettermachen, der Kuh die Milch verderben, Liebestränke kochen, Restelknüpfen, auf bem Besen zum Teufel fahren, ist auch bei euch das ganze Facit der hohen Aufgabe. So geht es bem Satan und seinen Dienern, er geht krumm bor ihnen her

und ruft ihnen zu, geht grad wie ich, er will sie lehren Fiat zu sprechen und kriegt selbst nur Pfui heraus. Wehret euch nicht gegen meine Parallele!

Hat ein einfaches unschuldiges Mägblein von fünfzehn Jahren, welche ber Frühling unter bem berauschenden Dufte des blühenden Hollunders zu weden im Begriffe steht, wenn sie in einem tief unwahren, liebesgiftigen, ebelnben, von Euren geschminkten aufgewichsten, aufgeschnürten, aufgebonnerten, ausgestopften Missethätern mit wollustigem Gequick und Gegurgel herausgekrampften Schauspiele, hingeriffen weint, hat sie wohl eigentlich Etwas anders gethan, als eine Jungemagd, die sich aus Neugierde mit ber Herenfalbe ber Gretlieschen einschmiert, um burch ben Schornstein auf dem Besen zu der großen Assemblee des Blocksberges zu fahren glaubt, wo sie in bem Bod einen hohen Helben verehrt, und ben Satan, der auf einem Pferbeschäbel mit ein paar Diebs= fingerknochen klapperte, für den Orpheus hält, während fie eigentlich im Starrkrampf in der Küche hinterm Spülfaß liegt ober in der Asche auf dem Herde sitt. D, ihr treibt ein entsetzliches Handwerk. Findet sich auch manchmal unter dem gemeinen Hexengesindel ein Faust ein, so ein Edhof, Schröber, Fled, so ist das Finale, wenn ihn der Teufel holt, nur etwas geräuschvoller, was hat er mehr gethan, als die schlechte Comödie gut gespielt, keine Spur eines höhern Menschenlebens läßt er zurück Höchstens rühmt sich ber Amant, er habe Punsch mit ihm getrunken, höchstens daß eine mit allen Hunden gehetzte Iudin, welche alle äftethische Hundekrankheiten überstanden hat, und nun etwa in überaltdeutschem Somnambulismus Nacht in Tag wandelt, seinen Shylod über alle lebenden Shylod's erhebt. Hat er auch nur irgend eine Ahnung von der gänzlich verloren gegangenen Bebeutung und Bestimmung seiner Kunft gehabt? Hat er sie irgend ausgesprochen? Herr, bas-konnte er nicht, er wäre sonst kein Schauspieler gewesen zu bieser Zeit, wo eben so

wenig Ehre auf den Brettern zu holen ist, als seit langer Zeit. Aber ich predige tauben Ohren und vergesse, was ich oben von dem Bandwurme sagte, der Sie sind, lieber Director, aber doch immer einer der erträglichsten. Warum ich doch mich mit Euch verdammtem Gesindel herumtreibe? fragen Sie — nein fragen Sie nicht — sehen Sie, gerade deswegen, weil Sie nicht darum fragen.

Uebrigens hat in flacher Gegenwart, alles Zerstörte einen tiefen Reiz, ber Mineralog bewundert ben Stein am Bruch, und bas ift das Beste an euch, daß ihr keinen eigentlichen Schliff habt, das heißt, nicht einmal Schule. Abenteurer, Zigeuner, Räuberbanden, Amsterdamer und Prager Judenstraßen, Hundecomödien, Schauspieler, Wahnsinnige, Miggeburten und bergleichen sind dem Dichter eben so interessant, als es einem grausamen Arzte je sein konnte in die Eingeweide einer lebendig aufge= schnittenen Katze zu schauen. Pfui Teufel! o wär! es doch nicht wahr? Aber ob dieses Gelüsten zu euch nicht selbst schon ein Rapport ist von des Satans Magnetismus, das quält mich oft nicht wenig, und brum wehre ich mich wenigstens mit Worten. Nun auf den Calderon. Serenissimus würde Sie ins Tollhaus setzen? und mit Recht, meinen Sie, wenn Sie bergleichen aufführten. Ich sage dasselbe, und wäre ich Serenissimus, ich thäte es schon, ohne daß Sie den Calberon aufführten. Sie müßten mir wegen bes ersten besten Stückes mit theueren Decorationen und prächtigen Kleibern, und schlechten Schauspielern hinein. Auch Sie können also nie heraus, lieber Herr Director.

Warum ich Ihnen den Calderon geschickt, will ich Ihnen sagen. Ich wollte, daß Ihnen etwas zugemuthet werde; denn das geschieht das ganze Iahr nicht. Sie gehen mit Ihrer Kunst im ewigen Einerlei unter. Sie haben bei dieser Gelegenheit den Calderon doch gelesen, Sie haben doch gefühlt, daß die Bühne einst etwas konnte, wovon sie keinen Begriff mehr hat.

Daß ein Umfang, eine Ueberschwenglichkeit, eine Spiegelspiegelung poetischer Trunkenheit in Ton und Farbe bei unendlich füßer unschuldiger Einfalt, und einer tiefen dunklen Bitterkeit der Schuld, der Leidenschaft, der Sünde im Calderon zauberisch herrscht, haben Sie nothwendig bei Ihrer großen Empfänglichkeit gefühlt, und das ist schon so viel werth, als wenn ein junger Neugrieche den Hyperion Hölderlin's mit tiefer Rührung liest, oder wenn der Amant dem lieben schüchternen Distelsinke den Auftrag gibt, ihm das hohe Lied Salomonis auf einer Flötenuhr zu setzen, welche er der lieben Psyche schenken will, wann sie die Tochter Jephtha's zum ersten Mal spielen wird.

D, lieber Director! wann Sie sich nur erst einmal recht ärgern, daß es auf der Bühne einst ganz anders war, wenn Sie nur einmal erst recht darüber ergrimmen, daß die Riesenwerke Shakspear's, welche Ihnen für Ihre übergroße und reiche und umständliche Schaubühnerei, noch immer zu reich und umfassend scheinen, daß diese Werke zu völliger Täuschung auf kleinen armen Bühnen mit zwei Coulissen Tiefe und einer sehr kleinen Anzahl von Statisten vorgestellt wurden, und daß Jünglinge die Ophelia, die Desdemona, die Julie spielten, für welche Sie heutzutage kaum Schauspielerinnen finden zu können hinreichend im Stande sind, die an Zartheit und Empfindung hin reichen. Wenn Sie bas erst einmal fühlten und auf bie Frage kämen, warum getrauen wir uns mit unserm entsetzlichen Apparate von Dar= stellungsmitteln nicht an solche Werke, ohne sie erst auf die unsinnigste Weise zu verstümmeln, da sie ursprünglich mit den wenigsten Mitteln ausgeführt worden sind, ja, da ihnen sogar ein ganzes Geschlecht fehlte, würde Ihnen dann nicht die Antwort sehr nahe liegen, indem wir uns ganz und gar in das durchaus Ueberflüssige, ja häufig Schädliche verloren haben, ist uns das einzige, womit man barftellt, ganz aus ben Augen gekommen, ber begeisterte talentvolle Schauspieler. Ihr habt die Umstände, die

Sachen euch über ben Kopf wachsen lassen! D, ich kann mir einen herrlichen wirklichen Schauspieler benken, der auftretend eure papierne Säulen grimmig niederrisse und ausriese: "Rieder mit diesen Lumpen und Latten, wie soll diese schändliche erbärmsliche Lüge mich unterstützen, mein Werk wahr machen, da ich bin, was der Held meiner Rolle war, ein Mensch, gebt mir einen Tempel von Marmor, oder keinen." — Doch das habe ich schon zu oft gesagt, für heute haben Sie genug!

Wie mochten Sie auch mit bem Calderon gleich zu Psiche laufen, und sie vor dem Amanten das herrliche Gedicht abhas= peln lassen. Warum lasen Sie es nicht erst ruhig für sich, und fragten mich bann, wie es anzustellen sei, mit den gehörigen Modificationen, den blüthentollen farbentrunkenen Triumphzug diefes füdlichen Thyrsusschwingers der Phantasie über unfre Bühne zu führen. Aber da laufen Sie gleich mit bem zauberi= schen Carfunkel zu Ihrem jüdischen Hofjuwelier, und weil dieser bergleichen Sbelsteine nicht in seinem Handel kennt, rümpft er die Nase und meint er sei ber Fassung nicht werth. Die Fassung war Psyche, und die kam aus der Fassung über des Amanten Was geht diese Leute ber Calberon an. Sie mussen Gesicht. bas Kunstwerk verstehen, Sie müssen Ihre Leute kennen und beherrschen, und wo Sie nicht mit Macht burchdringen zu können glauben, da müssen Sie Ihre Leute zum Guten und Rechten verführen, zum Schlechten verführen sie sich selbst. Bei dieser Gelegenheit fällt mir die Ursache ein, warum ich mich eigentlich mit euch herumtreibe, bloß um euch zu verführen, zum Guten zu verführen. Lieber Himmel, wenn sich Niemand mehr um euch bekümmerte, ihr würdet nie besser als ihr seid. Freund, ich bin noch fromm, was Sie so nennen, bas heißt all mein Leben und Treiben wird beständig durch einen innern Ruf unterbrochen, daß Alles, was nicht mit, durch und in der Liebe bes Herrn geschieht, vergebens ist und verloren, ja mehr als

verloren, daß es in einen ewig tödtenden Tod, in das Reich, in das Wirken der Hölle gethan wird. Darum aber schmerzt es mich euer Treiben anzusehen, denn von euch ist zu sagen, o Herr, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht was sie thun; und so drängt es mich immer, euch zu mahnen, und anzustoßen und zu wecken. D, so ihr erst dahin gelangt wäret, nur das menschlich-Wahre und Große, fromm und würdig und ohne Eitelkeit und niedrige Heuchelei und schmutzige Buhlerei um den Beisall und das Geld niedrigen Gesindels alles Ranges mit demüthiger Begeissterung darzustellen; man würde euch nicht mehr verbieten das Heilige und Ewige selbst vor unsere Augen zu führen. Aber jetzt seid ihr ein so verruchtes Gesindel, daß eueren Lippen das Heilige werboten ist, wie den Frommen das Fluchen.

Wie muß eine Runft versunken sein, Die ben Menschen zur Aufgabe hat, aber bessen Bestimmung, die Heiligung, nicht aus= sprechen darf, um diese nicht zu profaniren. Euch ist die niedere Welt angewiesen, ihr seid die frechen, liederlichen, infamen Priester bes vergänglichen Lebens, eure Schwungfedern holt ihr aus den Flügeln des Satans, eure Gluth nehmt ihr nicht von dem Himmel und nicht aus der Hölle, ihr bekommt sie aus der zweiten Hand, von bes Teufels Felbschmiede im Bivouad bes Todes, wo die Sünde Marketenderin und die Leidenschaft Feldprediger ist. So wundert euch dann nicht, daß ich wie der ewige Jude, der keine Ruhe hat, weil er dem kreuztragenden Heilande keine Ruhe auf seiner Bank vergönnte, manchmal neben euch trete an das Feuer im Lager, wo ihr auf der Trommel um den Mantel des Herrn würfelt, und euch erzähle, was mir selbst geschah, weil ich that, was ihr thut. Denn nichts werfe ich euch vor, als meine eigne Schuld, Alles, was ich in euch vermisse, fehlt auch in meiner Brust, Alles, wozu ich euch ermahne, barnach ringe ich selbst. Denn bes Menschen Brust ist eine Schaubühne, und die Schaubühne sollte bas darstellen, was in des Menschen

29

Brust sein sollte, aber in beiden geschieht das Rechte nicht. So erlauben Sie mir dann wenigstens darum zu eisern und dahin zu ringen. Sehen Sie, so bin ich leider erst fromm und frommer nicht.

Ich komme zum Kapellmeister Krumpipen, aber nicht bes Buthahns, sondern des Distelfinkes wegen. Diefer edle Sing= vogel ist leider auch unter Krumpipen's Fortepiano eingegittert, aber nicht um fett zu werben, sondern um auszudürren. glauben nicht, wie mich ber bescheibene Jüngling rührt, er ist voll schöner höherer Begeisterung, und wenn ihm der Muth erwüchse, sich mit seiner Harfe bem Herrn und ber Natur gegen= über zu stellen und zu pfalliren wie ein David, er würde es bestimmt vom Distelfinke zur Nachtigall bringen. Aber da sitt der Unglückliche bei dem Futterale der Bafgeige, in welcher am Ende gar kein Instrument, sondern Schinken und Metwurft stedt, bei dem erhabenen Krumpipen. Es ist etwas kindliches, menschliches, unschuldigstes in der blinden Verehrung, jeder Begeisterte schafft sich einen Götzen seines Ideals, aber es ist fehr betrübt, wenn eine kriechende Sclaverei, eine ganzliche Lähmung des Selbstgefühles daraus entsteht.

D, daß es doch weniger gefährlich wäre, den Gott in sich selbst zu erkennen und zu verehren, aber daraus entstehen leicht solche Magenschwärmer und Speckfantasten wie Krumpipen, welche herrlich zu musiziren glauben, wenn sie ein verschwommenes, eitelsüßes Schmorgesicht wie ein verliebter gen Himmel schnuffelnder Stier machen, während sie ganz lamentable leere alte Passagen auf dem Fortepiano heraus quetschen, und dabei mit den Fingern drücken und zucken, als seien die Klaven bald butterweich, bald glühend heiß, es hängt ihnen gewöhnlich dabei eine Thräne im Auge, ein Schweißtropfen auf der Stirn und ein Tröpschen an der Nase, und das nennen sie in hoher unendelicher Sehnsucht zersließen. Armuth ist nach meiner Ueberzeugung

· Z

eine der wohlthätigsten Erzieherinnen der Kunst, und Nüchternheit eben so. Wäre Krumpipen nicht bei sich selbst auf der Mast, es wäre gewiß etwas aus ihm geworden, alle erhabenen Gesichter, die er schneidet, sind wirkliche Seelenslüge, die ihm ins Fleisch geschlagen sind. Der Schauspielkunst geht es nicht anders, seit die stehenden Theater in den Schutz der Serenissimi gekommen, sind die Zugvögel so schneckensett geworden, daß sie in dem stehenden Sumpfe liegen bleiben und nicht mehr nach schönerem Frühling ziehen, den sie uns mitbringen.

Soll es mich nicht rühren, wenn ich eine freudige, offene Natur wie Sie, mein Freund, so verloren finde in niederem, schwerfälligem, fruchtlosem Treiben: soll es mich nicht zerreißen, wenn ich ein fo liebliches, reines, festes, bestimmtes Rind, wie die holdselige süßlächelnde Psyche, in solchem elenden Sandwerke Ach, sie ist so malerisch wie der Farbenschimmer an dem Hals einer Goldtaube, so plastisch wie eine elfenbeinerne Maus, so lhrisch wie ein Minnelied bes' Walther's von der Vogelweide so episch wie die goldlockigte Briseis, so mythisch wie Psyche, so bramatisch wie Julie und Miranda und Desdemona, und so romantisch wie Mignon, Gott weiß, wie sie ist. Ich kann oft nicht begreifen, wie das zarte burchsichtige Kind alle die Schätze ihres Innern so sicher trägt, ohne einmal zu zerspringen und in einem Feuerwerke, Springbrunnen, in einer Hymne, in einer Duftwolke, in einer Fatamorgana von Liebesgluth, füßen Thränen, Nachtigallentönen, Blumen und Farben gen Himmel Süßgefüllter hat sich nie ber Blumenstrand zu strömen. eines seelenvollen Hauptes mit Bergismeinnichtaugen, Lilien und Rosenwangen und Kirschenlippen und einem blibenden Frühlingsnäschen, Riechflächchen ber Benus! über bem zierlich geschwungenen, von hesperischen Aepfeln überwallenden Füllhorn eines Leibes erhoben. Alles dieses aber ist nur die Klangfigur der herrlichsten, harmonischsten Seele. Diese ganze Schönheit ist

## Aus einem geplünderten Poftfelleisen.

## Erster Brief.

Geliebter Freund! Wäre die Natur nicht ewig groß und schön und theillos an dem elenden Treiben der Menschen, man müßte verzweiseln; an sie allein kann man sich noch halten, wenn das Leben sich wie Schlamm um Einen legen will. Aller Sinn für das Große, auf eine herrliche, kräftige Vorzeit deutende, geht unter, für die Zukunft wird Nichts gethan, die Gegenwart läßt ihre papiernen Häuser anstreichen. Gemeinsinn ist nirgends; Nichts geht aus allgemeinem großem Willen sür alle miteinander hervor.

Ich glaube, nur Wenige beten das Baterunser, Jeder denkt an sich. Für das liebevolle Bitten um unser Brod ist nirgends ein Herz mehr, das Gefühl, eine Gemeinde, eine Familie zu sein, ist erloschen. Alles ist wie eine große nur auf Rechnungstabellen zusammenhängende lieblose Masse zusammensgegossen. Es ist, als ob man Wein, Bier, Wasser, Milch, Branntwein, Essig, Dinte und Spülicht zusammengösse, und es eine Nationalsuppe nennte, die Köche aber essen nicht mit.

Ich habe hier auf unserm altdeutschen Kränzchen eine Abhandlung über die Nothwendigkeit, die herrlichen, gothischen Monumente unserer Stadt, die Kirchen, in Kupfer stechen zu lassen, vorgelesen und eine Subscription dazu eröffnet. Der Kostenbetrag könnte etwa lumpichte fünf tausend Thaler sein. Denke Dir, wie viel ich zusammenbrachte? — Siedzehn baare Thaler Courant, und dazu will noch Jeder ein Freieremplar haben. Uedrigens habe ich es doch so weit gebracht, daß dem

Diener unsers Kränzchens ein altdeutscher Rock bezahlt worden ist. Man muß sich mit Händen und Füßen wehren, sonst fällt Alles wieder auseinander. Mehrere der größten Altdeutschen haben sich wieder die Bärte abschneiben und sich gewöhnliche Rleiber machen lassen. Die Nibelungen werden gar nicht mehr viel gelesen, Gleichmatt's ritterlicher Sinn schmedt auch nicht mehr recht, er hat seine Decorationen vom Nord = und Subpol nie so zusammen schieben können, daß auch nur ein papierner beutscher Turnplatz baraus geworden wäre. Diese Helden= Dichtungen fangen an die Leute wie Kunstreiter zu langweilen, wo die Pferde die Hauptrolle in ewigem kurzem Galopp spielen, die Springer immer dasselbe machen und die Laune des Bajaz nicht die beste ist. Costlim, Beleuchtung mögen noch so bunt fein, ein lebendiger, wirklicher Bierbrauerhengst rennt alle Ritterromane über den Haufen, wenn er wild wird. Die Wirklichkeit ist ein entsexliches Ungeheuer, und wenn wir ihr auch ein altdeutsches Kleid mit spanischen Fliegenpflastern auf den Leib legten, so würden wir am Ende nichts als beutsche Blasen auf moderner Blöße feben.

Ich sage Dir: ich verzweifle. Aller Gemeinsinn, alle Bolksthümlichkeit sehlt. Die Undine ist hier noch nicht aufgesführt. Die Geistlichkeit will nicht erlauben, daß die herrliche Rolle des Pater Heilmann darin bleibe, der Schauspieler, der ihn spielen soll, hat selbst Scrupel, eine Undine, die selbst sagt, sie habe keine Seele, zu copuliren. Man will es jetzt dahin ändern, daß sie doch eine Seele haben und Kühleborn sie copusliren soll. So geht alles Herrliche zu Schanden. Suche mir doch in Berlin Beiträge zu der Peransgabe unserer gothischen Kirchen. Der herrliche Wehmüller, der hier dem Buchbinder Klöbel das trojanische Pferd im gothischen Geschmacke zur Weihsnachts Ausstellung gemalt, hat, wird sie in Aquatinta vervielsfältigen. Es wird ein Monument werden, das alle Deutsche

entzücken muß. Wir haben jetzt eure herrliche Petersilie hier dreimal auf der Bühne gesehen. Wie glücklich bist Du, eine solche hahe Künstlerin immer zu bewundern. Ich schicke Dir nächstens einige Theaterkritiken für die erste, die beste Zeitung. Lebe wohl; schreibe mir doch etwas über Schutt's neuestes Trauersspiel, und über seine Bemühungen, die Musik der Schlegel'schen und Gries'schen Uebersetzungen aus dem Calderone in das deutsche Drama zu bringen. Einem so ungeheuren, bescheidenen Meister muß Alles gelingen, wenn er nur den Muth nicht verliert durch Mangel an Belohnung.

Schicke mir boch meinen altdeutschen Kragen wieder, den Du voriges Jahr bei mir geborgt hast, er ist mir immer ein Andenken aus schöner Zeit, wenn ich gleich — denke Dir — mit Bertha gebrochen habe, weil ihr Kotzebne's "Schutzgeist" gefiel und "der standhafte Prinz" Langeweile machte. Sie geht herum wie ein Schatten, aber ich kann solch elende Gesinnung nicht lieben. Sie hat mich schrecklich getäuscht.

Dein unglücklicher Bölkli.

#### 3meiter Brief.

Ersuche Ew. Hochwohlgeboren, mir zwei Centner Hausroth zu billigstem Preise mit dem Dampsschiffe zu senden; ich habe den Auftrag erhalten vom Herrn Prediger Stuhlbaum, der alten Marcustirche inwendig eine muntere Farbe zu geben. Die Religiosität erwachet allgemein, und da der Herr Doctor Sarpius an der Schwindsucht verstorben, will sein Nachfolger, Herr Stuhlbaum, der Kirche etwas Einladendes verleihen, damit das Gebäude, mehr mit Menschen gefüllt, nach akustischen Grundsten seine Brust nicht so sehr angreift.

"Unsere Vorsahren haben mit ihren weitläusigen Kirchen auch gar nicht an ihre Nachkommen gedacht! Welche Unkosten macht es allein, die zerbrochenen Fensterscheiben zumauern zu lassen. Die Leute waren sonst recht eigennützig! Man muß immer auch an seine Nachkommen benten. Ich bin froh, daß ich das Steinische Haus gekauft. Die Miethen steigen alle Tage, so daß ich meinen Kindern das Haus schuldenfrei zu hinterlassen hoffe.

Ihr ergebener

Wehmüller, Maler allhier.

## Lieblingslied der Geizigen.

Ein Lautenist kam an den Hof eines geizigen Fürsten und hoffte große Belohnung mit seinem Saitenspiele zu erringen. Er hätte aber leichter wie Orpheus eine Seele aus der Hölle, als einen Heller aus dieses Herrn Tasche gelockt.

Als er nun lange seine Töne ohne ein goldenes Echo vor dem Fürsten verschwendet hatte, fragte er einen unter den Hofsherrn: Was doch wohl für eine Tonart dem Herrn angenehm sein dürfte? Dieser, ein witziger Kopf, sprach: "Ihr dürft ihm weder aus dem phrygischen noch lydischen Tone spielen, aus dem dorischen Tone hört er es gern."

Der Lautenist verstand den Hosmann wörtlich und spielte aus der dorischen Tonart; aber der Beutel des Fürsten that sich nicht auf. Er klagte das dem Hosmanne, der sprach: "Ihr verstandet mich nicht! Wenn ich sage: Er liebt die dorische Tonart, so spreche ich verblümt und verstehe darunter die Friedrichs dorische, Louis dorische und dergleichen geränderte Tonart. Ihr müßt ihm etwas aus dem Donat vorsingen."

Das ließ sich der Lautenist nicht zweimal sagen, er sang dem Fürsten alle Declinationen und Conjugationen vor. Der Fürst ärgerte sich und befahl ihm aufzuhören mit seinen Schulpossen.

Der Hofmann, dem der Lautenist dies Mißgeschick klagte, erwiederte ihm: "Ihr seid aber auch etwas zu sehr geradezu und versteht die Aufträge fast so wörtlich wie Eulenspiegel. Wenn ich sagte: Aus dem Donat, so verstand ich damit nicht die alte Grammatik, sondern ich wollte andeuten, daß der Fürst

ein Freund von den geschenkten Dingen sei, und daß donare schenken heißt. Ihr hättet statt der Schulpossen ihm gleich das Erhabenste aus dem Dante singen sollen." Das that der Lautenist, aber der Fürst knirschte so mit den Zähnen, als ihm der Hunger des Ugolino vorgesungen wurde, daß der Musikus sich vor dem letzten Takte fortschlich.

Da schalt der Hofmann: "Warum habt Ihr ihm auch die häßliche Kinderfresserei vorgesungen? Wenn ich sagte, etwas aus dem Dante, so meinte ich nichts Vergebliches, sondern etwas Hergebliches, weil dans ein Gebender, und etwas aus dem Dante nichts anders als etwas von einem Gebenden heißt. Ich glaube für ein Lied von Schenkendorf wird er Euch kein Dorf schenken, aber eine Arie von Brinville hört er gern."

Der Musikus, der nun gewitzigt war, sagte: "D ja, von Bringviel, aber sein Leib=Componist mag doch wohl Reich=hardt sein, denn es wird ihm hart, etwas zu reichen." Als der Lautenist so sprach, versammelten sich viele Hosseute um ihn, bittend, er möge ihnen etwas aufspielen; da sang improvisirend der Lautenist:

"Wer euch nichts bringt, hat nichts von euch zu hoffen, Dem Erzschenk habet ihr ben Hals gebrochen, Nur offner Hand stehn eure Ohren offen Und ohne Klingen hilft bei euch kein Pochen.

Ein armer Krieger hat hier nichts zu holen, Ihr flihret keinen Krieg, wo ihr nichts krieget, Und weil ihr blanken Klingen unterlieget, So ehrt ihr das Duell auf Goldpistolen.

Die Poesie muß hier mit Armuth leben; Sing ich Sonette euch auch noch so nette: Ihr werdet nimmer Speise mir und Bette, Statt Gelb für Verse Fersengelb nur geben. Gern gilt hier nichts, brum geh' ich gern von hinnen; Ungern beherbergt ihr, und höchstens Ungern Aus Kremniß, doch Erlanger mussen hungern, Nur für Zechinen ist die Zeche brinnen.

Ein Duca ist mir lieb, boch mit Ducaten! Souv'rainen pflege ich für Severinen, Baronen ohne Baares nie zu dienen. — Und kann mit Ahnen keine Hahnen braten!

So nackt und kahl geh' ich von eurer Schwelle, So nüchtern, baar und blank in voller Klarheit, Als wär' ich, ber ich singe, selbst die Wahrheit, Denn nur Reale sind bei euch 's Reelle.

Mit Höhnen siehst bu, wie ich hier vergehe, Du Hofvolk, fressend Gold und Fleisch wie Raben, Bon dir ist nichts, du bist zum Narr'n zu haben, Ich stand bein Narre hier, steh' du, ich gehe!

Als der arme Lautenist dem Hofvolke so die Wahrheit gesungen, fragten sie zornig, warum er hier Händel anfange. Er jedoch sagte, sein Lied sei nicht von Händel, sondern von ihm. Sie aber wollten Händel haben, nahmen ihm die Laute und schlugen sie ihm auf dem Kopf entzwei, um das Sprichwort zu bekräftigen: "Wer Wahrheit geigt, dem wird die Geige auf dem Kopse zerschlagen."

#### Megole de Lescar.

Megole de Lescar, ein Kaufmann von Genua, aus einem edlen und alten Geschlechte dieser Stadt entsprossen, hat sich im Jahre 1380 durch eine äußerst fräftige Handlung berühmt gemacht, worunter nicht etwa zu verstehen ist, daß er nach allen Seiten gewuchert oder immer sicher spekulirt habe, sondern daß er sich als ein kühner, ehrliebender und großmüthiger Mann, im Geiste seiner Zeit nämlich, bewiesen.

Er machte große Geschäfte nach ber Levante, und gewann durch seinen Verkehr die Gunst und Gnade des Raisers von Trapezunt in Klein=Asien in so hohem Grade, daß bessen Hof= leute ihn mit neidischen Augen ansahen und auf alle Weise zu unterdrücken suchten. Ja, es kam so weit, daß ihm einstens einer berselben bei bem Schachspiele, worin er ein Meister war, in das Angesicht schlug. Lescar klagte diese Schmach dem Raiser, und da ihm dieser keine Genugthnung gab, verließ er mit tiefem Borne Trapezunt, ruftete in Genua zwei Galeeren aus, mit welchen er vor den Ruften des Kaisers erschien, ihm ben Rrieg ankündigte, und ihm unsäglichen Schaben anrichtete. Der Kaiser stellte ihm vier Galeeren entgegen, Lescar jagte zwei bavon in die Flucht und eroberte die zwei andern, schnitt den Gefangenen an der Seite, auf welcher er die Ohrfeige erhalten, die Ohren ab, und sendete sie so wieder nach Hause, mit dem Auftrage, bem Kaiser kurz und rund zu erklären, wenn er ihm ben Mann nicht auslieferte, welcher ihm die Ohrfeige gegeben, so werde er nicht aufhören, Trapezuntische Ohren zu sammeln. Der Kaiser kratte sich bei dieser Erklärung selbst hinter den Ohren und

ließ ihm ben Unbesonnenen, welcher ihm die Beleidigung zugefügt hatte, gefesselt an Bord seiner Galeere bringen. Dieser Unglückliche versah sich keiner Liebe von Lescar, aber er bat ihn herzlich um Bergebung und unterwarf sich ihm demüthig. Lescar aber war großmüthig genug, ihm für die Trapezuntische Ohrseige nichts zu erwiedern, als ein Gericht Genueser Feigen, die er freundlich mit ihm verzehrte; worauf er ihn unverletzt zu seinem Kaiser zurücksandte mit der Erklärung: daß, wosern dieser sür die Genueser Kausseute ein eignes Haus in Trapezunt errichten und an dasselbe diese Geschichte wolle malen lassen, er in gutem Frieden und Einverständniß mit ihm leben wolle. Der Kaiser ließ dieses mit allem guten Willen ausüben, und Lescar ward, seiner Kühnheit und Großmuth wegen, von seiner Vaterstadt mit Ehre und Reichthum belohnt.

Welcher europäische Kaufmann hätte wohl ben Mnth, diese Anekdote dem Deh von Algier oder Tunis zu erzählen? oder noch bequemer einem der Algier'schen Capitäne in der Ostsee? In unseren Tagen läßt ein Kaufmann nicht gern bekannt werden, wenn er eine Ohrseige bekommen, denn man könnte glauben, sein solides Hans wanke davon und könne falliren, weil sie es so nennen, wenn ein werther Freund so viel geschwindelt, daß der andere werthe Freund das Gleichgewicht dabei verliert, das heißt mehr soll als er hat.

# Die Legende von einem Schwaben, der das Leberlein gefressen.

Ein alter beutscher Bilrgerspaß.

Als unser lieber Herr Gott noch auf Erden gewandelt ist von einer Stadt zur andern, das Evangelium gepredigt und viel Zeichen gethan hat, ist auf eine Zeit ein guter, einfältiger Schwabe zu ihm gekommen, und hat ihn gesragt: "Mein lieber Gesell, wo willst du hin?" Da hat unser Herr Gott ihm geant-wortet: ""Ich ziehe um und mache die Leute selig."" Da sagte der Schwab: "Mein lieber Gesell, willst du mich mit dir lassen?" ""Ia,"" sagte unser Herr Gott, ""gern, wenn du fromm sein und leidlich beten willst."" "Ia," sa," sagte der Schwab.

Als sie nun mit einander gingen, kamen sie zwischen zwei Dörfer, darin man läutete. Der Schwab schwatzte gern und fragte unsern Herr Gott: "Mein lieber Gesell, was läutet man da?" Unser Herr Gott, dem alle Dinge wissend waren, sagte: ""In dem einen Dorfe läutet man zur Hochzeit, in dem andern zu einem Todten."" "Geh du zu dem Todten," sprach der Schwab, "so will ich zu der Hochzeit gehen."

Unser Herr Gott ging in das Dorf und machte den Todten wieder lebendig: Da schenkte man ihm hundert Gulden. Der Schwab that sich auf der Hochzeit um mit Einschenken und Bedienen. Und da die Hochzeit ein Ende hatte, schenkte man ihm einen Kreuzer, daß der Schwab wohlzufrieden war, sich auf den Weg machte und wieder zu unserm Herr Gott kam. Als bald der Schwab unsern Herr Gott kam. Als bald der Schwab unsern Herr Gott kam.

Kreuzerlein in die Höhe und schrie: "Schau, mein lieber Gesell, ich hab Geld, was hast du?" trieb also viel Prangens mit seinem Kreuzerlein. Unser Herr Gott lachte seiner und sprach: ""Ach, ich habe wohl mehr als du,"" und that den Sac auf und ließ den Schwaben- die hundert Gulden sehen. Der Schwab aber war nicht faul, warf sein armes Kreuzerlein unter die hundert Gulden und sagte: "Gemein! Gemein! wir wollen gemein miteinander haben." Das unser Herr Gott gut sein ließ.

Als sie nun miteinander weiter gingen, kamen sie zu einer Heerde Schafe, ba fagte unser Herr Gott zum Schwaben: ""Schwabe, gehe zu bem Hirten, lasse uns ein Lämmlein geben und koche uns das Geschlinge auf ein Essen "" "Ja," sagte der Schwab, ging zu bem Hirten, ließ sich ein Lämmlein geben, schlachtete es, zog es ab, und bereitete das Geschlinge auf ein Essen. Im Sieden schwamm nun das Leberlein des Lammes stets empor. Der Schwab brudte es mit bem Löffel hinunter; es wollte aber nicht bleiben. Das verdroß den Schwaben; er nahm ein Messer, schnitt das Leberlein von einander und af es auf. Als nun bas Essen auf den Tisch kam, fragte unser Herr Gott: ""Wo ist benn bas Leberlein hingekommen?"" Der Schwab antwortete alsbald: "Es hat keins gehabt." ""Ei,"" sagte unser Herr Gott, ,,, wie wollte es gelebt haben, wenn es kein Leber= lein gehabt hätte?"" Da sprach ber Schwab zornig: "Es hat aber bei Gott und allen Gottes Heiligen keins gehabt." wollte unser Herr Gott thun? Wollte et haben, daß der Schwabe still schwieg, mußte er wohl zufrieden sein.

Nun begab es sich, daß sie wieder miteinander wanderten, da läutete man abermals in zwei Dörfern. Der Schwab fragte: "Mein Lieber, was läutet man da?" ""In dem einen Dorfe läutet man zu einem Todten, in dem andern zur Hochzeit,"" fagte unser Herr Gott. "Ja," sagte der Schwab, "gehe du zur Hochzeit, so will ich zum Todten." Er vermeinte, er wolle auch

hundert Gulden verdienen und fragte drum weiter: "Lieber, was hast du gethan, da du den Todten auserweckt hast?" ""Run,"" sagte unser Herr Gott, ""ich sprach zu ihm: Steh auf, im Namen des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes, da stand er auf."" "Ist gut, ist gut," sagte der Schwab; "ich weiß ihm wohl zu thun," und zog zu dem Dorse hin, wo man ihm den Todten gerade entgegen trug.

Da der Schwab dieses sah, schrie er mit heller Stimme: "Halt da, ich will ihn lebendig machen! Wenn ich ihn nicht lebendig mache, so hängt mich ohn' Urtheil und Recht."

Die guten Leute waren froh, verhießen ihm hundert Gulden. Sie setzen den Sarg vor ihm nieder; der Schwah machte den Sarg auf und sing an zu sprechen: "Steh auf, im Namen des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes." Der Todte wollte aber nicht aufstehen. Dem guten Schwaben ward Angst, er sprach seinen Segen zum andern und zum dritten Mal. Da aber der Tode immer nicht aufstehen wollte, sprach er: "Si, so bleib liegen in tausend Knkuks Namen." Als nun die Leute sahen, daß sie von dem Gecken betrogen waren, ließen sie den Sarg stehen, packten den Schwaben und liesen mit ihm zum nächsten besten Galgen. Sie legten die Leiter an und führten den armen Schwaben hinauf, um ihn zu hängen.

Unser Herr Gott war dem Schwaben sein allgemach nachgezogen, denn er wußte wohl, wie es dem Schwaben ergehen würde, und wollte sehen, wie er sich doch zu dem Gericht anstellen würde. Er kam heran und sprach: ""D, guter Gesell, wie hast du zur Sache gethan, in welcher Gestalt seh ich dich da?"" Da sing der Schwab an zu schelten und sagte: "Du hast mich nicht recht gelehrt." ""Ich habe dich recht gelehrt,"" sprach unser Herr Gott, ""du hast aber nicht recht gethan. Dem sei nun wie ihm wolle, willst du mir sagen, wo das Leberlein hingesommen ist, so will ich dich erledigen."" "Ach," sagte der

Schwab, "es hat wahrlich kein Leberlein gehabt, was zeihest du mich?" Da sprach unser Herr Gott: ""Ei, du willst es nur nicht sagen. Wohlan, sage es, so will ich den Todten lebendig machen und dich erledigen."" Da fing der Schwab an zu schreien: "Henkt mich! so werde ich der Marter los; der will mich nur herumzerren mit dem Leberlein, und hört doch, daß es keins gehabt hat; henkt mich nur slugs auf!" Wie nun unser Herr Gott hörte, daß er sich eher wollte henken lassen, als die Wahrheit bekennen, befahl er, ihn heradzulassen, und machte den Todten selbst lebendig.

Nun zogen sie mit einander heim; da sagte unser Herr Gott zu dem Schwaben: ""Komm her, wir wollen mit einander das gewonnene Geld theilen; denn wenn ich dich allerwegen sollte vom Galgen erledigen, würde es mir endlich zu viel werden."" Er nahm also die zweihundert Gulden und theilte sie in drei Theile. Als solches der Schwab sah, sagte er: "Ei, Lieber, warum machst du drei Theile, es sind doch unser nur zwei." ""Ja,"" sagte unser lieber Herr Gott, ""der eine Theil ist mein, der andre dein, und der dritte dessen, der das Leberlein gefressen hat." Da solches der Schwab hörte, schrie er alsbald: "So habe ich's bei Gott und allen Gottes Heiligen gefressen!" und vorher wollte er sich eher henken lassen, ehe er es bekennen wollte: aber da er das Geld sah, bekannte er es ungenöthigt.

### Altdeutsche Haussprüche.

1.

Der Frosch hüpft wieder in den Pfuhl, Saß er gleich auf dem goldnen Stuhl.

2.

Wer den Schalt hat hinter sich gelassen, Macht große Tagreis' auf der Lebensstraßen.

3

Können wir schon nicht Alle dichten, So wollen wir doch Alle richten.

4.

Abam muß eine Evam han, Auf sie zu schieben, was er gethan.

#### Altes Deutsch und fremdes Deutsch.

Parabel aus bem siebzehnten Jahrhundert.

Es waren etliche Deutsche auf der Reise, die hatten theils fremde und unbekannte, theils ganz alte, verlegene Münzen bei sich. Als sie nun unterwegs bei einem verständigen Wirth einstehrten und ihre Zeche zahlen wollten mit jenen Nünzen, wollte der Wirth sich nicht mit ihren Münzen befriedigen lassen, weil er sie nicht wieder ausgeben könne, sondern begehrte Reichsmünze oder sonst gäng und gebes Geld von ihnen. Die Gäste kamen deswegen mit ihrem Wirthe vor die Obrigkeit des Orts und wurde den Reisenden auferlegt, daß sie ihr Geld verwechseln und den Wirth befriedigen sollten. Dieses wollten sie zwar thun, fanden aber Niemand daselbst, der das fremde kannte, außer einem andern Fremden, welcher jedoch sagte, ihre Münze sei verfälscht und auch in seinem Lande mit diesem Gepräge nicht gültig; das alte Geld aber nahmen die Wechsler nach dem Werthe des Gehalts, um es einzuschmelzen.

Also ergeht es Jenen, welche gar zu alte veutsche oder gar zu fremde Worte gebrauchen, so daß sie Niemand verstehen will. Sie wollen Münzen, deren Bild und Ueberschrift einen Dollsmetscher nöthig haben, Jedermann aufdringen, keiner aber will sich damit bezahlen lassen, und das Zweiselhafte für Entschiedenes, Allgültiges halten. Darum bleiben sie die Zeche schuldig, so ihnen der Wirth den Hut nicht nimmt.

#### Die Gasterei.

Parabel aus bem fiebzehnten Jahrhunbert.

Die Eitelkeit hielt an ihrem Geburtstage eine Gasterei, und bazu ben Herrn von Stolz und seine Tochter Fräulein Hoffart, ben herrn von Wit und seine Tochter Fräuleiu Tabel, ben Herrn von Gold und das Fräulein Geiz ein. Die Welt= tafel ward von dem Tafelbecker Schwindel gedeckt. Die Unwissen= heit war Truchseß und trug etliche gemeine Gewohnheitsessen auf, als: Fleischesgelüften, Unrechtsbraten, Ochsenknechtschaft, Schweinsfüllerei, Kalbsunverstand, Ziegenüppigkeit, und bas Beste war noch Lammsgebuld, wurde aber gar nicht wohlschmeckend An Geflügel kam Pfauenprahlerei, Gänsegeschwätz, Rapannenfurcht und Entenschmutz auf die Tafel. Das Fischwerk bestand aus Zweifelstrebsen, Unordnungsschmerlingen, Bergessen= heitsschildkröten und Aalsschlüpfrigkeit, unter welchen Gerichten viele in Unbeständigkeitsöl, in Wahnbutter und Bosheitsessig gekocht waren. Dazu trank man welsche geschmierte Weine bes Aberglaubens und abgekochtes Wasser ber Aufklärung, Malvasier bes Betrugs und Rheinwein ber Ruhmredigkeit. Zuletzt erschienen ber Räfe ber Halsstarrigkeit, Glücks = und Unglücksäpfel, leere Hoffnungenüsse und bas Zuderwerk ber Heuchelei. Die Nieder= trächtigkeit leckte bie Teller rein und hat seitdem ein glattes glänzendes Maul. Die einfältige Armuth aber hätte verhungern müssen an den übrigen Brocken, wenn sie das Brod des Lebens. nicht gehabt hätte, um die Brühe ber übrig gebliebenen Lammsgebuld auszutunken.

#### Das Leichenbegängniß.

Parabel aus bem fiebzehnten Jahrhunbert.

So hat sich jüngst folgendes Gespenst sehen lassen: Sein Haupt war mit weißen und schwarzen Binden umwunden, seine Hände (die Fackeln) braunten, seine Füße waren Pferdefüße (die den Sarg führten), sein Leib war zierlich eingewickelt, beblümt, trug einen gemalten Obermantel (die Wappen der Ahnen und Kränze an der Sargdecke), und seine Waffen waren umgekehrt. Die Teufelsbanner bemühten sich, dieses Gespenst zu besprechen, und endlich sagte es seinen Namen: daß es eine Leiche sei, und Niemand so sehr geplagt habe, als den Verstorbenen. Der Tod, der dazu kam, schwor bei seiner Sense, er könne diese Leiche nicht für seine Schwester anerkennen, denn sie sei die lebendige und nicht die verstorbene Eitelkeit. Das Gespenst aber rief die Seistlichen, die Gäste, den Küster, den Todtengräber und den Prediger, welcher die Leichenpredigt gehalten, zu Zeugen auf, und wollte dadurch seinen Charakter und Namen bekräftigen.

Hierauf ward ferner gefragt: Ob bergleichen Gespenster je bei dem Tode der heiligen Apostel, Märthrer und anderer Gottesfreunde erschienen? Auf diese Frage ist das Gespenst verstummt, ohne zu verschwinden, und einer der umstehenden Christen sprach: "Höre, wenn du bei der Auferstehung mit deinen Verstorbenen so wirst aufgezogen kommen, wird dich das ewige Leben eben so wenig anerkennen, als dich der Tod hier anerkannt hat!"

#### Deutschland.

Parabel aus bem siebzehnten Jahrhunbert.

Die Febern aus den Flügeln der Gerechtigkeit, welche das Zünglein in ihrer Wage sind, und das Schwerdt, welches sie führt, hatten lange Zeit gestritten, welchem die linke oder die rechte Hand gebühre. Die Feder sagte: "Mir gehört die Ehrensstelle, denn ich thue den Ausspruch des Rechtes, belohne das Sute und bestrafe das Böse durch das Schwerdt. Das Schwerdt aber berief sich auf den allgemeinen Schut, welchen es der Feder und allen Regierungen geleistet.

Als nun die Gerechtigkeit über diesem Streit eingeschlasen war, forderte der Degen die Feder vor die Klinge, um sein Recht ritterlich auszusechten. Die Feder berief sich auf das geschriebene Recht, auf die Gesetze und Ordnung und suchte Schutz bei den Friedenskünsten. Der Degen aber nahm sieben ärgere Gesellen zu sich als er selbst war, und wollte das Geschwätz und Geschmier nicht mehr aufkommen lassen.

Deutschland, in bessen Grenzen das Unheil sich gesponnen hatte, hörte es, und ordnete die Billigkeit ab, die streitenden Partheien zu vergleichen, damit diese sich nicht untereinander selbst auffressen möchten. Die Billigkeit nun hat Keinem von Beiden etwas von seiner Ehre ab = oder zulegen wollen, sondern stieß die Gerechtigkeit an, daß sie erwachte, und befahl ihr, den Degen und die Feder wechselsweise, nach dem Bedürfnisse Deutschlands, zu gebrauchen.

#### Wenig und viel.

#### Parabel.

Ein Sohn nahm von seinen Eltern Abschied, und bat seinen Bater, er sollte ihm viel mit auf die Reise geben; die Stief= mutter aber war sehr geizig und bat ben Bater, er möge ihm wenig mitgeben.. Der Bater liebte seinen Sohn und seine Frau und wollte gern Beiben ihre Bitte gewähren. Er sprach baber qu seinem Sohne: "Lieber Sohn, weil du nun in die Fremde ziehst, und ich nicht weiß, ob ich bich jemals wieder sehen werde, so will ich dir wenig und viel zu einem Zehrpfennige mitgeben. Glaube wenig, hore viel; rebe wenig, sieh viel; lehre wenig, lerne viel; schreib wenig, lies viel; vertrau auf wenig, versuche viel; streite wenig, erbulbe viel; fürchte wenig, vermeibe viel; laß bich wenig reizen, erfahre viel; hoffe wenig, erringe viel; hasse wenig, bebede viel mit driftlicher Liebe; schließe wenig, bebenke viel; belache wenig, verschweige viel; laß bich wenig betrüben, tröfte viel; befehle wenig, arbeite viel; sündige wenig, am besten gar nicht, bete viel, am besten immer." Diesen Lehren kam ber Jüngling treulich nach, und wenn er gleich wenig gute Tage hatte, so kam er boch mit viel Nuten nach Haus, so baß bie Seinigen wenig Verbruß und viel Freude an ihm erlebten.



#### Almosen.

Parabel.

Nathanael, ein beutschherziger, aufrichtiger Mann, faß un feinem Feigenbaum, an welchem sich eine Weinrebe hinaufschlat und mit den Feigen = und Weinblättern vereinigt dichten Schat: breitete. Er ag von den Feigen und der Rebenfrucht, u gedachte mit Behagen ber Fülle und Sicherheit, welche burch t Baum und die Reben angedeutet wurden. Freudig redete fein Schattenzelt an: "Wie soll ich bir lohnen, milder, gastfre Feigenbaum, für die süßen Früchte, die du mir jährlich so reichl spendest, und was besitze ich, edler Weinstock, womit ich bei Freudengaben erwiedern könnte. Meine geringe Mühe, euch behacken, zu düngen, zu reinigen und zu pflegen, vergeltet i mir mit überreichen Geschenken; ja, wenn ihr mir auch gar kei | Frucht, wenn ihr mir nur die Frische eures vollen, duftend Schatten vergönntet, so wäre dafür schon mehr als genug getha und ich bliebe euer Schuldner; die Menge eurer Wohlthat: machen mich zu einem Undankbaren." Da erwiederte der Feige baum mit frommem Rauschen über Nathanael's Haupt: ,,,, Nic uns, sondern deinem und unserm Gott gieb Dank und Ehre fi unfre Gaben."" Da flüsterte das Rebenlaub heilig über Nathnael's Haupt: "Nicht mir, sondern dem Anwalt Gottes sol bu beinen wirklichen Dank erstatten, schau um bich." Nathana sah um sich her, da trat die Armuth vor ihn hin, und d Zweige des Feigenbaums und des Weinstockes deuteten auf sie Und Nathanael theilte die Früchte mit ihr, ja selbst seine Mantel, und war selig und zufrieden, und sein Dach tru doppelte Früchte; denn so Zwei sich sättigen an einem Brod i Liebe, macht der Herr es doppelt so groß.

#### Wenig und viel.

Parabel.

Ein Sohn nahm von seinen Eltern Abschied, und bat seinen Bater, er sollte ihm viel mit auf die Reise geben; die Stief= mutter aber war sehr geizig und bat ben Bater, er möge ihm wenig mitgeben. Der Bater liebte seinen Sohn und seine Fran und wollte gern Beiden ihre Bitte gewähren. Er sprach daher zu seinem Sohne: "Lieber Sohn, weil du nun in die Fremde ziehst, und ich nicht weiß, ob ich dich jemals wieder sehen werde, so will ich bir wenig und viel zu einem Zehrpfennige mitgeben. Glaube wenig, höre viel; rebe wenig, sieh viel; lehre wenig, lerne viel; schreib wenig, lies viel; vertrau auf wenig, verfuche viel; streite wenig, erbulbe viel; fürchte wenig, vermeibe viel; laß bich wenig reizen, erfahre viel; hoffe wenig, erringe viel; hasse wenig, bebede viel mit driftlicher Liebe; schließe wenig, bebenke viel; belache wenig, verschweige viel; laß bich wenig betrüben, tröste viel; befehle wenig, arbeite viel; sündige wenig, am besten gar nicht, bete viel, am besten immer." Diesen Lehren kam der Jüngling treulich nach, und wenn er gleich wenig gute Tage hatte, so kam er doch mit viel Nugen nach Haus, so daß die Seinigen wenig Verdruß und viel Freude an ihm erlebten.

#### Almosen.

Parabel.

Nathanael, ein deutschherziger, aufrichtiger Mann, saß unter feinem Feigenbaum, an welchem sich eine Weinrebe hinaufschlang, und mit den Feigen = und Weinblättern vereinigt dichten Schatten Er aß von den Feigen und der Rebenfrucht, und gedachte mit Behagen ber Fülle und Sicherheit, welche durch den Baum und die Reben angedeutet wurden. Freudig redete er sein Schattenzelt an: "Wie soll ich bir lohnen, milber, gastfreier Feigenbaum, für die sußen Früchte, die du mir jährlich so reichlich spendest, und was besitze ich, edler Weinstock, womit ich beine Freudengaben erwiedern könnte. Meine geringe Mühe, euch zu behaden, zu düngen, zu reinigen und zu pflegen, vergeltet ihr mir mit überreichen Geschenken; ja, wenn ihr mir auch gar keine Frucht, wenn ihr mir nur die Frische eures vollen, duftenden Schatten vergönntet, so wäre dafür schon mehr als genug gethan, und ich bliebe euer Schuldner; die Menge eurer Wohlthaten machen mich zu einem Undankbaren." Da erwiederte der Feigen= baum mit frommem Rauschen über Nathanael's Haupt: ""Nicht uns, sondern beinem und unserm Gott gieb Dank und Ehre für unfre Gaben."" Da flüsterte bas Rebenlaub heilig über Natha= nael's Haupt: "Nicht mir, sondern dem Anwalt Gottes sollst bu beinen wirklichen Dank erstatten, schau um bich." Nathanael sah um sich her, da trat die Armuth vor ihn hin, und die Zweige bes Feigenbaums und bes Weinstockes beuteten auf sie. Und Nathanael theilte die Früchte mit ihr, ja selbst seinen Mantel, und war selig und zufrieden, und sein Dach trug doppelte Früchte; denn so Zwei sich sättigen an einem Brod in Liebe, macht der Herr es doppelt so groß.

#### Gottes Lohn.

Parabel aus bem siebzehnten Jahrhundert.

Ein reicher, unbarmherziger Mann hatte einen großen Ackerbau, und bestellte ihn wohl, ackerte tief, düngte reichlich, säete viel und hatte einen starken Biehstand. Bei der jährlichen Berechnung der Ausgabe und des Ertrages fand er aber immer Verlust statt Gewinn, und daß der Samen nicht geerndtet und die Kosten verloren worden, sein Vieh mannigsach verderbte, und seine Aecker und Wiesen sich ganz entkräftet und unfruchtbar befanden.

In seiner Nähe hatte ein armer Ginsiedler nur ein kleines Feld, nur eine magere Ruh, ber er selbst das Gras an steilen Felsen und in Sumpfen zusammen suchen mußte, weil er keine Wiesen hatte; doch erndtete der arme Mann immer die Hülle und die Fulle, und konnte seinen reichen Rachbarn selbst manchmal das Saatkorn borgen. Da fragte ihn der Reiche einst: "Sage mir, wie soll ich meinen Aderbau nur anstellen, daß ich zum Ertrage komme." Und der Einsiedler antwortete ihm: ""Führe einen silbernen Zaun um deine Felder und Wiesen, so wird Gott dich segnen."" Der Reiche erwiederte: "Das stehet nicht in meinem Vermögen, und ich will nicht, wie jener Schwabe, Nabeln aussäen, daß mir ein eiserner Zaun baraus wachse." Der Einsiedler aber sprach: ""Du verstehst mich nicht; wechsle um einige Thaler Scheidemünze ein, und komme damit morgen wieder zu mir, so will ich dich lehren, silbernen Zaun zu pflanzen."" Dieses that ber Reiche, und

fand am andern Morgen von dem Einsiedler einige hundert Arme wie einen Zaun um seine Felder gestellt, und denen mußte er die Münze mit freundlichen Worten austheilen. Da sprachen sie Alle von Herzen: "Gott vergelte es! Gott lohne es!" Und der Einsiedler sagte ihm: ""Sieh, das ist mein silberner Zaun.""

Da wurde der reiche Mann wunderbar durch die Gnade Gottes gerührt, und zuerst erfüllte sich die Berheißung des Einsiedlers an seinem unfruchtbarsten Acker: seinem harten Herzen, denn es entsprang ein Duell aus diesem nackten Felsen, und Thränen der Liebe flossen reichlich von seinen Wangen. Aber auch seine Felder und Wiesen prangten bald in übersschwenglichem Segen, er konnte seinen silbernen Zaun immer dichter und reicher machen, und er ward bald so mild und selig, daß er in jedem Armen unsern Herrn selbst zu sehen glaubte, und so endlich die Liebe Gottes als eine silberne Mauer um Habe und Gut führte, daß ihn die Engel, als er selbst geerndtet wurde, im Schutze des Himmels fanden, und zu dessen Freuden ihn eintrugen.

#### Kinder - Disputation.

Parabel aus bem siebzehnten Jahrhunbert.

Ein frommer Anabe hatte viel von einem gelehrten Wunder= kinde gehört, das ein Doctor der Weltweisheit sei, und wurde ihm oft vorgehalten, wie er gegen diesen Weisen ein rechtes dummes Schaf zu nennen wäre. Das betrübte den armen Anaben, und als er einstens hörte: Es sei schon die halbe Weisheit, einen Weisen zu fragen, ruhte er nicht eber, bis er ben Doctor ber Weltweisheit zu Gesichte bekam, und bat ihn: ihm einige Fragen zu beantworten, damit er auf diese Art zur halben Weisheit gelange, und boch nicht mehr so ganz und gar dumm erscheine, die andere Hälfte würde wohl der liebe Gott ihm einmal zu Weihnachten bescheeren. Der junge Doctor lächelte und war bereit, dem einfältigen Knaben zu dienen, und die Disputation geschah auf offenem Markt unter vielen recht= schaffenen und frommen Leuten, die eben aus der Kirche kamen, worunter auch die Eltern des Knaben waren. Die Unterredung aber fiel folgenbermaßen aus:

Knabe: "Was ift bas Beste in ber Welt?"

Doctor: "Ein guter Freund."

Knabe: "Nein, ein gutes Gewissen. — Wer ist der Klügste in der Welt?"

Doctor: "Der die meisten Bücher gelesen hat."

Knabe: "Nein, der sich selbst kennt. — Wer ist der Dümmste in der Welt?"

Doctor: "Der am wenigsten weiß."

Knabe: "Nein, der sich seiner Wissenschaft rühmt. — Welches ist der beste Stand?"

Doctor: "Der Doctorstand."

Knabe: "Nein, der Christenstand. — Welches ist die höchste Ehre?"

Doctor: "Tapferkeit im Kriege."

Knabe: "Nein, Demuth im Frieden und Glück. — Welches ist die größte Kunst?"

Doctor: "Die Welt wohl zu regieren."

Knabe: "Nein, sich selbst wohl zu regieren. — Wer ist ber Reichste auf Erden?"

Doctor: "Der das meiste Geld hat."

Knabe: "Nein, ber genug hat an Jedem. — Welches ist das mächtigste Thier?"

Doctor: "Der Löwe."

Knabe: "Nein, das Würmlein, welches Menschen und Löwen verzehrt. — Welches Thier trinkt das unruhigste Getränk?"

Doctor: "Der Fisch, der das Meer trinkt."

Knabe: "Nein, die Mücke, die des Menschen Blut saugt."

Als die Umstehenden dem Knaben immer Beifall klatschten, ward der Doctor unwillig und sagte: "Knabe, wer hat dich so klug gemacht?"

Da umarmte das Kind seinen Bater und seine Mutter und sprach: "Hier, mein lieber Vater Wahrmund und meine liebe Mutter Einfalt haben mir dies gelehrt." Da sagte der Doctor: "Ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weltweise beantworten können." Aber jetzt will ich dich auch fragen. ""Das thue,"" sagte der Knabe, ""damit du uns den Beweis deines letzten Sates nicht schuldig bleibest."" Da lachten die Leute, und es fragte der Doctor: "Wie groß ist die Welt?"

Knabe: "So groß, daß sie Gott allein umspannen kann, und doch nicht so groß, als die Eitelkeit der eingebildeten Weltweisheit."

Doctor: "Hängt, steht oder schwebt die Welt?"

Knabe: "Der sie umspannt, ber hält sie auch."

Doctor: "Was hat Gott gethan, eh' er die Welt erschaffen?"

Knabe: "Er hat Ruthen gebunden, den eitlen Vorwitz zu strafen, der mit solchen Fragen die Einfalt in Versuchung führt."

Mit dieser Antwort war die Disputation geschlossen. Der Doctor mußte dem Anaben den Preis lassen, und die Eltern des Anaben, Wahrmund und Einfalt, boten dem Doctor ein Privatissimum zu lesen an, wenn er vorher die gelehrte Hungerkur drei Jahre gebraucht habe, dann ein Jahr auf Grasung und Aleesutter gegangen sei, und sich hierauf einige Jahre unter der Muskete habe umarbeiten lassen.

#### Von

## dem Leben und Sterben

bes

## Grafen Gaston Phöbus von Foix

unb

von dem traurigen Tode seines Kindes Gafton.

Geschrieben um bas Jahr 1389 — 1391.

und ein P'? für die Seelen der hier Erschlagenen. "Bei meiner Treue," sprach ich, als wir weiter ritten, "ich habe Euch sehr gern reden hören; aber heilige Maria, der Bourg d'Espaigne, ist er ein so starker Mann, wie Ihr mir gesagt?"
"Bei meiner Treu," sprach er, "ja, denn in ganz Gascognien mag man wohl seines Gleichens nicht sinden an Stärke der Glieder, und darum hält ihn der Graf von Foix als seinen Gesellen. Und es sind nicht drei Jahre, daß ich ihn ein schön Stücken habe treiben sehen, das ich Euch erzählen will."

"Es traf sich, daß auf einen Weihnachtstag ber Graf von Foir sein großes und reiches Fest mit Rittern und Herrn hielt, wie er es in der Gewohnheit hat, und an diesem Tage war es sehr kalt. Der Graf hatte in seinem Saale gegessen, und mit ihm eine große Menge von Herrn; nach der Mahlzeit verließ er den Saal und begab sich in eine Gallerie, nach welcher man eine breite Treppe von vier und zwanzig Staffeln steigen muß. In dieser Gallerie ist ein Kamin, in welchem man gewöhnlich, wenn der Graf sich da aufhält, Feuer macht, und fonst nicht, und macht man da kleines Feuer, denn er sieht nicht gern großes Feuer. Dort ist es wohl der Ort Holz zu haben, denn ganz Bearn ist voll Wald, und hat er wohl womit heizen, wenn er will, aber kleines Feuer ist ihm gebräuchlich. Nun fror es sehr stark und die Luft war sehr kalt; als er in die Gallerie gekommen war, sah er das Feuer, und schien es ihm sehr klein, und sagte er ben Rittern, die da waren: "Seht, so kleines Feuer für diese Kälte." Ernaulton d'Espagne stieg sogleich die Treppe hinunter, denn durch die Fenster der Gallerie, welche auf den Hof sahen, erblickte er da eine Menge Esel mit Holz belaben, die aus dem Walbe für den Hofdienst kamen. Er kam in den Hof und nahm ben größten dieser Esel ganz mit Holz beladen auf seinen Racen sehr leicht, und trug ihn die Treppe hinauf, und machte sich Platz durch die Menge ber Ritter und Ebelleute, die vor bem

Kamine standen, und warf das Holz und den Esel, die Füße in die Höh', in das Kamin auf den Brand, worüber der Graf von Foix große Freude hatte und Alle die da waren; und verwunsderten sie sich über die Stärke des Ritters, wie er ganz allein sich so schwer aufgeladen und damit so viele Staffeln gestiegen war." Viele Freude und Ergötzung machten mir die Erzähslungen des Messire Espagne du Lion, und schien mir der Weg dadurch nur allzu kurz.

So oft ich ihn aber fragte, woher es doch komme, daß ein so herrlicher Mann, als ber Graf von Foir, keinen rechtmäßigen Sohn habe, und warum seine Gemahlin nicht bei ihm lebe, ober um die Art, auf welche sein einziger Sohn gestorben, suchte der Ritter auszuweichen und verschob es stets auf den andern Tag. Als wir uns nun den letten Abend der Stadt Morlai näherten, sprach ich zu ihm: "Ihr habet mir viel erzählt, wovon ich nie etwas gehöret, und weil ich es weiß, so werde ich es zum ewigen Gebächtnisse niederschreiben, so Gott will, daß ich zu meinem Lande zurückfehre. Aber noch um Eines möchte ich Euch gerne fragen, wenn Ihr es nicht vor übel nehmt, nämlich burch welchen Zufall ber Sohn bes Grafen von Foix gestorben ist?" Da ward ber Ritter nachdenklich und fprach: "Die Art seines Todes ist zu traurig und will ich Euch nicht bavon reden, und wenn Ihr nach Ortais kommt, so werdet Ihr wohl Jemand finden, der es Euch erzählt." Ich tröstete mich bis dahin, und so ritten wir weiter und kamen zum Nachtlager in bie Stadt Morlaix.

#### 2. Von dem Grafen von Foix.

Den andern Tag kamen wir gen Sonnenuntergang nach Ortais, der Ritter stieg bei seiner Wohnung ab und ich in bem Hause zu dem Monde bei einem Stallmeister des Grafen, der sich Arnauton du Pin nannte und mich sehr freudig aufnahm darum, daß ich ein Franzose war. Messire Espaing du Lion ging auf das Schloß und sprach dem Grafen von seinen Beschäften, den er in seiner Gallerie fand, benn zu dieser Stunde ein wenig vorher hatte er zu Mittag gegessen, und die Gewohnheit des Grafen von Foir ist oder war damals so, und hatte er es immer also von Kindheit an gehalten, daß er gen Mittag aufstand und um Mitternacht zu Nacht aß. Der Ritter fagte ihm, daß ich gekommen sei. Es ward sogleich nach mir geschickt, benn es war ober ist wohl kein Herr auf ber Welt, der lieber Fremde fähe oder Neuigkeiten hörte als er.

Alls er mich sah, ließ er mir gar wohl anrichten und behielt mich auf seinem Schlosse, wo ich mehr als zwölf Wochen blieb und mein Pferd wohl versorgt, ich auch mit allen andern Dingen trefslich versehen war. Die Annäherung von ihm zu mir war für diesmal, daß ich ein Buch mit mir gedracht hatte, welches ich auf Begehren zur Betrachtung Venzeslaus von Böheim, Herzogen von Luxemburg und Brabant, gemacht habe, und sind in diesem Buche, das der Meliader heißt, alle die Lieder, Balladen, Rondeaus und Virelais enthalten, die jener kunstreiche Herzog zu seiner Zeit gemacht, und meinen Ersindungen darüber einmischen lassen. Dieses Buch sah der Graf von Foix sehr gern, und alle Nacht nach dem Abendtische las ich ihm daraus vor; aber während ich las, durste Keiner weder mit ihm sprechen, noch ein Wort sagen, denn er wollte, daß ich wohl verstanden würde, und hatte er auch ein großes Bergnügen

Alles deutlich zu vernehmen, und wenn auch irgend eine Sache vorkam, auf welche er einging, sprach er sehr gern mit mir darüber, nicht in seinem Gaskognischen, sondern in gutem und schönem Französisch. Nun will ich Einiges von seinem Wesen und seinem Schloß erinnern, denn ich war lang genug-dorten, um manches davon wissen zu können.

Der Graf Gaston von Foix, von welchem ich rede, war zu dieser Zeit ungefähr 59 Jahre alt, und ich sage euch, habe ich zu meiner Zeit gleich viele Ritter, Könige und Prinzen gesehen, so ist mir doch keiner vorgekommen, der von so schönen Gliedern, von so schöner Gestalt, noch von so schönem Wuchs, fröhlichem Angesicht, blutvoll und lachend war. Er hatte grünlichte Augen, die sahen gar liedreich dahin, wo er seinen Blick hinzuwersen beliedte. In Allem war er so vollkommen, daß man ihn nicht genug loben konnte, er liedte, was er lieden, und haßte, was er hassen follte.

Ein kluger Ritter war er und von hohem Unternehmen und voll guten Rathes. Nie hatte er einen Zweifelmüthigen um sich, er war ein ernster Mann in der Regierung, er betete stehend täglich eine Nocturne des Psalters, eine Hora von unserer lieben Frau, von dem heiligen Geiste, von dem Kreuz und die Bigilia mortis. Alle Tage ließ er fünf Gulden kleiner Münze zu Gottes Lohn und Almosen an seiner Thüre jeglichen Armen vertheilen. Er war prächtig und höslich in Gaben, und wußte sehr wohl zu nehmen, wo es sich gehörte, und zu geben eben so. Er liebte die Hunde über alle Thiere, und ergötzte sich in den Feldern Sommers und Winters gerne mit der Jagd.

Nie liebte er tolle Verschwendung noch tolle Pracht, und wollte alle Monat wissen, was aus dem Seinigen geworden sei. Er nahm aus seinem Land, um die Einnahme zu empfangen und seiner Leute Sold zu ordnen, ansehnliche Männer, und zwar deren zwölse, und von zwei Monat zu zwei Monat ward er von

zweien aus ihnen in feiner Einnahme bedient, die dann mit zwei andern in bem Geschäfte wechselten. Aus feinem vertrautesten Manne machte er seinen Gegenrechner, dieser nahm von ben andern alle Rechnungen auf, und legte dieselben schriftlich dem Grafen wieder ab. In seiner Stube hatte er gewisse Rasten, aus welchen er manchmal Gelb nehmen ließ, um es ben Ebel= leuten, Herrn oder Hofdienern zu geben, die zu ihm kommen; benn nie verließ ihn Jemand ohne ein Geschenk, und stets ver= mehrte er seinen Schatz, um die Zufälle und Schicksale ruhig erwarten zu können, deren er sich vermuthete. Er war herab= lassend und zugänglich Jedermann, und redete freundlich und liebreich mit Allen, furz war er in seinen Entschlüssen und Antworten. Er hatte vier geistliche Geheimschreiber, Briefe zu schreiben und zu beantworten, und wenn es ihm beliebte, daß diese vier Schreiber sich fertig hielten, sobald er aus seinem Gemache heraustrat, rief er weber Jean noch Gauthier, noch Buillaume, sondern wenn man ihm Briefe brachte und er sie angenommen, rief er sie nur Malmesert (Dienmirschlecht), entweder zum Schreiben, oder für alles andere, was er ihnen befahl. Also wie ich euch sage lebte der Graf von Foix.

Und wenn er aus seiner Stube um Mitternacht in seinen Saal zum Nachtmahle kam, so trugen zwölf Diener zwölf brennende Fackeln vor ihm her, und diese zwölf Fackeln blieben um
seinen Tisch herum, welches in dem Saal eine große Helle verursachte. Dieser Saal war angefüllt mit Rittern und Hosseuten,
und stets waren eine Menge Tische gedeckt, zu essen sür die, die
essen wollten. Keiner sprach zu ihm während der Tasel, wenn
er ihn nicht darum anredete. Er aß gewöhnlich eine Menge
Geslügel, und besonders die Flügel und Schenkel allein, und den
übrigen Tag aß er und trank er wenig. Große Freude empfing
er an den Tönen der Harsenschläger, denn er verstand sich wohl
daraus. Gern ließ er seine Schreiber Lieder, Rondeaus und

Birelais singen; er faß zu Tisch ungefähr zwei Stunden, auch fah er gern allerlei wunderbare Zwischenspiele, und schickte sie, sobald er sie gesehen, zu den Tischen der Ritter und Hofdiener. Kurz, an so vielen Höfen von Königen, Herzogen, Prinzen, Grafen und hohen Damen ich auch war, gefiel es mir nirgend so wohl, und fand ich nirgend ritterliche Sitte so wohl bestehend. Man sah in dem Gemache, in dem Saal und Hof, Ritter und Ehrendiener auf und ab wandeln, und hörte man sie von Waffen und Liebe fprechen, und alle Ehre ward darin gefunden. nur irgend neues in einem Land ober Königreich vorgefallen, mochte man da wohl vernehmen, denn von überall trafen hier ber Würde des Herrns wegen die Nachrichten ein. Da hörte ich ben größten Theil aller Kriegshandlungen aus Spanien, Portugal, Arragon, Navarra, England, Schottland und von den Grenzen Languedocs, denn während meinem Aufenthalte sah ich ba Boten und Ritter von allen Nationen anlangen, die mich gern unterrichteten, wie auch ber Graf selbst, ber mir oft bavon sprach. Sehr gern hätte ich gefragt, ba ich ben Hof des Grafen so prächtig und im lleberflusse fand, was aus Gaston, seinem Sohne, geworden, und wie er gestorben sei; denn Messire Espaing du Lion hatte es mir sagen wollen, und erhielt endlich, daß ein alter Hofmann, ein sehr ansehnlicher Mann, mir es sagte. Er begann auch seine Erzählung folgendermaßen:

#### 3. Von dem traurigen Code des Kindes von Foir.

Es ist wahr, daß der Graf von Foix und Madame de Foix, seine Gemahlin, nicht wohl einverstanden sind, noch es je lange gewesen, und rührt das Misverständnis unter ihnen von dem Könige von Navarra her, welcher der Bruder dieser Dame war, denn dieser wollte den Seigneur d'Albret, den der Graf von Voix gesangen hielt, um die Summe von 50,000 Franken aus-

lösen. Der Graf, welcher den König von Navarra als falsch und hinterlistig kannte, wollte ihm diese Summe nicht borgen, worüber die Gräfin sehr unwillig gegen ihren Gemahl wurde, und sagte sie zu ihm: "Mein Herr und Gemahl, ihr traget wenige Achtung zu meinem Herrn Bruder, wenn ihr ihm nicht 50,000 Livres borgen wollt, auch wist ihr, daß ihr mir niein Wittwengeld von 50,000 Franken anweisen, und sie zu den Händen meines Herrn Bruders stellen müßt, also könnet ihr nie übek bezahlt werden."

"Ihr sagt die Wahrheit," sprach er, "aber wenn ich sorgte, der König von Navarra solle die Zahlung verschieben, nie würde mir der Sire d'Albret von Ortais wegkommen, dis ich zu dem letzten Heller bezahlt wäre. Doch weil ihr mich darum bittet, so will ich es thun, nicht aus Liebe zu euch, sondern aus Liebe zu meinem Sohn."

Auf dieses sein Wort und das Handschreiben des Königs von Navarra, der sich für ihn verschuldete, ward Sire d'Albret frei, verheirathete sich mit der Schwester des Herzogs von Bourbon, und bezahlte dem König von Navarra die 50,000 Livres, für die er sich verpslichtet hatte. Aber dieser schiekte sie keines-wegs dem Grafen. Da sagte der Graf zu seiner Gemahlin: "Bei Gott! ihr müßt nach Navarra zu euerm Bruder gehen und ihm sagen, daß ich sehr unzufrieden mit ihm bin, wenn er mir nicht sendet, was er mir schuldig ist." Die Dame antwortete: "daß sie sehr gern gehen würde," und reiste von dem Grasen mit dem Ihrigen ab, und kam nach Pampeluna zu ihrem Bruder, der sie fröhlich empfing. Da sie aber bei dem Könige nichts ausrichten konnte, wagte sie es auch nicht zurückzukehren, denn sie kannte die wilde Gesinnung ihres Gemahles, wenn er irgend einen Unmuth gesaßt. So blieb es.

Gaston, der Sohn meines Herrn, wuchs heran und ward ein schönes Kind, und wurde er mit der Tochter des Grafen d'Armagnac versprochen. Der Jüngling mochte fünfzehn bis sechszehn Jahre haben, aber er war ein sehr schöner Ritter und fah an allen Gliedern seinem Bater ähnlich. Ihm tam ber Wunsch nach Navarra zu gehen, seine Mutter und Oheim zu besuchen, das war wohl zum Unglücke seiner und bieses Landes. Man bewirthete ihn wohl in Navarra und blieb er eine Zeitlang mit seiner Mutter, dann nahm er Abschied, konnte sie aber mit keiner Rede bewegen, ihn nach Foir zu begleiten, benn als fie ihn fragte, ob sein Bater ihm aufgetragen sie zuruckzubringen, mußte er ihr wohl sagen, daß davon keine Rede gewesen sei. Also blieb sie zurück, und er begab sich nach Pampeluna, sich seinem Onkel zu empfehlen. Der König hielt ihn sehr gut über zehn Tage lang, und machte ihm und seinen Leuten schöne Geschenke. Das letzte Geschenk aber, das der König von Navarra. ihm machte, das war der Tod des Kindes, und nun hört wie und warum.

Als die Zeit kam, daß er abreise, nahm ihn der König in seine Stube allein, und gab ihm ein Beutelchen voll Pulver, und es war keine lebendige Creatur, die nicht von dem Anrühren oder Essen dieses Pulvers ohne alle Hilse hätte sterben müssen.

"Gaston," sagte ver König, "schöner Nesse, Ihr sollt thun, was ich euch sage. Ihr seht, wie der Graf von Foix mit Unrecht Eure Mutter, meine Schwester, höchlich haßt, was mir sehr mißfällt, und das muß es Euch auch thun. Vor Allem, um die Sache gut zu machen, und daß Eure Mutter sich wieder wohl mit eurem Vater besinde, so müsset Ihr eine Messerspize dieses Pulvers bei Gelegenheit auf das Fleisch, welches Euer Vater ist, streuen, aber hütet Euch, daß Euch Niemand sehe, und sobald er davon segessen, wird er kein anderes Verlangen haben, als Eure Mutter, seine Gattin, bei sich zu sehen, und werden sie sich sodam dermaßen lieben, daß sie sich nie mehr trennen wollen. Alles das müßt Ihr nun sehr wünschen, aber hütet Euch, nur

irgend Jemand etwas davon zu vertrauen, sonst kommt Ihr um Euren Anschlag."

Das Kind, welches Alles glaubte, was der König, sein Onkel, ihm gesagt, antwortete und sprach: "Gar gern."

Nun verließ er Pampeluna, und kam nach Ortais zuruck. Der Graf, sein Bater, empfing ihn freudig, fragte ihn um Neuigkeiten aus Navarra, und um Geschenke und Kleinobien, die man ihm gegeben. Diefer sagte, "sehr viel schöne Geschenke," und zeigte sie ihm alle, außer bem Beutlein, worin bas Pulver war. Nun war es aber in dem Schlosse von Foix gewöhnlich, daß Gaston und Ivain, sein natürlicher Bruder, in einer Stube schliefen, und liebten sie sich, wie junge Brüder es thun, und Meibeten sie sich in die nämlichen Wämser und Kleiber, benn sie waren ungefähr von einer Größe und einem Alter, und fam es, daß sich einstens, wie bei Kindern wohl geschieht, ihre Kleider vermischten, und die Jacke des Gaston tam auf Ivain's Bett, und dieser, der schlau genug war, fühlte das Pulver in dem Beutlein, und fragte Gaston: "Was ist das, das du immer auf beiner Brust trägst?" Gaston ward dieser Worte nicht froh und sprach: "Ivain, gib mir meinen Wamms wieder, du hast nichts mit ihm zu thun." Ivain warf ihm seinen Wamms zu, Gaston legte ihn an und war den ganzen Tag nachdenklicher als je.

Nun traf es sich drei Tage nachher, da Gott der Herr den Grafen von Foix retten und behüten wollte, daß Gaston sich über seinen Bruder im Ballspiel erzürnte, und ihm einen Backenstreich gab. Der Anabe darüber erbittert, trat ganz weinend in die Stube seines Vaters, und fand ihn zur Stunde, da er eben die Messe gehört hatte. Da der Graf ihn weinen sah, sprach er: "Ivain, was sehlt dir?" "Daß sich Gott erbarm, mein Herr," sagte er, "Gaston hat mich geschlagen, aber es ist wohl eben so viel oder wohl mehr an ihm zu schlagen, als an mir."
"Warum?" sprach der Graf, der sogleich in den Verdacht

einging. "Mein Tren," sagt er, "Herr, seitbem er von Navarra zurück gekommen, trägt er stets auf seiner Brust ein Beutlein ganz voll Pulver, aber ich weiß nicht, wozu man's braucht, ober was er mit machen will, nur, daß er mir ein ober zweimal gesagt, seine Fran Mutter werde bald wieder in Eurer Gnade stehen, und viel höher als sie jemals darin gestanden." "Ha!" sagte der Graf von Foix, "schweig still, und hüte dich wohl, irgend einem lebendigen Menschen hievon weiter ein Wort zu sagen." "Mein Herr," sagte das Kind, "das will ich gern thun."

Nun ward ber Graf von Foir ganz nachdenklich und bebeckte sein Haupt bis zur Stunde des Mittagsmahls, und wusch sich und setzte sich wie an den andern Tagen in seinen Saal zur Tafel, Gaston, sein Sohn, hatte bas Amt, ihn mit allen seinen Gerichten zu bedienen, und all seine Fleischspeisen vor ihm zu kosten; sobald er seine erste Schüssel vor den Grafen gesetzt und gethan hatte, mas er follte, warf ber Graf, seiner Sache ganz versichert, seine Augen auf ihn, da sah er die Quasten bes Beutleins an der Jacke seines Sohnes, sein Blut ward erregt und sprach er: "Gaston, tritt näher, ich will bir etwas ins Dhr sagen." Das Kind näherte sich zu dem Tische, nun öffnete ilm der Graf den Busen, that seine Jacke auseinander, nahm sein Messer und schnitt ihm das Beutlein ab. Das Kind war ganz erschrocken und gab keinen Laut von sich, aber ward gar bleich unter seinen Augen vor Furcht und begann sehr stark zu zittern, denn es fühlte sich schuldig.

Der Graf öffnete das Beutlein und streute ein wenig des Pulvers auf ein Stirck Brod, rief einen Hund und gab es ihm zu fressen; sobald der Hund den ersten Bissen verschluckt, verdrehte er die Augen und starb. Als der Graf dieß gesehen, ward er gar erzürnt und hatte wohl Ursach und stand vom Tisch auf, nahm sein Messer und wollte es nach seinem Sohne wersen,

aber die Ritter und Hofdiener sprangen ihm in den Weg und sprachen: "Herr, um Gotteswillen, übereilt euch nicht und unter= richtet euch zuvor von der Sache, ehe Ihr Eurem Sohne übels thut." Und das erste Wort, was der Graf sagte, sprach er in seiner gascognischen Mundart: "Ha, Gaston, Verräther, um dich und bein Erbe zu vergrößern, habe ich Krieg gehabt und Haß gegen den König von Frankreich, von England, von Spanien, von Navarra und von Arragon, und gegen sie habe ich mich gut gehalten und tapfer, und du willst mich nun ermorden, bas kommt dir aus verfluchtem Blut und aus bofer Natur, wisse, darum sollst du sterben, nun, nun!" Da sprang er über den Tisch mit dem Messer in der Hand und wollte ihn töbten, aber die Ritter und Hofdiener warfen sich ihm zu Füßen und weinten vor ihm und sagten: "Ach, unser Herr, um Gotteswillen töbtet nicht Gafton, Ihr würdet kein Kind mehr haben, laßt ihn gefangen fegen und unterrichtet Euch von ber Sache, benn vielleicht wußte er nicht, mas er trug, und hat keine Schuld an dieser Schandthat."

"Nun dann," sagte der Graf, "setzt mir ihn in den Thurm und bewacht ihn so, daß ihr mir für ihn gut steht." Da ward das Kind von Stund an in den Thurm gesetzt. Der Graf ließ nun eine Menge von Ienen, die seinen Sohn bedienten, gesangen nehmen, aber er sing sie nicht Alle, denn Biele entslohen, so auch ist der Bischof de Lescalle noch außer Landes, der mit im Verdachte stand, wie Andere mehr. Aber er ließ ihrer wohl an Fünszehn sehr schrecklich ermorden, die Ursache davon war, daß sie seines Kindes Heimlichseit hätten wissen und ihm hätten sagen sollen: "Unser Herr Gaston trägt ein Beutlein auf seiner Brust, der und der Art, aber davon thaten sie nichts, und darum starben sie schrecklich, und es war wohl ein Jammer um mehrere dieser Hosseute, denn in ganz Gascognien waren keine so wohl versehen, als diese es gewesen,

denn immer war der Graf von Foix von guter Dienerschaft umgeben.

Gar sehr nahm sich ber Graf biese Sache zu Herzen, und zeigte es wohl, denn er ließ eines Tages alle Ebelleute und alle Prälaten von Foix und Bearn, und alle ansehnliche Leute dieses Landes zusammen rufen gen Ortais, und als sie gekommen waren, erklärte er ihnen, warum er sie gerufen und wie er seinen Sohn in solcher Schuld und so großem Verbrechen befunden habe, daß es sein Entschluß sei, daß er sterbe und daß er den Tod verdienet. Alles Volk antwortete auf diese Rebe einstimmig: "Herr, haltet uns zu Gnaden, wir wollen nicht, daß Gaston sterbe, er ist Euer Erbe, und Ihr habt keinen mehr!" Als der Graf sein Bolk für seinen Sohn bitten hörte, bezähmte er sich ein wenig und entschloß sich, ihn mit Gefängniß zu strafen, er wollte ihn zwei ober brei Monate inne halten, und ihn dann auf zwei oder brei Jahre irgend auf Reisen schicken, bis daß er seine That vergessen und das Kind zu besserem Verstand und heller Einsicht gekommen sei. So gab er seinem Volke ben Abschied, aber die aus der Grafschaft von Foir wollten nicht eher aus Ortais ziehen, bis der Graf ihnen verspreche, daß Gafton nicht sterben würde, also liebten sie bas Rind. Da er ihnen dieses zugesagt, verließen diese Leute aller Art die Statt und blieb Gaston zu Ortais gefangen.

Diese Sache verbreitete sich an mehreren Orten und auch nach Avignon, wo damals sich Papst Gregor XI. aushielt. Er schickte sogleich den Cardinal von Amiens als Legat nach Bearn, aber dieser war kaum nach Bessieres gekommen, als er die Nachricht erhielt, daß es ihm nicht Noth thue, nach Bearn zu gehen, denn Gaston, der Sohn des Grasen von Foix, sei todt. Kun will ich Euch sagen, wie er gestorben ist, weil ich nun einmal schon so viel davon geredet. Der Graf hielt ihn in einem Gemache des Thurmes von Ortais gesangen, wo wenig

Licht hineinsiel, und war er da zehn Tage. Wenig trank er und aß er, denn er wollte nicht, so viel Speise und Trank man ihm auch täglich brachte, und wenn das Fleisch kam, so schob er es bei Seite und wollte es nicht essen, und Einige wollen sagen, daß man alle die Speisen, die man ihm gebracht, unversehrt gefunden, und es sei ein Wunder, wie er so lang habe leben können aus vielerlei Ursachen. Der Graf ließ ihn dort ohne irgend eine Wache, die bei ihm in der Stube gewesen wäre und ihm gerathen und ihn getröstet hätte, und blieb das Kind stets in denselben Kleidern, wie er hineingekommen, und so ward er gar traurig und tiessinnig, denn er war das nicht gewohnt. Auch versuchte er die Stunde, in der er empfangen und geboren worden, um zu solchem Ende zu kommen.

Den Tag seines Todes brachten die, welche ihn bedienten, ihm das Fleisch und sagten: "Gaston sehet, hier ist Fleisch für Euch." Gafton achtete nicht darauf und sprach: "Stellet es hin." Da sah der Diener in dem Gefängnisse alle das Fleisch, welches er ihm in den vorigen Tagen gebracht, hie und da versteckt, darum schloß er die Stube und kam vor den Grafen von Foir und sprach: "Herr, um Gotteswillen gebt acht auf Euren Sohn, benn er verhungert sich in bem Gefängnisse, wo er liegt, und glaube ich, daß er noch nicht gegessen seit er darinnen, denn ich habe Alles, was ich ihm noch gebracht, bei Seite geworfen gefunden." Ueber diese Rede erzürnte der Graf und ging ohne ein Wort zu sagen aus ber Stube, und kam zu bem Gefängnisse, wo sein Sohn lag, und hatte zum Unglück ein kleines Messerlein in der Hand, womit er sich seine Nägel schnitt und reinigte, er ließ die Thure des Gefängnisses öffnen und kam zu seinem Sohn und hielt die Klinge bes Messers so nahe an der Spitze, daß er nicht mehr als die Dicke eines Silbergroschen davon außer den Fingern hervorstehen hatte. Zum Unglück, als er diese kleine Spitze in den Hals seines

Sohnes stieß, verletzte er ihm, ich weiß nicht was für eine Aber, und sagte: "Ha, Verräther, warum ist du nicht?" Und hierauf begab sich der Graf sogleich hinweg, ohne weiter etwas zu sagen und zu thun, und kehrte in seine Stube zurück.

Das Kind war erschrocken und erschüttert durch die Ankunft seines Vaters, auch war er gar schwach durch Fasten, und da er die Spitze bes Messers sah ober fühlte, die ihn, so klein sie auch war, in den Hals verwundete, aber es war in eine Aber, so wendete er sich zur Seite und starb. Der Graf war kaum zu seiner Stube zurückgekehrt, als ihm der Diener seines Sohnes die Nachricht brachte, und ihm sagte: "Mein Herr, Gaston ist tobt!" — "Tobt?" sagte ber Graf. — "So wahr als Gott lebt, Herr!" Der Graf wollte es nicht glauben und fendete einen feiner Ebelleute bin, ber an feiner Seite mar; ber Ritter kam zurück und sagte, daß er wirklich todt sei. Da ward nun der Graf von Foir höchlich erschüttert, und bejammerte seinen Sohn gar sehr und sagte: "Ha, Gaston, welch elend Geschick ist hier dir und mir, zu böser Stunde gingst du nach. Navarra, deine Mutter zu sehn. Nie mehr werde ich solche Fröhlichkeit empfinden, als ich sonst wohl empfangen. Dann ließ er seinen Bader kommen, und ließ sich sein Haar abscheeren, und kleidete sich in schwarz, und alle die seines Hauses, und ward der Leichnam des Kindes unter Thränen und Geschrei zu den Minoritenbrüdern zu Ortais getragen und dort begraben. Und so wie ich Euch von dem Tod erzählt habe, so hat Gaston be Foir burch seinen Bater ben Tod erlitten, aber ber König don Navarra hat ihn ermordet!"

Die traurige Geschichte von dem Tode dieses Sohnes des Grafen zu hören, zog ich mir sehr zu Herzen, und beklagte ihn gar sehr aus Liebe zu dem trefflichen Grafen, seinem Vater, den ich von so hoher Gesinnung, so edel, freigebig und höslich erfunden hatte, und auch aus Liebe zu dem Lande, das durch

den Mangel eines Erben sehr betrübt war, und nahm ich nun Abschied von diesem Sdelmann, und dankte ihm, daß er mir also gefällig die Sache erzählt habe.

## 4. Von einem Nachtkämpfer und einem bezauberten Gären.

Noch oft sah ich den Edelmann, der mir folches erzählt, auf dem Schlosse von Foir, und einstens fragte ich ihn: "Warum doch Messire Bierre de Bearn, der mir ein gar tapferer und reicher Herr schien, nicht verheirathet sei?" "Berheirathet ist er wohl," sprach er, "aber seine Frau und seine Kinder wohnen nicht bei ihm." "Und warum bas?" sprach ich da. "Das - will ich Euch wohl erzählen," sagte ber Sbelmann. "Messire Pierre de Bearn hat die Gewohnheit, daß er Nachts aus dem Schlaf erwacht, aufsteht, sich bewaffnet, seinen Degen zieht, um sich her kämpft, und man weiß nicht gegen wen, was denn sehr sorglich ist. Aber seine Diener, die in seiner Stube schlafen und ihn bewachen, springen bann auf, wenn sie ihn so fechten sehen, und fragen ihn, mas er treibt? Er sagt dann aber zu ihnen, er wisse nichts davon und sie seien Lügner. Manchmal ließ man ihm auch keine Waffen und Degen in feiner Stube, aber wenn er dann erwachte und sie nicht fand, führte er ein folches Getöse und Unwesen, daß man glauben sollte, alle höllischen Teufel wären bei ihm in ber Stube. Drum läßt man sie ihm lieber und achtet auf ihn; wenn er bann sich bewaffnet und wieder entwaffnet hat, legt er sich wieder Bett." "Heilige Maria!" sagte ich, "woher mag wohl solche Phantasie dem Messire Pierre kommen, daß er Nachts aufsteht und solch Gefechte hält? Das sind sehr wunderbare Sachen." "Meiner Treu," sagte ber Hofmann, "man hat ihn oft barum

befragt, aber er weiß nicht zu sagen, woher ihm das kommt-Die erste Nacht, als man es ihm bemerkte, folgte auf einen Tag, an welchem er in einem Wald in Biscapen einen wunderbar großen Bär gejagt hatte. Dieser Bar hatte vier seiner Hunde getöbtet und noch mehrere verwundet, so daß die übrigen nicht an ihn wollten. Da nahm Messire einen Degen von Borbeaux, den er trug, und machte sich sehr erzürnt seiner getödteten Hunde wegen an den Bären, stritt da in großer Leibesgefahr lange mit ihm und hatte große Noth, bis er ihn erlegte. Endlich tödtete er ihn und kehrte dann nach seinem Schlosse Langue Deuton zurück, wohin er sich ben erschlagenen Bären bringen ließ. Alle erstaunten über die Größe des Thieres und die Kühnheit des Ritters, mit der er ihn angefallen und erschlagen hatte. Als die Gräfin von Biscapen, seine Gemahlin, ben Bären sah, fiel sie in eine Ohnmacht und bezeigte großen Schmerz barüber. Sie wurde von ihren Leuten aufgehoben und nach ihrer Stube gebracht, und war diesen Tag und die folgende Nacht und dann den ganzen folgenden Tag gar trostlos, und wollte nicht fagen, was ihr fehlte.

Den britten Tag sprach sie zu ihrem Gemahle: "Mein Herr, ich werde niemals wieder gesund werden, ehe ich nicht nach St. Jacob gewallfahrtet bin, gebet mir Urlaub dahin zu gehen, und daß ich Pierre, meinen Sohn, und Andrienne, meine Tochter, mit mir nehme, ich begehre es von Euch." Messire Pierre erlaubte es ihr sehr gern, und ließ sie ihren ganzen Schatz, ihr Gold, ihr Silber und ihre Juwelen mitnehmen, denn er wußte wohl, daß sie nicht wiederkehren würde, dessen man sich doch sonst nicht versah. Die Dame vollbrachte ihre Reise und Wallsahrt, und nahm sodann Selegenheit, ihren Vetter, den König von Castilien und die Königin zu besuchen, da empfing man sie sehr wohl, und ist sie noch dort, will auch nicht zurücksehren, noch ihre Kinder zurücksichen, und ich muß Euch

jagen, daß in derselben Nacht, vor welcher er den Bären gejagt und getödtet, er sich erhoben und ihm zum ersten Male diese wunderbare Phantasie angestoßen ist, und will man wissen, daß die Dame das wohl voransgewußt habe, sobald als sie den Bären gesehen, welchen ihr Herr Bater schan einmal gejagt hatte, dem damals auf der Jagd eine Stimme zugerusen: "Du jagst mich und ich will dir doch kein Uebels, aber du sollst darum sterben eines bösen Todes." Da hatte dann die Dame sich daran erinnert, als sie den Bären sah, und auch der Rede ihres Baters, und gedachte sie wohl daran, wie der König Dom Bedro ihn unschuldig hatte enthaupten lassen, und darum sant sie in Ohnmacht vor ihrem Gemahl und behauptet noch immer, daß es ihm noch wunderbar ergehen werde, ehe er sterbe, und daß das Alles nichts sei, was ihm auch jetzt geschehe, gegen das, was noch kommen werde."

"Und so habe ich euch benn von dem Messire Pierre be Bearn erzählt," sagte ber Hofmann, "wie ihr begehrt habt, und ist die Sache mahrhaft, denn so ist sie geschehen und was haltet ihr davon?" Ich, der ich ganz nachdenklich über die wunderbare Geschichte geworden war, sprach: "Ich glaube das gar wohl, benn wir finden in der Schrift, daß die Götter und Göttinnen vor alten Zeiten nach ihrem Vergnügen die Männer in Thiere und Bögel verwandelten, und so machten sie's auch mit den Weibern. Es kann gar wohl sein, daß dieser Bar ein Ritter gewesen, ber einstens in ben Biscapischen Balbern gejagt, er beleidigt vielleicht einen Gott ober eine Göttin zu seiner Zeit, warum er in einen Bären verwandelt wurde, und nun da feine Buße that, so wie Actaon in einen Hirsch verwandelt wurde." "Actäon?" antworte der Hofmann, "lieber Meister, erzählt mir davon, und ich will euch gern zuhören;" da erzählte ich ihm die Geschichte von Actaon und sagte hierauf: "so kann es auch mit jenem Bären gewesen sein, und hat die Dame vielleicht noch

was ganz anders erwartet und wußte, was sie damals nicht sagte, darum muß man sie für entschuldigt halten." Da sprach der Hofmann: "das kann alles wohl sein," und somit beschlossen wir unsere Erzählung.

#### 5. Von dem Geist Orthon, einem schnellen Beitungs-Boten.

Sehr wunderbar und nachdenklich ist eine Sache, und ich werde, so lange ich lebe, sie nicht vergessen, welche mir ein Hosmann erzählte, der mir auch die unglückliche Schlacht bei Inderoth erzählt hatte; es ist ganz wahr, wie er mir sagte, daß den Tag nach dieser Schlacht der Graf von Foix schon darum wußte, und war ich höchlich erstaunt, wie das möglich sei, und den ganzen Sonntag, und den Montag, und den folgenden Dienstag war er auf seinem Schloß zu Ortais so still und betrübt, daß man kein Wort aus ihm bringen konnte, auch wollte er in diesen drei Tagen seine Stude nicht verlassen, noch mit einem Ritter oder Hospiener sprechen, so vertraut er ihm auch gewesen sei, und ließ er deren welche zu sich kommen, aber redete nicht mit ihnen.

Den Dienstag Abend ließ er seinen Bruder Arnauld Guillaume rusen, und sagte ihm ganz leise: "Unsre Leute haben zu schaffen gehabt, worüber ich gar traurig bin, denn dieser Heerzug ist ihnen so bekommen, wie ich es ihnen bei der Abreise wohl vorher gesagt habe." Arnauld Guillaume, der ein sehr kluger Mann ist, und die Art und Beschaffenheit seines Bruders wohl kannte, schwieg ein wenig, und der Graf, der seinen Muth ausheitern wollte, denn nur gar zu lange hatte er seinen Verdruß mit sich herum getragen, nahm das Wort von neuem und sprach lauter als vorher: "Bei Gott, Messire Arnauld, so ist es, wie ich Euch gesagt, und werden wir bald Nachricht daven hören. Aber niemals noch hat das Land Bearn seit hundert Jahren an einem Tage so viel verloren, als dießmal in Portugal."

Mehrere Ritter und Hofdiener, die zugegen waren, und diese Rede des Grafen hörten, getrauten sich nicht zu sprechen, und machten ihre Anmerkungen im Stillen darüber. Zehn Tage nachher hörte man die Wahrheit wohl von denen, die dabei gewesen waren, und die gern Jedem erzählten, der es hören wollte, wie es zu Juberoth hergegangen war. Da erneute sich die Trauer des Grafen und aller derer, welche dabei ihre Brüder, Anverwandte, Kinder oder Freunde verloren hatten.

"Heilige Maria!" sagte ich zu dem Hofmann, der mir die Geschichte erzählte, "aber wie ist es nur möglich, daß ber Graf von Foix eine folche Nachricht so schnell wissen ober errathen kann, als von heut auf Morgen?" "Meiner Treu," sagte er, "er wußte es wohl, wie es sich zeigt." "So muß er benn ein Wahrsager sein," sagte ich, "ober er hat Boten, die auf dem Winde reiten, oder er hat irgend eine Kunst." Der Hofmann lachte und fagte: "Wahrscheinlich muß er es durch irgend Zauberei erfahren, aber wir wissen eigentlich hier zu Lande nicht, wie er es macht, und haben barüber nur eine Vermuthung." Da sagte ich zu dem Hofmann: "Und diese Bermuthung, wollt Ihr mir sie wohl sagen, und wenn es eine Sache ist zum Berschweigen, so will ich sie wohl verschweigen, und niemals, so lang ich auf der Welt oder in diesem Land bin, ben Mund darüber austhun." "Ich bitte Euch brum," sagte ber Hofmann, "benn ich wollte nicht gern, daß man es wüßte, wie ihr es von mir erfahren, doch spricht man wohl unter seinen Freunden bavon." Run zog er mich in einen Winkel ber Kapelle im Schloß Ortais, und begann seine Erzählung folgendermaßen:

Es sind wohl ungefähr zwanzig Jahre, daß in diesem Land ein Baron lebte, der sich Raymond Seigneur de Corasse

nannte; Corasse, bamit Ihr mich recht versteht, ist eine Stadt sieben Stunden von dieser Stadt Ortais; ber Seigneur be Corasse hatte damals einen Proces zu Avignon vor dem Papste, wegen ber Zehnden ber Rirche in seiner. Stadt, gegen einen Pfaffen von Castellogne, der sehr reich fundirt mar. klagte, daß er ein groß Recht auf die Zehnden von Corasse` habe, die wohl eine Einnahme von hundert Gulben betrugen, und das Recht, das er darauf hatte, zeigte und bewies er. Denn durch ein letztes Urtheil vor dem ganzen Consistorium verdammte ber Papst Urban ber V. den Baron, und entschied Diefer nahm eine Abschrift bes Urtheils, und für ben Pfaffen. ritt fo schnell als möglich nach Bearn, zeigte seine Bullen und Briefe, und ließ sich kraft berselben in Besitz des Zehnden setzen. Der Baron, ber sich wohl ber Geschäfte bes Pfassen vermuthete, ging ihm entgegen, und sagte zu ihm: "Meister Beter ober Meister Martin," wie er bann hieß, "benkt Ihr bann, bag ich burch Eure Briefe mein Erbe verlieren soll, so viel Muth traue ich Euch wohl nicht zu, daß Ihr irgend eine Sache nehmet ober aufhebt, die mein ist, und thut Ihr es, so komm ich Euch ans Leben, brum geht und suchet anderswo Gefälle, ich sage Euch einmal für allemal, von meinem Erbe werdet Ihr nichts friegen."

Der Pfasse hütete sich vor dem Ritter, denn er war grausam, und bestund nicht weiter darauf. Doch entschloß er sich, nach Avignon zurückzukehren, und kam vor seiner Abreise zu dem Seigneur de Corasse und sprach: "Mit Eurer Gewalt und nicht mit Recht, nehmet Ihr mir die Gerechtigkeiten meiner Kirche, wodurch Ihr Euch in Eurem Gewissen schwer versündiget, ich bin in diesem Lande nicht so stark als Ihr, aber wist, daß ich Euch, so bald als möglich, einen solchen Gesellen schicken will, den Ihr mehr sürchten sollet als mich." Der Sire de Corasse gab nichts auf seine Drohungen und sprach: "Geh mit Gott,

geh, mache was du kannst, ich fürchte dich mehr todt als lebendig, und um deine Reden werde ich mein Erbe nicht verlieren."

So reiste der Pfasse ab und vergaß nicht, was er verssprochen hatte. Denn als der Ritter am wenigsten dran dachte, ungefähr drei Monate nachher, in seinem Schloß zu Corasse, wo er in seinem Bett neben seiner Gemahlin schlief, ließen sich unsichtbare Gäste spüren, welche Alles, was sich in dem Schlosse befand, umzuwenden ansingen, und schien es, als wollten sie Alles zusammen schlagen, und gaben sie solche Schläge an die Kammerthüre des Herrn, daß die Dame, die darin schlief, höchlich erschrocken war. Der Ritter hörte das Alles recht gut, aber er wollte kein Wort davon sagen, um nicht den Muth eines furchtsamen Menschen zu zeigen. Auch war er muthig genug, jegliches Abenteuer abzuwarten. Dieser Lärm und Unruh' dauerte in verschiedenen Theilen des Schlosses eine ziemliche Zeit, und hörten denn auf.

Den folgenden Morgen tamen alle Diener des Schlosses zusammen und begaben sich zu bem Herrn, als er aufgestanden war und fragten ihn: "Herr, habet ihr nicht gehöret, was wir heut Nacht gehört haben!" Er verstellte sich und fagte: "Rein, was habt ihr bann gehört?" Da erzählten sie ihm, wie es die ganze Nacht im Schlosse gelärmt, Alles umgekehrt und in ber Rüche alles Geschirr zerbrochen habe. Er lachte und sagte: Es sei ein Traum und nichts als der Wind gewesen. "Um Gottes= willen," sprach die Dame, "ich hab es wohl gehört." In der folgenden Nacht machten es die Ruhestörer noch ärger als vorher, und schlugen dermaßen an die Thüre und Fenster vor des Herrn Stube, daß der Ritter aus dem Bett sprang, und sich nicht enthalten konnte, zu fragen: "Wer ist es, ber also zu bieser Stunde an meine Stube anpocht?" Da antwortete es ihm fogleich: "Ich bin's." "Und wer schickt bich," sagte ber Ritter, "hierher zu mir?" "Mich schickt ber Pfaffe von Castellogne, bem

verde ich dich nicht eher in Ruh' lassen, bis du ihm Alles wieder ersetzet." "Wie heißt du denn, daß du ein so guter Bote bist?" "Man heißt mich Orthon!" "Orthon," sagte der Ritter, "der Dienst eines Pfassen taugt dir nicht, wenn du mir glauben willst, er wird dich gewaltig plagen, ich bitte dich, lasse ihn lausen und diene mir, ich werde dir es gar wohl gedenken."

Orthon hatte sich bald entschlossen, denn er hatte sich in den Ritter verliebet und sagte: "Wollt ihr das?" "Ja," sagte der Ritter, "aber du darfst Niemand von nun an Leides zufüsen." "Ei bewahre," sagte Orthon, "auch vermag ich Niemand übels zu thun als nur, daß ich die Leute auswede und im Schlafe turbire." "Thue nur was ich dir sage," sprach der Edelmann, "wir wollen uns gut zusammen stehen, und laß den bösen Pfassen lausen, bei dem du nichts holen kannst als Müh' und Arbeit." "Weil du es dann willst," sagte Orthon, "ich bin es zusrieden."

Da verliebte sich dieser Orthon bermaßen in den Seigneur de Corasse, daß er ihn sehr oft Nachts besuchte, und wenn er ihn schlafend fand, so zupste er ihn am Kopstissen, oder schlug an das Fenster und die Thüre mit großen Schlägen. Der Ritter, welcher erwachte, sprach zu ihm: "Orthon, laß mich schlasen;" "nein," sagte Orthon, "ich muß dir erst was Neues erzählen." Da hatte die Semahlin des Ritters solche Furcht, daß ihr alle Haare zu Berge standen, und wickelte sie sich in ihre Decke. Da fragte ihn der Ritter: "Was hast du dann gutes Neues Orthon?" Orthon sagte: "Ich komme von England, oder von Ungarn, oder irgend einem andern Ort, gestern bin ich da weggereist und dieses und jenes ist allda geschehen." So wußte der Sire de Corasse durch Orthon Alles, was auf der Welt geschah.

Und blieb er wohl fünf Jahre in diesem sträflichen

Umgange, konnte es auch nicht verschweigen und entbedte sich dem Grafen de Foix folgendermaßen: Das erste Jahr traf er ben Grafen zu Ortais ober anderswo, und sagte ihm ba, dieses ober jenes sei in England ober Schottland ober fonst wo geschehen. Der Graf, der nachher erfuhr, daß es wahr gewesen, drang ihm einstens sein Geheimniß ab. Da war ber Graf sehr froh und fagte zu ihm: "Sire de Corasse, haltet ihn ja lieb, ich wollte gar gern einen solchen Boten haben. Er kostet euch nichts, und ihr erfahret Alles wahrhaftig, was geschieht," Der Ritter sprach: "Herr so will ich thun." Ich weiß nicht, ob Orthon mehr als einen Meister hatte, aber er erschien dem Ritter nur alle Woche zwei ober dreimal, und biefer schrieb die Neuigkeiten bem Grafen. Einstens sprach dieser zu dem Seigneur de Corasse: "Habet Ihr noch niemals eueren Diener gesehen?" "Meiner Treu, niemals, habe es auch nicht begehrt." ,,Das wundert mich," sagt ber Graf, "und stünde er so gut mit mir als Euch, so hätte ich ihn längst gebeten, sich mir zu zeigen, auch bitte ich Euch, bemüht Euch brum, ihn zu sehen und erzählt mir, wie er gestaltet ift. Ihr habt mir auch gesagt, baß er so gut Gascognisch spricht, als ich und Ihr." "Das ist die Wahrheit," sagte ber Ritter, "und weil Ihr es wünscht, will ich mich bemühen, ihn zu sehen." Nun befand er sich die Nacht wie sonst in dem Bette neben seiner Gattin, die schon gewohnt, den Orthon zu hören, sich nicht mehr fürchtete. Dann kam Orthon und zupfte am Kopftissen des Ritters, der fest schlief. "Wer ist da?" fragte er erwachend. "Ich bin's," sagte Orthon. "Und wo kommst du her?" "Von Prag in Böhmen." "Wie weit ist das wohl?" "Sechzig Togreisen," sagte Orthon. "Und du bist so geschwind gekommen?" "Ei ja doch, ich gehe so schnell als der Wind, und wohl noch schneller." "Bist du geflügelt?" "Nicht doch," sagte er. "Wie kannst du benn so schnelle fliegen?" Orthon antwortete: "was kümmert Euch das zu wissen." "Das kümmert mich wohl,"

saste der Ritter, "denn ich möchte gar zu gern sehen wie du gestaltet bist, und wie du aussiehst." Orthon antwortete: "Was kümmert Euch das, es zu wissen, seid zufrieden wenn Ihr mich hört, und ich Euch allerlei Neuigkeiten bringe." "Bei Gott, ich würde dich vielmehr lieben, wenn ich dich gesehen hätte," saste Corasse. Orthon antwortete: "Wenn Ihr es denn wollt, die erste Sache, die ihr Morgen sehen werdet wenn ihr aufsteht, das bin ich." "Das ist gut," saste Corasse, "nun gehe, es ist genug für heute Nacht."

Als der Morgen fam, stand er auf, seine Gemahlin aber hatte solche Furcht, daß sie die Kranke machte und sagte, sie werbe heut nicht aus bem Bett aufstehn. Der Ritter wollte aber, sie sollte aufstehn. "Sire," sagte sie, "ich werbe Orthon sehen, ich will ihn nicht sehen, so Gott will, auch niemals antreffen." Da sagte ber Sire be Caroffe: "Ich will ihn gar gern sehen." Da sprang er ganz luftig aus bem Bett und setzte sich auf ben Rand und bachte, wie er nun Orthon in seiner eigentlichen Gestalt sehen werde. Aber er sah gar nichts, wobei er hätte sagen können: "Sieh ba, Orthon!" Der Tag ging herum und die Nacht kam; als ber Ritter in seinem Bette lag, kam Orthon und sprach wie gewöhnlich: "Geh," sagte ber Ritter, "bu bist ein Lügner, bu solltest bich mir zeigen, und bu hast es nicht gethan." "Nein," sagte er, "ich habe es gethan." "Du hast es nicht gethan." "Und saht Ihr nicht," sagte Orthon, "als Ihr aufstand, etwas," und ber Ritter bachte ein wenig nach und sagte bann: "Ja, als ich auf meinem Bette saß und an bich gebachte, sah ich zwei Ragen auf bem Boben, bie sich mit einander brehten und spielten." "Das war ich," sagte Orthon, "diese Gestalt hatte ich angenommen." "Das ist mir aber nicht genug," sagte ber Ritter, "und ich bitte bich, nimm eine solche Gestalt an, in ber ich bich sehen und kennen fann." Orthon fagte: "Gebet acht, Ihr werbet mich verlieren,

benn Ihr treibt es zu weit mit mir." "Du wirst nicht von mir gehen," sagte Carosse, "wenn ich dich einmal gesehen, würde ich dich nicht wieder sehen wollen." Orthon sagte ihm da: "Sib morgen acht, was du zuerst siehst, wenn du die Stube verläßt, das bin ich." "Gut," erwiederte der Ritter, "ich gebe dir Urlaub, ich will jetzt schlasen!" Orthon verließ ihn.

Den andern Morgen stand der Ritter auf, kleidete sich an, verließ die Stube und ging auf einen Platz, der in den Hofsah, da warf er seine Augen hinab, und das erste, was er erblickte, war die größte Sau, die er jemals gesehen, aber sie war dabei so mager, daß man nichts als Haut und Knochen an ihr sah, und hatte sie lange hängende und gesteckte Ohren, ihr Rüssel war lang und spitzig und gar ausgehungert. Der Sire de Corasse verwunderte sich sehr über diese Sau, aber er sah sie nicht gern und besahl seinen Leuten: "Nun lasset die Hunde los, ich will, daß diese Sau getöbtet und gefressen werde." Da eilten die Diener und öffneten die Hundeställe, und hetzten sie auf die Sau, welche einen lauten Schrei that und zu dem Sire de Carosse in die Höhe sah, der oben an einem Fenster stand, und nie sah man sie wieder, denn sie verschwand, und weiß Niemand, was aus ihr geworden.

Der Ritter begab sich wieder in seine Stube ganz nachbenklich, denn er gedachte an Orthon. "Ich glaube, Orthon,
meinen Diener, gesehen zu haben, es reut mich, daß ich meine Hunde auf ihn gehetzt. Es sollte mich sehr wundern, wenn ich ihn je wieder sähe, denn er hat mir oft gesagt, ich würde ihn verlieren, wenn ich ihn erzürnte. Er sagte die Wahrheit." Nie kehrte er mehr in dem Schlosse Corasse ein, und der Ritter starb ein Jahr darauf. Nun habe ich Such von Orthon erzählt, der dem Sire de Corasse die Neuigkeiten brachte," sagte der Hosmann. "Ja," sprach ich, "aber ist der Graf von Foix auch von einem solchen Boten bedient?" "Meiner Treu," sagte er, nds glauben viele Leute in dem Lande Bearn, denn er erfährt und weiß Alles, was vorgeht, wenn man es sich am wenigsten versieht. So ist es auch mit den Rachrichten, die er von den zu Inderoth erschlagenen Rittern dieses Landes hatte. Diese Habe und der Ruf derselben bringt ihm manchen Nuzen, denn man verlöre hier nicht den Werth von einem goldenen oder silbernen Lössel, daß er es nicht gleich wüßte." Nun nahm ich Abschied von dem Hofmann, und dankte ihm für seine Erzählung und ging in andere Gesellschaft, mit der ich mich vergnügte, doch aber prägte ich mir diese Geschichte, so wie ich sie hier erzählt, sest in das Gedächtniß ein.

# 6. Von dem wunderbaren Tode des herrlichen Grafen Gaston Phöbus von Foix 1391.

In dieser Zeit starb auch der edle und trefsliche Graf von Foix auf eine gar wundersame Weise; ich will Euch sagen wie: Es ist die Wahrheit, daß er vor allen Leibesübungen die Jagd und seine Hunde liebte, und mit diesen war er sehr wohl versehen, denn er hatte ihrer zu seinem Vergnügen mehr als sechshundert.

Der Graf befand sich in Bearn, in der Mark von Ortais, und trieb und jagte in den Wäldern von Sanneterre, auf dem Wege von Pampeluna, und hatte er den Tag, an dem er starb, den ganzen Morgen einen Bären gejagt, welcher endlich gefangen wurde. Da er den Fang angesehen und das Waidzecht vollzogen worden war, näherte sich der Mittag. Da fragte er die, welche um ihn waren, wo man ihm die Tasel bereitet habe? Man antwortete: "Im Hospital Rion, zwei kleine Stunden von Ortais," und so war es auch. Sie ritten Alle nach diesem Dorfe. Der Graf und seine Leute stiegen an dem Schloß ab, dann begab er sich nach seiner Stude, welche er

ganz mit frischem jungem Laubwert ausgeschmückt fanb, und die umliegenden Säle waren alle mit grünen Zweigen umstellt, um Kühle und Wohlgeruch darin zu verbreiten, denn die Luft war draus sehr drückend und schwül, wie sie es in dem Mai ist. Als er sich in dieser frischen Stude befand, sprach er:
"Die kühlen grünen Maien thun mir zar wohl, denn der Tag ist sehr heiß," und da setzte er sich auf seinen Sitz und planderte ein wenig mit dem Messire Espaing de Lion, und sprachen sie davon, welcher Hund am besten gejagt habe.

Während dieser Unterredung traten Messire Ivain, sein natürlicher Sohn, und Messire Pierre de Cabestan in die Stube, in welcher selbst die Taseln schon gedeckt waren. Jetzt begehrte er das Wasser, um sich die Hände zu waschen, zwei Hosseute eilten darnach, Rahmonnet Lane und Rahmonnet de Compon, und Cahenton d'Espaigne nahm das silberne Wasch-beden, und ein anderer Ritter, der sich Messire Thiebault nannte, nahm das Handtuch, er erhob sich von seinem Sessel und streckte die Hände aus zum Waschen, sobald das kalte Wasser auf seine Finger herabsiel, welche gar schön und gerade waren, erblaßte sein Gesicht, erbebte ihm das Herz, wankten seine Füße unter ihm und sank er hin auf seinen Sessel, sagend: "Ich bin des Todes, Gott der Herr sei gelobt!" Er redete kein Wort mehr, aber er starb noch nicht gleich, sondern litt noch Noth und letzte Kämpse.

Die Ritter, die um ihn standen, tief erschrocken, und sein Sohn nahmen ihn in ihre Arme gar freundlich, und trugen ihn auf ein Bett und legten ihn nieder und deckten ihn zu, und glaubten, es habe ihn nur eine Schwäche angewandelt. Die zwei Ritter aber, welche das Wasser gebracht hatten, damit man nicht sage, sie hätten ihn vergistet, gingen zu dem Wasch= becken und der Sießkanne, und sprachen also: "Sehet hier das Wasser, in eurer Gegenwart haben wir es gekostet und wollen

cs von neuem vor euch tosten," und da thaten sie es so oft, daß Alle mit ihnen zufrieden waren. Man gab ihm Brod und Wasser, Spezereien und alle stärkende Sachen in den Mund, und alles dieses half ihm nichts, denn in weniger als einer halben Stunde war er tobt und gab seinen Geist auf gar sanst. Der gnädige Gott sei ihm barmherzig!

Ihr müßt wissen, daß alle Gegenwärtige sehr betrübt und erschrocken waren, und schlossen sie die Stube recht fest, damit die Leute im Schlosse nicht sobald den Tod des edlen Grafen erfuhren. Die Ritter sahen den Messire Ivain, seinen Sohn, an, welcher weinte, jammerte und die Hände rang, und sagten zu ihm: "Ivain, es ist geschehen, Ihr habet Euren Bater und Herrn verloren, wir wissen wohl, daß er Euch über Alles liebte, macht Euch fort, sitzt auf, reitet nach Ortais und setzt Euch in Besitz des Schlosses und Schatzes, der darin, ehe ein Anderer Euch zuvorkommt und die Sache bekannt wird."

Messe Fren, große Liebe und Freundschaft erzeigt ihr mir, die ich euch noch zu belohnen hoffe, aber gebt mir die wahren Merkzeichen meines Herrn Baters, benn ohne diese werbe ich nicht in das Schloß eingelassen werden." "Ihr habt recht," antworteten sie, "nehmt dieselben." Da nahm er die Merkzeichen, und waren sie ein Siegelring, den der Graf an seinem Finger trug, und ein Messer, dessen er sich öfters bei Tische bediente, dieses waren die wahren Merkzeichen, und ohne sie zu sehen hätte ihm der Bogt des Schlosses zu Ortais, der sie wohl kannte, nie die Pforten geöffnet.

Messire Ivain verließ das Hospital von Rion nur mit zwei Reitern, und ritt so schnell, daß er nach Ortais kam, ehe man noch etwas von dem Tode des Grasen wußte. Er sprengte durch die Stadt, sagte Niemand nichts, auch hatte Niemand einen Berdacht auf ihn, so kam er auf das Schloß und rief

ben Burgvogt hervor. Dieser antwortete ihm: "Was beliebt Euch, Monfeigneur Ivain, wo ist mein Herr Graf?" "Er ist in bem Hospital," sagte ber Ritter, "und schickt mich einige Sachen zu holen, die in seiner Stube sind, dann werde ich wieder zu ihm zurückehren, und damit du mir glaubst, siehe hier die Zeichen, seinen Siegelring und sein Sandmesser." Der Bogt öffnete ein Fenster und fah die Zeichen, benn er hatte sie schon öfters gesehen; bann öffnete er bas kleine Pförtchen bes Thores, und fie ritten ein, und die Knechte versorgten die Pferde, und führten sie in den Stall. Mefftre Ivain barinnen war, sagte er zum Bogt: "Schließe die Thoren." Als er sie geschlossen hatte, nahm Ivain ihm die Schlüssel ab und sprach: "Du bist des Todes." Der Vogt ganz erschroden, fragt ihn "warum?" Dann sagte er: "Weil mein Bater verschieben ift und ich über ben Schatz will, ebe ein Anderer über benfelben fommt."

Der Bogt gehorchte, wie es ihm zukam, auch war es ihm lieber, bem Meffire Ivain als einem Anbern zu gehorchen. Messire Ivain wußte wohl, wo der Schatz war, und begab fich bahin; er war in einem biden Thurm, in welchen man burch brei ftarke eiserne Thuren mußte, welche man aber jede mit einem befondern Schluffel zu öffnen hatte, ebe man hinein konnte. Diese Schlüssel aber waren nicht so leicht zu finden, venn sie lagen in einem kleinen ganz stählernen Koffer verschlossen, und bieser mar wieder mit einem kleinen Stahl= schlüssel geschlossen, welchen ber Graf von Foix, wenn er verreiste, mit sich trug, und fand man ihn auf einem seibenen Bamms hängen, ben er über seinem hembe trug, und wurde er erst gefunden, als Ivain bereits hinweg war. Die Ritter, welche ben Leichnam bes Grafen bewachten, wunderten sich sehr über diesen Kleinen Schlüffel, und konnten sich gar nicht denken wozu er diente; ba war aber ber Kapellan bes Grafen, Messire

Nicole de l'Escalle, der um alle seine Geheimnisse wußte, und den er oft mitgenommen hatte, wenn er an seinen Schatz ging, der sprach, als er den Schlüssel sah: "Messire Ivain wird seine Mühe verlieren, denn ohne diesen Schlüssel kann er nicht an den Schatz, weil er einen kleinen Stahlkoffer mit allen anderen Schlüsseln verschließt."

Da waren die Ritter gar betrübt und baten den Kapellan, den Schlüssel dem Messire Ivain zu bringen, und er setzte sich zu Pferd und ritt nach Ortais. Messire Ivain war ganz betrübt in dem Schloß, und suchte die Schlüssel überall, und konnte sie nicht sinden, auch wußte er nicht, wie er die eisernen Thüren ausbrechen sollte, da gar keine Instrumente dazu da waren.

#### 7. Die guten Männer von Ortais.

Während dem wurde in Ortais, Gott weiß wodurch, ob durch Weiber oder durch Diener, die vom Hospital gekommen waren, bekannt, daß der Graf gestorben sei. Das war wohl eine harte Nachricht, denn sie liebten ihn Alle sehr. Die ganzé Stadt kam in Bewegung, die Bürger versammelten sich auf dem größten Platze der Stadt und unterredeten sich, da sprachen Einige: "Wir haben Messire Ivain ganz allein nach dem Schlosse reiten sehn, und sah er wohl sehr erschroden aus." Da antworteten die Andern: "Gewiß muß etwas vorgefallen sein, denn nie ritt er allein vor seinem Herrn Bater her"

Als die Männer von Ortais sich so versammelt hatten, und auf dem Markte mit einander redeten, seht, da ritt ihnen der Kapellan grad in die Hände. Die umringten ihn und sagten: "Wessire Nicole, wie geht's mit unserm Herrn? Man hat uns gesagt, er sei gestorben, ist es wahr?" "Behüte Gott," sagte der Kapellan, "aber er ist gar sehr krank, und ich komme nur, um ihm etwas zurecht machen zu lassen, was ihm sehr gesund sein wird, und dann will ich wieder zu ihm." Mit diesen Worten machte er, daß er davon kam, ritt auf das Schloß und ruhte nicht, bis er drinnen war.

Da war Ivain gar froh, daß er die Schlüssel hatte. Nun will ich euch aber sagen, was die Männer von Ortais thaten. Sie machten sich allerlei Gedanken über den Grafen und sprachen untereinander: "Nun ist's bereits Nacht, und wir haben noch gar keine sichere Nachricht von unserm Herrn, und ist Ivain mit dem Kapellan, der um alle Geheimnisse des Herrn weiß, in dem Schlosse, laßt uns diese Nacht das Schloß bewahren, morgen werden wir mehr hören, wir wollen heimlich nach dem Hospital schießen, um zu hören wies steht; denn wir wissen wohl, daß der größte Theil des Schatzes auf dem Schloß ist, und würde er gestohlen, so machte uns das große Schande, und brächte uns gar in Schaden, darum dürsen wir diese Sache nicht übersehen."

"Das ist die Wahrheit," sprachen die Anderen, da hielten sie Rath, und seht, sogleich werden alle Männer von Ortais geweckt, und gehn sie Alle nach dem Schloß, und schieden sie die ersten der Stadt an alle Pforten zur Wache, und waren sie da die ganze Nacht dis zum Morgen. Ach, da hörte man die Wahrheit von seinem Tode, da konnte man wohl großes Wehklagen, Schreien und Trauern von allen Leuten, Frauen und Kindern in der guten Stadt Ortais hören, denn sie hatten ihn Alle sehr lieb. Da verstärkte man die Wache und alle Männer der Stadt waren auf dem Platz vor dem Schloße unter den Wassen. Als Messire Ivain dieses in dem Schloß sah, sprach er zu dem Kapellan: "Wessire Nicole, mein Anschlag geht verloren, ich werde hier nicht heraus können, denn die Männer von Ortais wissen um die Sache und bewachen das ganze Schloß. Ich werde wohl gute Worte geben müssen."

Da sprach ber Kapellan: "Rebet mit ihnen, benn nur mit guten Worten könnt Ihr hier noch etwas ausrichten." Messire Ivain begab sich also in einen Thurm, aus bessen Fenster er mit den Leuten gut reden konnte. Da öffnete er ein Fenster und rebete mit ben ansehnlichsten Leuten ber Stadt ganz laut: "Ihr guten Männer von Ortais, ich weiß wohl, warum ihr versammelt seid, nun aber bitte ich euch, haltet mir es nicht vor übel, um der Liebe willen, bie mein feliger Herr Bater für mich trug, daß ich mich vor jedem Andern in den Besit bes Schlosses und Schatzes zu setzen gesucht. Ich will bamit nichts als alles Gntes. Nun aber ift er nach Gottes Willen gestorben, ohne irgend eine Einrichtung zu treffen, mich, wie er boch gewollt, in fein Erbe einzusetzen, und hat er mich unter euch, unter benen ich herangewachsen, als einen armen Ritter, ben natürlichen Sohn bes Grafen von Foix, zurückgelassen, wenn ihr mir nicht helft und rathet. Achtet barauf um Gotteswillen und aus Mitleid, ihr thut damit ein Almosen, und will ich euch bas Schloß öffnen und mögt ihr hereinkommen, benn gegen euch will ich es nicht halten noch verschließen.

Da antworten die besten Männer von der Stadt also: "Messire Ivain, euere Rede gefällt uns wohl, wir wollen mit euch halten und wollen das Schloß und die Güter, die darinnen sind, auch bewachen helsen; und sollte der Vicomte de Castillon euer Better, welcher der Erbe des Landes zu Bearn ist, heransommen, und sich in Besitz des Schapes setzen wollen, so wollen wir wohl wissen, mit welchem Recht, und wollen euer und Messire Gracien eueres Vruders Recht wohl beachten, und alles dieses betheuren wir und wollen es euch aufrichtig halten." Mit dieser Antwort war Messire Ivain sehr wohl zufrieden, und that er die Thore des Schlosses auf und gingen die Männer von Ortais hinein, so viel ihr wollten. Man stellte da genug und gute Wachen hin. An diesem Tage ward der

33

IV.

Leichnam des Grafen von Foix nach Ortais gebracht und in einen Sarg gelegt. Alle Männer, Frauen und Kinder von Ortais gingen ihm unter bitteren Thränen entgegen, gedenkend seiner Stärke, seines edeln Lebens, seiner mächtigen Regierung, seines Verstandes, seiner Tapferkeit und großen Freigebigkeit. Vor allem aber des Friedens, dessen sie unter diesem trefslichen Herren genossen hatten. Denn weder Franzosen noch Engländer hatten es gewagt, ihn zu erzürnen.

Da sprachen sie also: "Ach Gaston, schöner Sohn, warum hast du je deinen Bater erzürnt, wärst du uns geblieben, der so schön und in so großem Beginnen war, du wärst uns ein großer Trost geblieben, aber wir haben dich allzu jung verloren, und dein Bater hat uns zu früh verlassen. Er war ein Mann erst von 63 Jahren, das ist kein großes Alter für einen solchen Fürsten, der einen so starken Willen hatte und Alles, was er begehrte. Land von Bearn trostlos und verwaist, ohne einen edlen Erben, was wird immer aus dir werden, so tresslichen und edlen Herrn wirst du nie wieder gewinnen!

Unter solchen Rlagen und Thränen ward der Leichnam von sieben Sdelleuten durch die Stadt getragen, ihm solgten sechszig Ritter, welche sich aus dem Lande versammelt hatten, und trug man ihn, wie ich euch sage, mit entblößtem Angesichte nach der Barfüßerkirche. Da ward er einbalsamirt und in einem bleiernen Sarge bis zu seiner seierlichen Bestattung bewahrt, und brannten Tag und Nacht vier und zwanzig große Wachssackeln um den Leichnam, die wurden abwechselnd von acht und vierzig Dienern getragen.

An dem Tage der Bestattung des herrlichen Grafen Gaston de Foix, des letzten dieses Namens, welche in der Stadt Ortais in der Barfüserkirche in dem Jahr unsers Herrn 1391 den 12. October an einem Montag gehalten wurde, war viel Bolk aus dem Land: Bearn und sonst woher, Baronen, Ritter, Prä=

laten und drei Bischöfe in Ortais. Der Bischof de Palmes las bas Tobtenamt, ba brannten eine Menge Lichter und Alles war fehr prächtig angeordnet, und hielten während der Meffe vor dem Altare vier Ritter vier Fahnen, mit den Wappen von Foir und Bearn. Die erste hielt Messire Rahmond du Chatel= neuf. Die zweite Messire Espaing du Lion. Die dritte Messire Die vierte Messire Menauld de Novalles. Bierre Degmer. Den Degen hielt Messire Roger b'Espagne. Den Schild trug der Vicomte de Bruniquel. Den Helm trug der Sire de Balentin, das Pferd führte ber Sire be Corasse. Die ganze Bestattung wurde prächtig nach Landesgebrauch vollzogen, und wurde nach ber Messe ber Leichnam aus bem Sarge genommen, in gutes neues Wachstuch eingewickelt und vor den großen Altar bes Chores bei ben Barfüßern beerdigt. Des Seinen ist nichts mehr, Gott verzeihe ihm!



### Inhalt.

| ·                                             |          |            | Seite |
|-----------------------------------------------|----------|------------|-------|
| Aus ber Chronita eines fahrenben Schülers     | •        |            | 1     |
| Blätter aus bem Tagebuch ber Ahnfrau .        | •        |            | 49    |
| Geschichte vom braven Rasperl und bem schönen | Annerl   | •          | 169   |
| Die mehreren Wehmüller und ungarischen Natio  | nalgesid | iter .     | 211   |
| Die brei Rüsse                                | •        | •          | 275   |
| Lebensumriß ber Anna Katharina Emmerich       |          |            | 291   |
| Bilber und Gespräche aus Paris.               |          |            |       |
| Der Wegweiser burch Paris .                   | •        |            | 355   |
| Das Tagebuch                                  | •        |            | 359   |
| Orben                                         | •        |            | 365   |
| Gespräche in ber Bube du préjugé vaincu u     | n5 eine  | Barabel.   | 374   |
| Vermischte Aufsätze.                          |          | <b>*</b>   |       |
| Der Welt Urtheile über geistliche Bereine. C  | ine Bet  | raðtuna.   | 395   |
| Ueber populäre geistliche Kunst .             | •        |            | 400   |
| Erklärung ber Sinnbilber auf bem Umsch        | lage bi  | eser Reits | 400   |
| schrift. (Hesperus ein Nationalbla            |          |            |       |
| Lescr)                                        |          | <b>B</b>   | 403   |
| Brief an ben Herausgeber ber Babisch          | en Mo    | henschrift |       |
| über das Sprichwort: "Dir geh                 |          |            |       |
| Hündlein von Bretten".                        | • ••     |            | 414   |
| Warnung vor literarischen Klätschereien un    | tor uns  | •          | 421   |
| Berschiebene Empfindungen vor einer S         |          |            | ZAI.  |
| Friedrich, worauf ein Kapuziner               | •        | Anti nou   | 424   |
| Deterring mount em simulities                 | •        | •          | 工人工   |

|      | Anbenken e   | inas tra                                | Friction 1         | ontidio        | n Man            | no8 11115  | tioffinn  | iaen    | <b>U</b>    |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------|-----------|---------|-------------|
| •    |              |                                         | lltimett i         | rentime        | n winn           | nes mu     | ricllesen | ugen    | <b>43</b> 0 |
|      | ,            | filers                                  | •                  | •              | •                | •          | •         | •       |             |
|      | Schinkel     | •                                       | •                  | •              | •                | •          | •         | •       | 434         |
|      | Fouqué       | •                                       | •                  | •              | •                | •          | •         | •       | 435         |
|      | Nach bem     | Besuche                                 | des Th             | eater <b>s</b> | •                | •          | • .       | • `     | 436         |
|      | Briefe ilber | das n                                   | eue The            | ater           | •                | •          | •         | •       | 439         |
|      | Aus einem    | geplün                                  | berten 🤋           | Boftfelle      | isen             | •          | •         | • '     | 454         |
|      | Lieblingslie | b ber G                                 | eizigen            | •              | •                | •          | •         | •       | 458         |
|      | Megole de    |                                         | •                  | •              | •                |            | •         | •       | 461         |
|      | Die Legens   |                                         | einem              | Sám            | aben .           | ber bas    | Lebe      | rlein   |             |
|      | •            |                                         |                    | •              |                  | irgerspass |           |         | 463         |
|      | Altbeutsche  |                                         |                    | · vessil       | 400              | -814-0     | •         | •       | 467         |
|      | • •          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                  | •              | •                | · · ·      | •         | S. assa | 401         |
|      | Altes Deut   | •                                       | -                  |                | enthy.           | parabei    | аць       | dem     | 4.00        |
|      |              | ehnten (                                | - •                |                | •                | •          | •         | •       | 468         |
|      | Die Gaster   | •                                       |                    |                | ,                |            | • •       |         | <b>469</b>  |
|      | Das Leicher  | ibegängi                                | niß. Po            | irabel c       | ius ben          | n siebzehr | aten J    | ahr=    |             |
|      | hund         | ert                                     | •                  | •              | •                | •          | •         | •       | 470         |
|      | Deutschland  | . Parc                                  | ibel aus           | 8 bem          | fiebzel          | nten Ja    | hrhuni    | ert.    | 471         |
|      | Wenig und    | viel.                                   | Parabel            | •              | •                | •          | •         | •       | 472         |
|      | Almosen.     | Parabel                                 | •                  | •              | •                | •          | •         | •       | 473         |
| ,    | Gottes Loh   | •                                       |                    | s bem          | fiebzeb          | nten Sa    | brbuni    | ert.    | 474         |
|      | Kinder = Dis |                                         |                    |                |                  |            |           |         | - • -       |
|      | bund         |                                         | ·· •               | net u          | no vem           | 1009041    |           | uyt-    | A70         |
| · ·  | •            |                                         | • ,<br>• • • • • • | (Bu a Face     | •<br>(\$ - 5 - c | • 0)% "%   | 9 40 (    | •       | 476         |
| 400M | bem Leben un |                                         |                    | ·              | •                |            | `         |         | 4           |
|      | und von      | dem ti                                  | caurigen           | Lode           | jeine&           | Rindes (   | Vaston    | •       | 479         |

In empfehlende Erinnerung bringen wir:

#### die beliebten, prachtvoll ausgestatteten,

zu den verschiedensten Preisen in allen soliden Buchhandlungen vorräthigen

### Hungari'schen Gebetbücher.

Dom der Heiligen zur Ehre der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Vollständigstes katholisches Gebet = und Andachtsbuch aus den Schriften und Lebens = Akten der Heiligen. Mit Bischöflicher Approstation. Zweite wohlfeile Ausgabe. Mit einem Stahlstich. gr. 8. Geh. Rthlr. 2. fl. 3. 30 kr.

Der Hochwürdige Herr Verfasser, dem die wissenschaftliche Kritit ob seiner gediegenen und vortrefflichen Leistungen im Gebiete der Predigten, religiösen Poesieen und Erzählungen ze., unter den begabtesten und ausgezeichnetsten katholischen Schriftstellern eine hervorragende Stelle zuwies, und bessen Schriften sich des Beifalls eines ausgedehnten Leser=Kreises erfreuen, — liesert hier durch seinen zehnjährigen Fleiß ein Werk, welches, aus den Schriften der Heiligen von der Apostolischen Zeit an dis auf unsere Tage geschöpft, einzig in der ascetischen Literatur dasseht und von dessen Borläuser, "Zempel der Heiligen," der 1842 erschien, binnen Jahresfrist dreitausend Exemplare abgesetzt wurden, so daß alsbald zu einer zweiten und dritten Auslage geschritten werden mußte. — Das Literaturblatt Nr. 11 zu der Neuen Sion, redigirt von Dr. Garl Haas, sagt am Schlusse der Beurtheilung dieses Doms der Heiligen: "Als Haus Andachtsbuch nimmt es ohne Zweisel unter den mir bekannten zahlreichen Andachtsbuch nimmt es ohne Zweisel unter den mir bekannten zahlreichen Andachtsbuch nimmt es ohne Zweisel unter den mir bekannten zahlreichen Andachtsbuch nimmt es ohne Zweisel unter den mir bekannten zahlreichen Andachtsbuch ein den er sten Mang ein; — die fromme Belesenheit des Herrn Bersasser; bewundern; — die Ausstattung ist prachtvoll."

Wir enthalten uns einer weitern Empfehlung obigen Werks und bemerken nur noch, daß daffelbe in einer würdigen Ausstattung erschien. Um dieses vorzügliche Andachtsbuch in den weiteren Kreisen des Publikums zu verbreiten, ist eine zweite Ausgabe, genau der ersten entsprechend, mit nur einem Stahlstich, veranstaltet worden, zu dem bedeutend ermäßigten Preis von Athlr. 2. fl. 3. 30 kr.

Tempel der Heiligen zur Ehre Gottes. Auszug aus dem "Dom der Heiligen." Dritte Auflage. Bollständiges fatholisches Gebet= und Andachtsbuch. Mit Bischöflicher Approbation. Mit vier Stahlstichen, einem chromolithographirten Titel und zwei Gebeten in Farbendruck. 12. Geh. Athlr. 1. 5 Sgr. fl. 2. — In Sarsenet mit Goldschnitt Athlr. 1. 25 Sgr. fl. 3. 12 fr. — In Kalbleder mit Goldschnitt Athlr. 2. 15 Sgr. fl. 4. 24 fr.

Jesus Christ, der gute Hirt. Ein Erbauungsbuch für katholische Christen. Mit bischöflicher Approbation. Mit 1 Stahlstich

- und farbigem Titelblatt. Geh. Rthlr. 1. fl. 1. 48 fr. In Sarsfenet mit Goldschnitt. Rthlr. 1. 15 Sgr. fl. 2. 42 fr. In Kalbeleder sein gebunden. Rthr. 2. 5 Sgr. fl. 3. 48 fr.
- Seilige Opfer des Herzens. Ein Andachtsbuch für katholische Frauen und Jungfrauen. Mit Bischöflicher Approbation. Vierte umgearbeitete Auflage. Nebst einem Stahlstich. Geh.  $22^{1/2}$  Sgr. st. 1. 12 fr. Eleg. gebunden Rthlr. 1. 10 Sgr. st. 2. 24 fr.
- Rapelle der Heiligen zur Ehre Gottes. Auszug aus dem "Pom der Heiligen." Vollständiges katholisches Gebet= und Andachtsbuch. Mit Bischöflicher Approbation. Nebst Stahlstich und chromolithographirtem Titel. Geheftet 18 Sgr. fl. 1. Schön gebunden mit Goldschnitt Athlr. 1. fl. 1. 45 kr. Ganz fein gebunsen Athlr. 1. 25 Sgr. fl. 3. 12 kr.
- Mein Himmel im Gebete. Vollständiges Gebet= und Andachtsbuch für die katholische Jugend. Fünfte vermehrte Auflage. Mit Bischöflicher Approbation. Mit einem Stahlstich und vielen Holzschnitten. Geh. 15 Sgr. 54 kr. Eleg. geb. Athlr. 1. fl. 1. 48 kr.
- Mein Geleit zur Ewigkeit. Ein Andachts= und Gebet-Büchlein für alle Stände. Auszug aus dem "Cempel der Heiligen." Mit Bischöflicher Approbation. Mit einem Stahlstich. Geheftet. 7 Sgr. 24 kr.

Vorstehendes Buchlein ist aus tem "Tempel der Heiligen" zweckmäßig ausgezogen, um mit temselben, da der Preis höchst billig gestellt ist, auch ten Unbemit=
telten, die gern mit den Worten der Heiligen Gottes beten möchten, eine erwünschte Gelegenheit zu bieten.